# POLYTECHNISCHES JOURNAL

Jahrgang 1849

Vol. 111



by Johann Gottfried Mingler



Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation



# 797,885 Books

are available to read at



www.ForgottenBooks.com

Forgotten Books' App Available for mobile, tablet & eReader







#### ISBN 978-0-282-65868-7 PIBN 10455824

This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

Forgotten Books is a registered trademark of FB &c Ltd.

Copyright © 2017 FB &c Ltd.

FB &c Ltd, Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, SW19 2RR.

Company number 08720141. Registered in England and Wales.

For support please visit www.forgottenbooks.com

# 1 MONTH OF FREE READING

at

www.ForgottenBooks.com



To claim your free month visit: www.forgottenbooks.com/free455824

<sup>\*</sup> Offer is valid for 45 days from date of purchase. Terms and conditions apply.

English
Français
Deutsche
Italiano
Español
Português

# www.forgottenbooks.com

Mythology Photography Fiction Fishing Christianity Art Cooking Essays Buddhism Freemasonry Medicine Biology Music Ancient Egypt Evolution Carpentry Physics Dance Geology Mathematics Fitness Shakespeare Folklore Yoga Marketing **Confidence** Immortality Biographies Poetry Psychology Witchcraft Electronics Chemistry History Law Accounting Philosophy Anthropology Alchemy Drama Quantum Mechanics Atheism Sexual Health Ancient History Entrepreneurship Languages Sport Paleontology Needlework Islam Metaphysics Investment Archaeology Parenting Statistics Criminology Motivational

# Polytechnisches

# Journal.

herausgegeben von

## Dr. Johann Gottfried Dingler,

Chemiter und Jabrifant in Mugeburg, ordentliches Mitglied ber Gefellschaft jur Beforderung ber gesammten Naturmiffen schaften ju Mardurg, correspondirendes Ritglied der niederlandischen ofonomischen Gesellschaft ju Paciem, der Genteut bergischen naturfortdernden Gefellschaft ju Frankfurt a Richter auch ihret Deliffens festen geben ber nieder natureiten gestellschaft nieder der Gestellschaft in Genteuteile ju Muschaufen, des niederstereichigken Gereckvetenen fie wie der foliefigen Gefellschaft für vaterlandische Cultur, Ehrenmitzliede der naturmifenschaften Gesellschaft im Groningen, der matischen die Gesellschaft im Groningen, der matischen die Gesellschaft im Annen Gesellschaft wir der Berein gestellschaft im Broningen, der Broningen gestellschaft im Broningen, der Gestellschaft im Broningen der Gestellschaft, der Uppische und Gewerde zu Bueren und im norbischen Deutschaften den Magern, der Leipziger politicknischen Geschlichen der Machant, Industreund Gewerdvereins in Tedeurg u f w

und

## Dr. Emil Marimilian Dingler.

Dritte Reihe. Gilfter Banb.

Jahrgang 1849.

Mit fieben Tafeln Abbildungen.

Stuttgart und Tübingen.

Drud und Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung

# Polytechnisches

Berausgegeben von

## Dr. Johann Gottfried Dingler,

fhemiter und gabritant in Augeburg, ordentliches Mitglied ber Gefellschaft jur Beforderung der gesammten Raturmigen, chaften ju Marburg, correspondirendes Mitglied der niederlandichen obnomischen Geschlechet ju hartem, der Gentem, erzieden naturprisphinden Geschlachet jur Beforderung der nuglichen Aunft und ihrer Dulfewiffenstelle gene Befoldsatt jur Beforderung der nuglichen Auffle und ihrer billichen Geschlichet jur vaterlandiche faultur, Erenmitgliede der nutervissenische Gesellschaft in Geoningen, der abstellichen Geschliches Geschliches Geschliches der nutervissenische Geschliches der Bestellschaft in Geoningen, der tartischen Seinemischen Geschliches der Bestellschaft in Geoningen, der Betwaltommnung der Runfte und Gewerde ju Wirzburg, des politechnichen Bereind in Bapten, der Leipziger positechnischen Deutschlichen Deutschlichen Deutschlich in Geoniche des Aunfte, Industries und Gewerde und Gewerde und Gewerde und bewerde gie in Geburg ni f w. idit pt Jabanten.

und

# Dr. Emil Maximilian Dingler.

Sunbertunbeilfter Banb.

Jahrgang 1849.

Mit fieben Tafeln Abbildungen.



Stuttgart

Verlag der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.

ETTHE ED

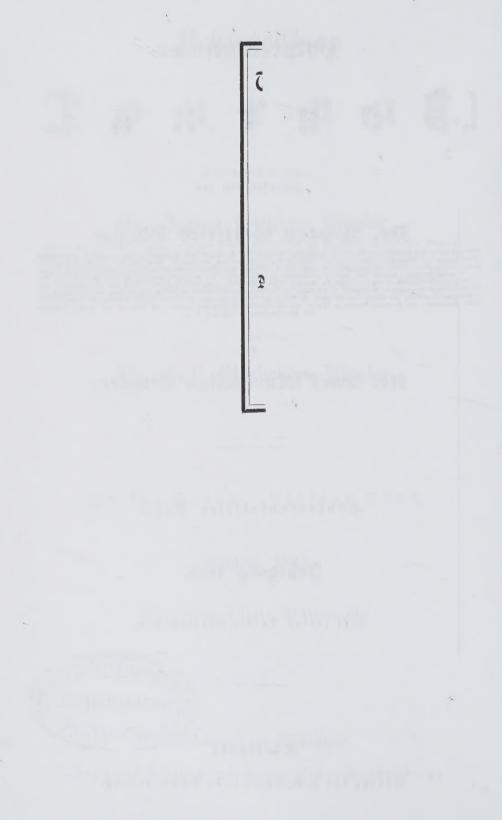

# Inhalt des hundertundeilften Bandes.

# Erftes heft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gelte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Bemerkungen über hochbruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Berfuche, Erfindungen und Berbefferungen auf bem Felbe berfelben berührend; von Dr. Ernst Alban in Blau (Medlenburgschwerin).                                                                     | 1     |
| II. Berbefferungen an Schiffsbampffeffeln und ben bamit verbundenen Apparaten, worauf fich Graf v. Dundonalb, Biceadmiral zu London, am 11. Febr. 1848 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. II.                                                                           | 11    |
| III. Beschreibung von Nasmyth's Dampframmmaschine. Mit Abbildungen auf Sab. I.                                                                                                                                                                                                           | 13    |
| IV. Berbefferte Ruppelungen für Ersenbahnwagen, welche sich Daniel Pratt<br>aus Worcester in Nordamerika, am 27. April 1848 für England paten-<br>tiren ließ. Mit Abbild. auf Tab. II.                                                                                                   | 18    |
| V. Signalvorrichtungen jur herstellung einer Communication zwischen ben Locomotivfuhrern, Couducteuren ic. eines Eisenbahnzuges und ben Baffagieren, worauf fich Joseph harbn ju Dewsburn in Portfbire am 16. Febr.                                                                      |       |
| 1848 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. II                                                                                                                                                                                                                              | 19    |
| VI. Jowett's patentirter Baffertelegraph. Dit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
| VII. Anwendung der Gutta percha und des vulcanifirten Rautschufts bei Berfertigung von Fernrohren, Schiffscompasien und Kisten zur Aufbewahrung von Instrumenten ic., worauf sich Billiam Piggott, Berfertiger mathematischer Infrumente zu London, am 8. Febr. 1848 em Patent ertheilen |       |
| ließ. Mit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                                                       | 25    |
| VIII. Thornhill's verbeffertes Rafirmeffer. Dit Abbild. auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                     | 26    |
| IX. Berbefferung an Gasmeffern, worauf fich Samuel Clegg, Civilingenieur in London, am 20. April 1848 ein Batent ertheilen ließ Mit Abbild. auf Tab. II.                                                                                                                                 | 27    |
| X. Ueber ben relativen Berth verschiedener Steinkohlensorten binfichtlich ber Leuchtgasbereitung und über neue Berfahrungsarten ben Berth bes von ihnen gelieferten Gafes zu bestimmen; von Dr. Andrew Fyfe, Profesior                                                                   | 21    |
| ber Chemie ju Aberbeen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sille |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XI. Beschreibung bes Photographometers, eines Instrumentes zum Messen der Intensitätiber chenuschen Wirkung der Lichtstrahlen auf alle photographischen Bräparate und zum Bergleichen der Empsindlickeit dieser Bräparate; erfunden von frn. Ciaudet. Mit Abbild. auf Tab. II. | 42    |
| XII. Bericht über frn. Laroque's Abhandlung: bie Beiflüchtigung ber firen Salze mit bem Wafferbampf und einige bavon zu machende technische Anwendungen betreffend; erstattet von ben Horn. Fon, Buffp und                                                                     | 40    |
| KIII. Beleuchtung bes Steinheil'schen "Letten Beitrages zur Beurtheilung ber Auffahe bes Prof. Schafhautl über bie hallymetrische und bie opzisch araometrische Bierprobe" (im polytechn. Journal Bb. CX S. 360).                                                              | 48    |
| Bon Professor Dr. Schafhautl.<br>XIV. Ueder die Methode des Grn. Stahl in Paris, um mit Beihulfe des Binfchlorids von anatomischen Braparaten und Kunftgegenftanden Gpps-                                                                                                      | 51    |
| abauffe iu machen                                                                                                                                                                                                                                                              | 71    |

#### Miscellen.

Mae Naught's Berbefferung an den Dampsmaschinen. S. 73. Beauregarb's Dampsmaschine, welche durch den Damps des im sphäroidischen Zustand des sindlichen Bassers getrieben wird 73. Schieferplatten zu Fußboden, zur Berfertigung fünstlicher Marmortaseln und andern technischen Zweichen, aus den Schiefers brüchen dei Obersteinach im Herzogthum Sachsen-Meiningen. 75. Berfahren das Argentan blau zu farben. 76. Berfahren die Chromsalze zu erkennen. 76. Berfahren die fäusliche Salpetersäure zu concentrien. 76. Aestali als Entdeckungsmittel des Zusters im Harn. 77. Ueber die Borschläse zur Grwinnung geschmacklosen Statsmehls aus den Roßfastanien; von J. Schloßberger in Tübingen 77. Ueder die Consumtion von Thee und Kassee in England und den Bereinigten Staaten. 78. Ursprung der verschiedenen Sorten des grünen Thees. 79. Die Trespe, ein sehr zutes Futtergras. 79. Ueder den Andau und die Benugung des Türksschlorns in Mittelamerika; von Rosssignon. 79. Borzügliche Mastungsmethode. 80.

# 3 weites Beft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XV. Bemerkungen über Sochbruckbampfmaschinen, meine neueren Beobachstungen, Erfahrungen, Bersuche, Erfindungen und Verbefferungen auf dem Felbe berselben berührenb; von Dr. Eruft Alban in Plau. (Fortsetzung von S. 10 bes vorigen Hefts.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 81  |
| XVI. Robert's Methode zwischen irgend, einem Wagen eines Eisenbahnzuges und bem Locomotivführer eine Communication zum Behuf der Ertheilung von Larmfignalen herzustellen. Mit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95    |
| The state of the s | 30    |
| XVII. Applegath's neues Spftem, von Schnellpreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98    |
| XVIII. Berbefferungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf sich Billiam Eaton, Ingenieur zu Camberwell in der Grafschaft Surren, am 1 Dec. 1847 ein Batent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102   |

|                                                                                                                                                   | Ceite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Llond's patentirte Geblafemaschinen. Mit Abbild. auf Tab. III.                                                                               | 104   |
| XX. Der Dosenbarometer bes Grn, Bibt. Dit Abbilbungen                                                                                             | 107   |
| XXI. James Bhite's neue Methode Abquagaraben fur irbene Rohrenlettun-                                                                             | _     |
| gen (jum Erocentegen ber Felber) einzuschneiben. Mit Abbilbungen auf                                                                              |       |
| Eab. III.                                                                                                                                         | 111   |
| XXII. Berbefferte Pflangmaschine, moranf fich Robert Richolls, ju Grange                                                                          |       |
| Bourne, in ber Graficaft Lincoln, am 30. Sept. 1847 ein Batent er-<br>theilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. III.                                 | 113   |
| XXIII. Bubereitung bes Weigenmehle, um ohne Anwendung von hefe Brod                                                                               | 113   |
| mit demfelben bereiten zu fonnen; patentirt fur Thomas Sewell, Che-                                                                               |       |
| mufer in Carrington, Graficaft Nottingham, am 18. Januar 1848.                                                                                    |       |
| Mit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                     | 114   |
| XXIV. Berfahren die relative Tauglichfeit bes Beigenmehls jum Brobbaden                                                                           |       |
| mittelft bes Aleurometers zu bestimmen; eines von bem Badermeifter                                                                                | 447   |
| Boland in Baris erfundenen Instruments. Mit Abbild. auf Tab. III.                                                                                 | 117   |
| XXV. Ueber ben relativen Werth verschiedener Steinschlenforten hinfictlich<br>ber Leuchtgasbereitung und über neue Berfahrungsarten ben Berth bes |       |
| von ihnen gelieferten Gafes zu bestimmen; von Dr. Andrew Fyfe, Bro-                                                                               |       |
| feffor ber Chemte gu Aberbeen. (Befcluß von G. 41 bes vorigen Seftes.)                                                                            | 124   |
| XXVI Ausführliche technich : demifde Untersuchung bes ichmargen Rieber-                                                                           |       |
| fclage, welcher fic an ber Anobe bilbet, bei ber Berfetung bes Rupfer-                                                                            |       |
| vitriole, in großen Maffen, burch ben galvanischen Strom; von Mari-                                                                               | 120   |
| milian Bergog von Leuchtenberg.                                                                                                                   | 136   |
| XXVII. Ueber bie Einwirfung verschiedener Fluffigfeiten auf Bint und gal-                                                                         | 144   |
| XXVIII Ueber bas Rlaien ber Beine mit Saufenblafe; von Buffn.                                                                                     | 147   |
| XXIX. Beobachtungen uber bie Ernahrung von Guhnern mit Gerfie; von                                                                                | 7.71  |
| Grn. Sact                                                                                                                                         | 149   |

#### Miscellen.

Steinheil's Burfgeschoß. S. 154. Caron's Raber mit Bergahnungen aus hauten. 154. Einfache und leichte Methobe sich Schalen zum Schleifen ber Linsen zu verschaffen; von R. Geinefen. 155. Bersuch mittelft bes Gaubin'schen Berfahrens große Feuersbrunfte zu bemeistern. 156. Ueder den Zusammenhang des Magnetienins mit der Arystallisation, nach Faraday. 156. Rothes Glas macht die Gegenstände durch den Nedel sichtbarer. 158. Das Wasserichsiges dringt durch sesten. 158. Ueder den Provencerol. 159. Brunnenwasser, durch den Theer von Gasanstalten verdorben. 159. Uedelstände der Desinsection mit Chloralfalien. 160. Zuder, ein Bestandtheil der Leder. 160.

#### Drittes Beft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXX. Bemerfungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachstungen, Erfahrungen, Bersuche, Erfindungen und Berbefferungen auf bem Felbe berselben berührend; von Dr. Ernft Alban in Plau. Rit Abbildungen auf Tab. IV. (Fortsepung von S., 94 bes vorigen hefts.) | 161   |
| XXXL Berbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich James Betrie, Ingenieur zu Rochdale in Lancashire, am 10. April 1848 ein Patent erthetlen ließ. Mit Abbild. auf Tab. IV.                                                                                                | 178   |
| XXXII. Reue Art hydraulischen Motore. Mit einer Abbilbung.                                                                                                                                                                                                                 | 180   |
| XXXIII. Maschinen jum Schneiben von Abzugsgraben und zum heraussichaffen ber Erbe, worauf fich Joseph Paul, Gutebesitzer zu Thorp in ber Grafschaft Rorfolf, am 29. Juli 1847 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. IV.                                      | 183   |
| XXXIV. Bunfen's Photometer. Mit Abbilbungen                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
| XXXV. Ogouf's neuer Apparat jur Bereitung fohlensaurehaltigen Waffers, felbstcomprimirenber Gas-Apparat genannt. Mit Abbild. auf Tab. IV.                                                                                                                                  |       |
| XXXVI. Brunnenvergiftung durch Einwirfung schädlicher Gasarten auf atmo- sphärisches Wasser; von Dr. Th. Clemens aus Frankfurt a. M.                                                                                                                                       | 192   |
| XXXVII. Ueber die scheinbare Bewegung der Figuren gewisser Mufter blauer und rother Bollenzeuge; von henry Taplor.                                                                                                                                                         | 196   |
| XXXVIII. Das Dilatometer, ein Instrument jut Ermittelung ber rela-<br>tiven Quantitaten zweier vermischten Fluffigfeiten, inobesondere ber Di-                                                                                                                             |       |
| schungen von Alfohol und Waffer; von 3. 3. Silbermann                                                                                                                                                                                                                      | 201   |
| XXXIX. Sanewald's Soften ber Rubenzuderfabrication                                                                                                                                                                                                                         | 204   |
| XL. Ueber die Berbindungen der Schwefelfaure mit Baffer; von Grn. Bis                                                                                                                                                                                                      | 207   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201   |
| XLI. Ueber die Bereitung bes unter bem Namen Turnbull's Blau be- fannten Berlinerblau; von R. Barington.                                                                                                                                                                   | 211   |
| XLII. Ueber die Farbstoffe bes Krapps; pon James Biggin                                                                                                                                                                                                                    | 213   |
| XLIII. Ueder das Berhalten des Beins in der Ralte; von Buffn                                                                                                                                                                                                               | 229   |
| XLIV. Neues Berfahren bes Beinbaues; von hrn. Perfog                                                                                                                                                                                                                       | 231   |
| ZERZY PERMIT AND                                                                                                                                                                                                                       | MOL   |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

#### Miscel·len.

Preis für Berbefferungen in der Confiruction der Locomotiven. S. 232. Dujardin's Berfahren die Drafte der elektrischen Telegraphen zu isoliren. 233. Die
shptraulische Kraftübertragung in Bergwerken, von J. Sims. 233. Berbeffertes
Berfahren beim Meben von daumwollenen Geweben, welche gerauhet werden follen.
233. Anweisung zur Berfertigung der Leuchtbrenner für Solar und Lunar-Lampen.
234. Beschreibung einer Masse zur Anfertigung verschiedener Lurusgegenstände; von Kriedrich Zuder in Bamberg. 235. Ueder Schießbaumwolle; von D. Khiltpp.
235. Ueder das freiwillige Erblassen der Manganschrift; von C. F. Schönbein.
236. Ueder des Freiwillige Erblassen dus galvanischem Wege; von Prosessor.
236. Ueder die Färbung des Wismuths auf galvanischem Wege; von Prosessor.
237. Ueber Beleuchtung mit Lüstern. 238. Neue Art Guttapercha.
238. Erkennung von Blutstecken in Basche. 238. Psoralea, eine neue Nährebslanze.
239. Ueder die Art wie der phosphorsaure und sohlensaure Kalf in die Pssanzenorgane gelangen, und üder die Rolle welche sie darm spielen. 239. Die salzsauren Alfalien, als Auslösungsmittel des phosphorsauren Kalfs im Organismus.
239. Ueder die Anwendung des weißen Arsenise in der Landwirthschaft. 240.

# Biertes Heft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLV. Ueber eine von den Horn. le Gavrian und Farinaur in Lille<br>erbaute Dampfmaschine von 30 Pferdefraften; Bericht bes hrn. le Cha-<br>telier. Mit Abbild. auf Tab. V.                                                                                                                                                                                 | 241   |
| Beschreibung einer Dampfmaschine mit zwei getrennten Cylinbern, mit birecter Bewegung ohne Balancier, und mit Expansion und Con- bensation, von ben Horn. le Gavrian und Farinaux. S. 246.                                                                                                                                                                |       |
| XLVI. Die combinirte Dampfmaschine (mit Chloroform = und Wasserdämpsen) von Du Trembley. Mit einer Abbild. auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                    | 246   |
| XLVII. G. Howe's Mafferstandezeiger fur Dampfmaschinen. Dit einer Abbilbung auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260   |
| XLVIII. Apparat zum Meffen bes Wassers ober anderer Flüssigeiten, worauf sieh Edward Haigh zu Wafesield am 9. Mai 1848 ein Batent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. V.                                                                                                                                                                             | 261   |
| XLIX. De an e's tragdare Feuersprige und Bemafferungspumpe. Mit einer Abbildung auf Lab. V.                                                                                                                                                                                                                                                               | 263   |
| L. Rafchine jum Ausschneiben ober Schnigen von Berzierungen in holz, Stein<br>und andern Materialien, worauf fich William Irving, Ingenieur in<br>Trigon-road, Kennington, am 23. Febr. 1848 ein Patent ertheilen ließ                                                                                                                                    |       |
| Mit Abbildungen auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263   |
| LI. Dobb's Mafchine jum Geraderichten von Schienen. Mit Abbilbungen auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265   |
| LH. Ueber ben bem Mechanifus Schlarbaum in Munchen patentirten "beutschen" Schraubenschluffel. Mit Abbilbungen auf Sab. V.                                                                                                                                                                                                                                | 265   |
| I.III. Richard Grove's boppelte Feilenhandhabe. Mit Abbild. auf Tab. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270   |
| LIV. Still's Gaereinigungeapparat. Dit Abbild. auf Tab. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270   |
| LV. Ueber bas Berfahren von Thomas und Deliffe bie Metalle zu beigen ober von Oryd zu reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                           | 271   |
| LVI. Berfahren aus ber Robaltspeise reines Dietel und Robalt barguftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272   |
| LVII. Ueber bie Bereitung ber Schmolzfarben gur Porzellanmalerei; von A. Bachter.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274   |
| . Golbfarben. S. 275. — Grune Schmelzfarben zur Porzellanmalerei. S. 282. — Blaue Schmelzfarben zur Porzellanmalerei. S. 283. — Schwarze und graue Schmelzfarben zur Porzellanmalerei. S. 285. — Rothe und braune Schmelzfarben zur Porzellanmalerei, aus Eifensorht. S. 288. — Berschiedene braune Schmelzfarben zur Porzellanmalerei.  malerei. S. 289. |       |
| LVIII. Ueber die Anfertigung des Papiergelbes; von A. Seguier                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292   |
| LIX. Ueber bie zweckmäßigsten Berfahrungeweisen zur Anfertigung von Sicher-<br>heitspapieren, inebesondere die von Grinpe angegedene Methode. Bon<br>Thenard, Pelouze, Regnauft und Dumas.                                                                                                                                                                | 296   |
| LX. Berfahren bie Phosphorfaure (in ben Eiben, ben Nahrungemitteln und bem Dunger) mittelft einer Probefüssseit quantitativ zu bestimmen; von                                                                                                                                                                                                             |       |
| G. Cottereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304   |
| von E. I. Laceran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306   |

|                                                                                                                                               | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LXII Berfahren fauren phosphorfauren Ralf jur Berwendung ale Dunger gu                                                                        |       |
| fabriciren, vatentirt in England für Thomas und John Gill am<br>8. April 1848.                                                                | 309   |
| LXIII. Berfahren Dünger ju fabilitien, welches fich Thomas Richard son,<br>Chemifer in Newcastle-upon: Tyne, am 26. Mai 1848 patentiren ließ. | 310   |

#### Miscellen.

Laignel's Borrichtung um die Stöße der Eisenbahnzüge zu mildern. S. 311. Spalten einer Banknote. 311. Ueber tie chemische Ratur des Stahls, von hrn. Masmyth. 311. Beisahren Flussgeiten mittelst Galvanismus zu reinigen. 312. Bereitung wasseifreier Schweselsaue. 312. Beiwandlung der Aepfelsaure in Bernsteinsaute. 313 Swindorne's Beisahren Leim zu fabrieiren. 313. Dirkung des Ammoniafs auf Leder. 313. Ueder den Standpunkt der Rübenzuckersabrication in den Zollvereinöstaaten und die Bortheile dieses Industriezweigs fur Deutschland. 314. Ueder die Erkndung der Zuckersabrication aus getrockneten Runkelrüben. 317. Besteitung von Torschole in England 318. Gefahren, welche in Gebäuden durch die Emwirkung von Salzlösingen, namentlich des Harns, auf Eisen entstehen können. 318. Loschwalzen, ein Erfaß für den Streusand. 319. Englische Salzbeize zum Einfalzen des Fleisches. 319. Eisenvitziol als Düngmittel für Kartosselseber. 319! Das Zoosim, ein neuer Dünger. 320.

### Fünftes Beift.

| 1                                                                                                                                                                                                           | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LXIV. Mandefap's patentirter felbfithätiger Schiffetreibapparat und archimedischer. Dampffeffelofen: Mit Abbildungen auf Tab. VI.                                                                           | 321   |
| LXV. Berbefferungen an Dampfmaschinen, worauf fich William Schwarz, Kaufmann in London, am 4. Dai 1848 ein Batent ertheilen ließ. Mit                                                                       |       |
| Abbildungen auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                    | 323   |
| LXVI. Alliott's patentirter Apparat jur Regultrung bes Betriebes ber Dampfeffes. Mit einer Abbildung auf Tab. VI.                                                                                           | 324   |
| LXVII. Berbefferte Sicherheiteventile, von Alfred Gregory. Mit Abbild.                                                                                                                                      | , 4   |
| auf. Tab. VI.                                                                                                                                                                                               | 327   |
| LXVIII. Berbefferungen an Ragelmafdinen, worauf fich Charles Lambert, Stiftfabrifant ju St. Georges bei Briftol, am 5. Jan. 1848 ein Patent                                                                 |       |
| ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. VI.                                                                                                                                                                | 329   |
| LXIX. Maschine zum Burften ber geschorenen Kattune vor bem Bebrucken, worauf fich John Coates, Kattundrucker zu Seedly in Lancashire, am 27. April 1847 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbild. auf Tab. VI. | 332   |
|                                                                                                                                                                                                             | 33%   |
| LXX. Berbefferungen an Gae: und Dungmaschinin. worauf fich Ifaat bartes zu Rofebale Abben, Porfshire, am 2. Mai 1848 ein Batent .                                                                           |       |
| ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. VI                                                                                                                                                                 | 333   |
| LXXI. Ueber ben Proceg ber Sodabereitung; von Bobo unger                                                                                                                                                    | 334   |
| 'LXXII. Ueder die Producte ber Codafabrication; von John Brown                                                                                                                                              | 343   |
| I. Zersetung bes Rochfalzes mit Schweselfaure, wobei sich Glaubersalz und Saltsaure bilben. S. 344.                                                                                                         |       |
| II. Bermanblung bes Glauberfalzes in rohe Soba. S. 346.                                                                                                                                                     |       |
| III. Fabrication von Sodafalz (wafferleerem tohlenfaurem Natron) aus ber roben Soda. S. 350.                                                                                                                | 100   |
| IV. Bereitung und Analyse bes gereinigten Sobafalzes. S. 354                                                                                                                                                | ,     |

|                                                                                                                                                                                                        | @       | Selte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| LXXIII. Ueber die Bestandtheile der Schladen, welche beim Schmelzen<br>Scheidegoldes mit Salpeter gebildet werden, und über deren Benüt<br>Bon Dr. Mar Pettenkofer, Universitäts-Professor in München. | 500     | ·     |
| Bon Dr. Max Pettenkofer, Universitates Profesor in Munchen.                                                                                                                                            | 1       | 357   |
| LAXIV. Neber das fluffige Stickftofforydul; von J. Dumas                                                                                                                                               |         | 373   |
| LXXV. Ueber galvanische Bergolbung und Berfilberung mit bem 'einfa                                                                                                                                     | chen    | 0-4   |
| Apparate; von Dr. D. Philipp. Mit Abbildungen                                                                                                                                                          | •       | 375   |
| LXXVI. Berfuche mit Gaubin's Feuerloschmittel, nebft furger Bufami ftellung ber bisher vorgeschlagenen, mehr ober weniger erprobten Sch                                                                | nen=    | ;     |
| mittel gegen Feuer und Feuerloschmittel; von Grn. M. Chevallie                                                                                                                                         | r. /. , | 377   |
| . LXXVII. Ueber eine Methode das Holz und andere Substanzen unverbren:                                                                                                                                 | nlid    |       |
| gu machen; von Dr. Robert Smith in Manchester.                                                                                                                                                         |         | 382   |
| LXXVIII. Ueber bas Mengenverhaltniß bes Baffers und bes Solzftoffes                                                                                                                                    | im /    |       |
| Getreide und beffen Producten, inebefondere ber Rleie; von G. Mill                                                                                                                                     | on.     | 386   |
| LXXIXP neber die Bufammensetzung der Milch in gemiffen Stadien Melkens und die Bortheile des gebrochenen Melkens fur die Butterbe                                                                      | bes !   | ٨     |
| tung; von Jules Reifet                                                                                                                                                                                 | 11.     | 390   |
| Miscellen.                                                                                                                                                                                             | 1 4     | ,     |

Bergeichniß ber vom 26. October bis 30. Decbr. 1848 in England ertheilten Patente. C. 392. Runftliches Brennmaterial von Collande und Greene. 396. Ueber ben amorphen Bhodphor; von Brof. Schrötter. 396. ,Ueber bie Concen-tration ber englischen Schwefelfaure mit Umgehung ber Platingerathichaften; von Rober, Apotheter in Lengburg. 397. Berfahren um bas Golb aus feinen gur gale vanifden Bergolbung benugten Auflofungen in Cyantalium wiederzugewinnen. 398 Ueber bie von niehreten Thieren ausgeathmete Menge Rohlenjaure. 398. Anwen-bung ber islandifden Flechte als Bufag jur Geife. 398. Ueber bas Conferviren bes Solges, von Sainte preuve. 399. Berfahren bas Gelbwerben ber ichmargen Schreibbinte gu verhindern, von Souriffeau 399. Pratt's Erfagmittel bes

Lemolfirniffes fur bie Buchbruderfcmarge. 400. Brindley's Berfahren Artifel aus

Miscellen.

Papier = maché ju verfertigen. 400.

## Sechstes Heft.

| Seize                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LXXX. Bersuche über ben Widerstand, welchen bie mit verschiedenen Ge- fcwindigfeiten laufenden Wagenzuge auf Eisenbahnen erleiden; von D.  Sooch, Ingenieur.                                                                              |  |
| LXXXI. Ueber bas Princip der Eisenbahnen; von James Nasmyth., Mit, Abbilbungen. 403                                                                                                                                                       |  |
| LXXXII. Berbefferungen an rotirenben Dampfmaschinen und Pumpen, worauf bir fich henry Hornblower, Ingenieur am Dalglish = place in ber Grafsichaft Mibblefer, am 25. Januar 1848 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. VII. |  |
| LXXXIII. Kronenberg's Kreiselheber zum Seben großer Waffermaffen auf geringe Sohen. Mit Abbildungen auf Tab. VII 409                                                                                                                      |  |
| LXXXIV. Das Bentilir = und heizsinstem in dem Mustergefängniffe "Penton-<br>ville." Aus einem Berichte bes hrn. Jebb, Generalinspectors ber Ges<br>fängniffe. Mit Abbild. auf Tab. VII                                                    |  |

| Selte      |
|------------|
| i<br>Sette |
| 414        |
| 416        |
| 418        |
| 425        |
| 426        |
| # E        |
| 427        |
| 429        |
| 434        |
| 436        |
| 437        |
|            |
| 438        |
| 440        |
| 442        |
| 446        |
| -140       |
| 451        |
| 401        |
| 455        |
| 458        |
|            |

#### Miscellen.

Ueber ben Einstuß erhöhter Reibung an den Achsschenkeln und über bie Leiftungen bider Schmiere aus Palmol, Talg, Soba und Wasser, und der Delschmiere bei Eisenbahnwagen. S. 460. Ueber Applegath's neues System von Schnellpressen sur den Zeitungsbruck. 464. Ueber den beutschen Schraubenschlüffel 465. Berfahren das Schrespulver unter dem Wasser ohne Anwendung von Feuer zu entzünden. 465. Ueber die Bereitung von Stärkmehl aus Roßkastanien. 466. Ueber Capitalinteressen; von Charles Dupin. 466. Ein Bild der englischen Landwirthschaft. 467.

# Polytechnisches Journal.

Dreißigster Jahrgang.

Erstes Hefet.

#### 1.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg = Schwerin).

Schon früher (f. polytechn. Journal Band CVIII. Seite 169 in ber Note) habe ich angeführt, daß eine Fortsetzung meines vor 5 Jahren erschienenen Wertes über Sochbrudbampsmaschinen in meinem Blane lag, daß ich aber, wahrscheinlich in Folge ber neuesten revolutionaren Bewegungen in Deutschland, feinen Verleger bagu habe finden können. Ich beabsichtige nun ben größten Theil bes Inhaltes biefer Fortfepung nach und nach in biefes vielgelefene Journal einruden zu laffen, um fie bem technischen Bublicum nicht langer vorzuenthalten, indem ich hoffe, daß in demfelben mancher Gegenstand von allgemeinem und wichtigen Intereffe behandelt werden durfte. Der Beifall womit im Gangen mein hauptwerf über Sochbrudbampfmaschinen aufgenommen ift, und bie geistigen Urtheile mancher Sachkenner barüber, 1 fo wie bie Erfahrung, baß felbst bie Englander ihm burch seine Uebersetung 2 in ihrer Sprache ihre Aufmerksamkeit bewiesen haben, und endlich ber Umftand, baß meine neueften Erfindungen und Berbefferungen im Felbe Diefer intereffanten Dampfmaschinen von immer gunftigeren Erfolgen begleitet waren, mogen mich entschuldigen, wenn ich auf biefe Fortsebuna

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Gewerbeblatt für bas Königreich hannover II. Jahrgang, Beft I, S. 26 Ferner in ben Mittheilungen bes Gewerbevereins für bas Königreich hannover 1842, 31ste Lieferung, Seite 267, bie eine ausführliche Recension meines Werkes enthalten.

Sie ift im J. 1847 in London bei John Weale unter bem Titel: The high-pressure steam engine, investigated, an exposition of its comparative merits and an essay towards an improved system of constructions, adapted specially to secure society and economy in its use, by Dr. Ernst Alban, herausgefommen.

und die barin berührten Bemühungen vielleicht mohr Werth legen follte, als fie verdienen.

Bor allen Dingen habe ich zu erflaren, bag ich in Abficht auf bas Brincip meiner Hochbruckdampfmaschinen meinen frühern Unstchten vollfommen treu geblieben bin, und bag ich aus meinen bisherigen Erfahrungen mich auch nicht eines einzigen Umftandes erinnere, ber biefe wanfend hatte machen fonnen, bag ich vielmehr viele Beobachtungen gefammelt habe, bie mich immermehr von ber Gultigfeit und ben gro-Ben Bortheile besselben überzeugt haben. Ich arbeite noch immer mit einem Dampfbrucke von 7 bis 8 Atmosphären und habe diese in neuefter Beit, seit meine Reffel immer vollkommener und ficherer wurden, oft bis auf 10 Atmosphären gebracht; bieß jedoch nur ausnahmsweise indem ich, wie die Folge lehren wird, durch Umftande besonderer Urt bagu aufgeforbert wurde. Fortwährend habe ich die Bemertung machen muffen, daß aus Grunden, Die ich in meinem Sauptwerfe (Ceite 48 seg. und 80 seg.) entwickelt habe, die Ersparung an Brennmaterial mit Unwendung eines höhern Drucke, nicht allein mit Sinblid auf bie Entwicklung ber Dampfe im Reffel, sondern auch in Absicht auf ihre Berwendung in ber Maschine, in einem fehr gunftigen Berhaltniffe wachse, und daß die Dampfentwicklung um so rascher vor sich gebe, je fleinere Waffermengen mit größern und möglichft gunftig gegen bas Keuer gestellten Feuerberührungeflachen in Berührung tommen, habe bie Röhrenform für bie Reffel immer mehr schäben gelernt, infofern dieser Zweck baburch vollkommener als bei jeder andern Form erreicht wird, und burch viele neuere Erfahrungen bestätigt gefunden, baß bie Befahr fich in bem Grade vermindere, als der Durchmeffer und bie Metallftarke biefer Rohren vorzüglich ba, wo fie bie eigentlichen Entwidlungsorgane bilben, und fo bie bem Feuer ausgesette Partie bes Reffels barftellen, fich vermindern; habe endlich neue fchlagende Beweise für die aus ber Anwendung bes Erpansionsprincipes entspringenden großen Bortheile in Absicht auf Dampf= und Brennmaterialverbrauch aus manchen intereffanten Beobachtungen geschöpft, von denen ich später eine ber interessantesten anführen und barüber umfänglicher berichten merbe.

So fehr biese Sate früher auch angesochten worden find, und zum Theil noch angesochten werden, so scheint sich die Richtigkeit berselben boch immer mehr durch die Erfahrung zu bestätigen, und diese den Gründen, die ich in meinem Hauptwerke darüber aufgestellt habe, immer mehr Geltung zu verschaffen. Ich habe schon früher eingestanden, daß mande berselben allerdings paradox erscheinen, insofern sie allen bis

her aufgestellten Grundsäten mehr ober weniger entgegenstehen, aber bei genauerer Beleuchtung bes Gegenstandes wird das Auffallende derselben immer mehr verschwinden, sie sogar den Mechanikern der alten Schule, die in den Grundlehren unserer Vorfahren noch befangen sind, allmähelich freundlich näher treten. Auch erscheint ein längeres Festhalten an den alten Meinungen und Vorurtheilen hier nachgerade als eine Fährsdung hoher Interessen.

Borguglich hat aber berjenige ber eben gegebenen Gage, welcher Entwidlungeröhren mit bunnen Metallmanben für ficherer ale biejenigen mit ftarten Banben ertlart, mehr Ungriffe erfahren, ja bat fogar. Gelegenheit gegeben, mich in neuerer Zeit beim Bau einer Maschine in Roftod jum Martyrer meiner Unsichten ju ftempeln, insofern ich burch feine Bertretung die Gerichte gegen mich in Bewegung feste. In biefer Stadt nahm man nämlich bie preußische Berordnung fur bie Sicherstellung ber Dampffessel gerade ju jener Zeit an, ale ich ben Bau übernahm, und mit bem Befteller bereits ichon alle Ginleitungen jum Contracte gemacht hatte. Ich habe mich früher ichon öfter über folche Berordnungen ausgesprochen, und fann es immer nur mit einiger Indignation thun, insofern bie meiften berjenigen Bestimmungen, bie fie enthalten, bei bem jegigen unvollfommenen Stande ber Wiffenschaft nur immer auf vagen unerwiesenen Unnahmen beruhen fonnen, welche bie folgende Zeit viel öfter wieder umftößt, als fie bestätigt. Man denke hier nur an die frangofische Berordnung, die schmelzbaren Scheiben betreffend, die fich als auf burchaus irrigen Unfichten bafirt berausgestellt hat, und bie: Befahr eher vermehrt als vermindert. Auf fo unficberm Grunde aber ben Fortstrebenden ju brandschapen, ift himmelfchreiend und beugt und lahmt ben Muth und Gifer ber Wohlmeinenden. Als Dliver Evans bem Congreffe ber nordameritanischen Freiftaaten zuerft ben Blan zu einem Dampfmagen vorlegte, erklarte berfelbe ihn fur verrudt, wies ihn ohne weiteres ab, und verzögerte baburch bie Ausführung ber erften Sochbruckbampfmaschinen und Dampfmagen beinabe um 20 Jahre. Bas murben nun biejenigen, von' welchen folche ben Fortichritt hemmende und jum ftrafwürdigen Berbrechen ftempelnbe Berordnungen ausgeben, fagen, wenn man nach 20 Jahren von' ihnen eben bas bachte und urtheilte, was jeder unbefangene Technifer und Richttechnifer jest von jenem nordamerifanischen Congresse urtheilen muß? Mir fommen folche Berordnungen nichts beffer vor, ale wenn bie Debicinalgesete bie Unwendung ber homoopathischen Curmethobe, die Unwendung bes thierifchen Magnetismus und, die Wafferheilcurmethote verbieten wollten, weil fie mit ben Unfichten unferer gewöhnlichen Mergte

nicht übereinstimmen. Eben so wenig als ber Arzt das eigentliche Wesen ber Krankheiten, und die chemischen und dynamischen Wirkungen der Arzneimittel kennen und beurtheilen kann; eben so wenig kennen wir die Ursachen der Explosionen der Dampskessel, und sind über diese völlig im Klaren; jeder voreilige Eingriff in diese Geheimnisse, jede gewaltsame Folgerung aus denselben, ist daher Anmaßung, Barbarei. Wie unwahr und ungerecht des nordamerikanischen Congresses Urtheil über Oliver Evans erste Dampswagenidee war, weiß nun schon jeder Laie, der nur einmal von Eisenbahnen und Locomotiven hörte; ob ich die in dem oben angesührten Falle gezahlte Buße von hundert und einigen dreißig Thalern widerrechtlich bezahlt habe, wird eine nicht gar ferne Zeit lehren, der ich mit freudigem Borgesühle, wenigstens mit sehr gemüthlicher Ruhe entgegensehe, und hoffentlich wird der Himmel mir doppelt lohnen für das Märtyrthum, dem man mich ohne Gnade überlieserse.

Ich bleibe also bei meinem oben aufgestellten Sabe, daß enge und dunne Entwickelungsröhren an Dampstesseln sicherer sind, als starke, troß dem über meinem Haupte hängenden Schwerte der Gerechtigkeit halte es sogar für eine Gewissendsche, nicht von diesem Sabe zu lassen, sondern ihn vor aller Welt zu bekennen, troß des Verlustes ans derer 130 Athle., obgleich ich deren nur wenige habe. Ich soll die Gestahr der Dampstessel vermindern, so spricht das Geset der Menschlichsteit, und dieß thue ich nur, wenn ich jenen Grundsatz sesthalte. Mehr als hundert Erfahrungen der neuesten Zeit, theils von mir selbst an meinen Kesseln, theils von anderen Mechanisern an den Locomotiven gemacht, haben mich wieder von der Richtigkeit desselben überzeugt, und müssen jeden Undesangenen davon überzeugen. 4 Ich würde gewissens

4) Ich habe in meinem Hauptwerfe ichon angeführt, bag Berfine ftatt eines Sicherheitsventils einen bunnen tupfernen von ihm fogenannten Sicherheitssach (sasety bulb), und zwar mit Erfolg, anwandte (f. Gill's technical Repository, Aug.

Bie es aber mit bergleichen Gesetzen geht, beweiset eine andere nach meinem Principe in Rostock gebaute Maschine, zu deren Kessel auch so; wie bei der eben genannten, stärkere Röhren nachgeliesert werden mußten, welche neue Röhren aber nie angeschroben wurden, sondern, zuhig auf dem Boden liegend, der Zeit harren, wo die ersten dunnern undarmherzig gerichteten verbraucht sind. So wird jede Untersuchungscommission bei der legalen Besichtigung die Dampssessel immer in Ordnung sinden, während man hinter ihrem Rücken über ihre Verordnungen lacht und thut was man will; denn nichts ist leichter, als solchen Commissionen ein X vor einem U zu machen, wenn man Lust dazu hat. In dem angesührten Beispiel zeigt sich, wie himmelschreiend zum Theil die Behörden die Gesetze handhaben. Der arme Maschinenbauer, mit dem besten Wilsen, der Menschheit wahrhaft zu dienen, nuß hier dem Gesetz ein schweres und völlig unnüßes Opser bringen, während der Besitzer der gelieserten Maschine einen namhaften Gewinn daraus zieht, daß er sich nicht daran kehrt, und auch weiter nicht controlier wird, d. h zwei Kessel für einen gewinnt.

los handeln, wenn ich anders fprache, meine Meinung anderte. Trob bes hohen Drudes, benich anwende, trop fo mancher großen und madtigen Keffel, Die ich nach meinen neuern Brincipien baute, ift noch nirgende ein Menfchenleben babei in Gefahr getommen, und ich lebe ruhiger in ber Nachbarschaft meiner Reffel als benen ber Maschine mit niederm Drude, überzeugt; daß ich mich- wenigerer. Befahr bei ben erftern als bei ben lettern aussete. Nicht genug fann ich bas gewerbetreibende Bublicum auf biefen Sat aufmertsam machen. Ernist nach meiner, Ueberzeugung ber fruchtbringenbste, segenreichste, ben; ich in meinem: Behirne geboren habe. Er wird folange befteben, folange Dampsmaschinen gebaut werden; er, wird, je langer beherzigt., gepflegt. je mehr theoretisch und praftisch beleuchtet, um fo überzeugenber bervortreten: Nicht genug habe ich mich barüber mundern konnen, baß in ber Recenfton meines Sauptwerkes, 5 feiner, gar-nicht, gebacht; bag. er nicht besonders hervorgehoben ift; schon seiner scheinbaren Baradoritätzwegen bunkt mich, mußte er doch Aufmerksamkeit erregt haben.

Bas bie Anmendung eines höhern Dampfdruckes als ben bisher gewöhnlich versuchten anbelangt, so haben sich die Bortheile besselben mit feiner Steigerung fo flar herausgestellt, bag ich, je mehr bie Spanne Zeit. Die mir noch zugemeffen ift, verrinnt, immer mehr bedauern muß, baß meine außeren Berhaltniffe und meine Stellung als ,Mafchinenbauer in einem Lande, wo man für die Industrie, wenigstens für, Diejenige ; die unfere Ritterschaft nicht felbst betreibt, wie unfere früheren Landtage bemiesen haben, nichts thun will, mir nicht gestatten wollen, umfassendere, aber auch freilich fostspieligere Bersuche über Diesen, intereffanten Bunkt anzustellen, und boch durften folche Bersuche mit Sinblid auf die Eisenbahnangelegenheit, die jest auch Medlenburg, in Bewegung bringt, in , biefem - Augenblide gerabe von entschiedenem ; vielleicht gar nicht zu berechnendem Rugen seyn. 6 Daß ich mit mancherlei Erfahrungen und vielleicht auch mit einigem Talente bazu ausgerüftet

<sup>1823.</sup> Seite 90, ober polntechn. Journal, Band XII, Seite 7), und daß in Krankreich Clement Deformes bunne Rupferplatten als Sicherheitsventile vorgeschlagen
habe, die man über größere Deffnungen an Keffeln schrauben sollte. Werden alle
folche Kunsteleien durch dunne Röhren von fleinem Durchmeffer nicht volltommen erfest, und wird ihre Anwendung hiernach nicht mehr ein Schutz, gegen Gefahr als
ein Beförderungsmittel derfelben?

Seiehe die oben schon angeführten Mittheilungen des Gewerbevereins für has

Ronigreich Sannover.

Ich fann meine Bersuche nur immer an Dampfmaschinen machen, bie bei mir auf Bestellung gearbeitet werden, darf daher nicht so sehr vom gewöhnlichen sichern Wege abgehen. Die manche Gefahr ich jedoch unter solchen Umständen laufe, fann sich jeder benten. Aber diese Gefahr wurzt mir gerabe meine Bauten, und die Span-

sen, hat man bei meinen frühern Bemühungen, bieß Feld zu cultiviren, öffentlich 7 anerkannt; in meinem Baterlande Medlenburg stehe ich jestoch fortwährend unbeachtet und verlassen von allen Hulfsquellen für biesen Zweck da. Hier scheint die Regierung wenig, das Land noch viel weniger für mich thun zu wollen. 8.

Allso hober Drud ift und bleibt bei mir bie Losung, und wenn' fich auch noch fo viele Stimmen bagegen erheben. Es hat freilich ben Schein, und wird auch von vielen Mechanifern ben Maschinen mit boberm Drude vorgeworfen, baß fie beffer und genauer gebaut, und fleisiger und aufmerksamer bedient werden muffen, als solche mit weniger hobem, ober gar mit niederm Drude, aber dieß durfte ebenfowenig ein genügender Einwand bagegen fenn, als wenn jemand behaupten wollte, baß ein mit größerer Benauigfeit gebauter Chronometer, weil er eine forgfältigere Beachtung erforbert als eine hölzerne Schwarzwälber Uhr, aus diefem Grunde verwerflich fen, und man fein Beil allein in Schwargwälder Uhren suchen muffe. Bei Licht besehen, ift aber auch jener, ben Maschinen mit hoberm Drude gemachte Borwurf nicht einmal mahr. Meine Maschinen geben, wenn sie nur einigermaßen leidlich beforgt und beachtet werden, bei erstaunlich weniger Pflege und Bartung untabelhaft, und mit wenigem Aufwande von bagu nothigem Materiale. Dieß ergibt ja nun icon eine fo lange Erfahrung und es bestätigt sich täglich mehr. Gelten wird eine Reparatur bei ihnen nöthig, und biefe nie toftspielig 'und zeitraubend. Bei ihrer fo' fehr einfachen Conftruction ift es beinahe auch nicht anders möglich. Man vergleiche fie hierin nur mit ben Maschinen von niederm Drude. Enthalten fie boch faum ben vierten Theil ber vielen Organe und beweglichen und unbeweglichen Theile Dieser; find fie boch bei ihrem teinen Formate viel ftarter, ftabiler und bauerhafter zu bauen, und Reparaturen, als an Theilen von weit geringerm Umfange, viel leichter hergestellt, und in fleinern Bert-

nung, in der ich dabei lebe, ist ein fo nothwendiges Lebensanregungs = und Erhaltungsmittel für mich geworden, daß ich ohne felbiges versauern wurde. Ich bei meinen Versuchen um so fühner geworden, um so mehr ich inne wurde, daß der Weg der Versuche nich immer mehr befähigte, denselben zu wandeln, und mich immer sicherer in meinen Verechnungen und glücklicher in meinen Erfolgen machte. Was ich aber mit Glück zum Nuten der Welt treibe, ist nach meiner leberzeigung auch mein Beruf. Nich zu Versuchen auf einem ganz neuen aber auch darum unsichen Felde, auf dem noch die Erfahrung fehlt, auszurüften, ist Sache bes Staats ober begüterter weiser Veförderer der Kunst und Wissenschaft, oder erleuchteter Veieine.

<sup>7</sup> S. Bernoulli's Sandbuch ber Dampfmaschinenlehre S. 362. unten.

8 Bielleicht baß nach ben jegigen Umwälzungen und nach Einführung ber in Ausficht ftebenben neuen Beprasentatuwerfassung in Mecklenburg mehr für bie Gewerbe und für mich" geschieht, als bisher geschehen ift.

stätten besorgt. Will man aber eine größere Gefahr benselben zum Vorwurse machen, so habe ich in meinem Hauptweite schon bargethan, daß ihre Ressel sicherer hergestellt werden können, als die mit niederm Drucke, ja daß selbst entstehende Berstungen an ihnen sast ganz unschädlich zu machen sind. Wer könnte dieß von den Resseln der gewöhnlichen Maschinen behaupten wollen, die noch immer ihre voluminöse Form haben, und bei denen diese unzweckmäßige Form wegen der Gefahr des Ueberstochens des Wassers in die Maschine auch nicht einmal gut auf die Seite geseht werden kann? Ich werde später dem Leser Ressel vorsühren, worin er mein Princip, Gefahrlosigseit zu erzielen, noch deutlicher allsegeprägt sinden wird, als im Hauptwerke selbst.

Alber, so argumentiren viele Maschinenbauer: wozu ber so hohe Druck, wo ich von einem niedrigern dieselben Vortheile habe? — haben sie darin aber recht? Ich muß das nach meinen Ersahrungen sehr bezweiseln; denn Hochdruckdamps enthält auf jeden Fall im Verhältnisse zu seinem mechanischen Effecte weniger Wasser und Wärmestoss, als der mit niederm Drucke, indem er durch den größern Antheil freier Wärme mehr ausgedehnt ist, als er im Verhältniß seiner Dichtigkeit sehn sollte. Ich verweise hier auf mein Hauptwerk Seite 48 seq. und 80 seq., wo man die wissenschaftlichen Gründe dafür so ziemlich erörtert sindet. Hier will ich nur solgende interessante Punkte ansühren, die meiner neuern Ersahrung entnommen sind.

a) Man wird gewiß mit mir einverstanden fenn, baß biejenige Quantitat Baffere, Die ich fur ben Betrieb meiner Maschinen in ben Reffel forbere, ungewöhnlich flein (man fege hier bas Sauptwert S. 512), wenigstens viel geringer sey, als biejenigen, welche bie Maschine mit weniger hohem, mittlern und niederm Drude gebrauchen. Man vergleiche hier nur bie an ben Locomotiven im Berhältniffe zu ihrem Dampfenlinderdurchmeffer nöthigen Mengen, und bennoch haben fie fich für alle meine Sochdrudmafdinen immer mehr als genügend erwiefen, wenn die Dampfe mit gesetlichem Drucke im Reffel und in ber Maschine arbeiten, und biefe ben gesetlichen Effect, und bas Feuer ben gehörigen Grad ber Intenfitat hat. Bare bieß möglich, wenn biese Quantitäten, in Dampf von hohem Drude verwandelt, geringere Resultate gaben, als bei ihrer Umgeftaltung in Riederbrudbampf? Und bag hier nicht allein eine beffere ofonomischere Berwendung des Dampfes in ber Mafcine fculd fen, beweiset ber Umftand, baf bie Erfcheinung in bem Falle biefelbe bleibt, wo eine beffere Berwendung megfällt, wenn gleich in einem geringern Maaße, namentliich ba, wo bie Maschine ohne Er= panfion arbeitet. Ich habe biefe Erfahrung nie beutlicher vor Augen

gehabt, als auf unserem hiesigen Dampsschiffe, o bessen Maschine einer nöthigen Erhöhung ihrer Kraft wegen jest ohne Erpansion arbeitet, und deren Kessel und Rostslächen, so wie die nothige Quantität Speisewasser bei weitem nicht in dem Maaße vergrößert worden sind, als Damps mehr verbraucht wird.

b. Faft noch mehr ale bas eben Ungeführte icheint aber noch für jene Behauptung ber Fall zu fprechen, baß biejenigen Quantitaten Speifewaffer, Die meinen Maschinen bei Unwendung eines höhern Drudes völlig genügen, sich gewöhnlich als unzureichend ausweisen, wenn ber Druck im Reffel fällt, Die Dampfentwicklung in niederen Temperaturen stattfindet, und die Maschine bedeutend unter ihrem gesetlichen Effect wirft. 3ch follte glauben, baf wo weniger Effect von ber Maschine hervorgebracht werde, auch weniger Dampfverbrauch, und mit biesem verhaltnifmäßig weniger Bafferverbrauch eintreten muffe. Dem icheint aber nicht fo ju fenn. Der Dampf von niedrigerm Drude, ale ber für die Maschine gesetliche, braucht mehr Wasser, er ist nicht burch die freie Barme in bem Maage ausgebehnt, als jener. Berftartt man nun bas Feuer und vermehrt baburch bie Entwicklung ber Dampfe im Reffel, um wieder eine hohere Spannung berfelben hervorzurufen, fo wird man balb inne werden, daß man mit bem burch bie Speisepumpe geforberten Bafferquantum wieder beffer austomme. Gehr häufig haben meine Maschinenmeister barüber geflagt, baß sie bie Speisepumpe viel öfter bei gefunkenem Drude als bei hoberm in Thatigfeit feten muffen. Mir fcien dieß erst unglaublich, aber ich habe mich felbst bavon überzeugt, felbst bei niedrigem Wasserstande im Ressel, wobei ein Ueberkochen bes Wassers in die Maschine unmöglich war, und hier also nicht aut als Erflärungsgrund angenommen werben fonnte. Noch ein anderer wohl zu würdigender Punkt ift folgender:

c. Daß man beim Arbeiten mit höherm Drucke in einer stehenden Maschtne nicht in dem Verhältnisse mehr Feurung gebrauche, als man an Effect gewinnt. Ich habe dieß früher in meinem Hauptwerke l. c. schon aussührlicher auseinandergeset, welches ich hier zu berücksichtigen, bitte. Bielfältig habe ich gefunden, daß die Maschinen, einmal mit höherer Dampsspannung und einem derselben entsprechenden Effecte im Gange sich besindend, lange des Brennmaterials nicht bedürfen, als bei weniger hohem Drucke, und meine Maschinenmeister sind mit dieser. Erscheinung zum Theil so bekannt, daß sie selbst dann, wenn sie nur einen

<sup>&#</sup>x27;9 Man vergleiche bier meine Abhandlung über bas Plauer Dampficiff im polytechn. Journal Bb. CIX S. 1, 181, 161, 241 und 321.

geringen Nuteffect ber Maschine anzuwenden haben, doch wohl barauf achten, ben Drud im Ressel burch größern Schluß ber Drosselslappe immer auf ber gesetlichen Sohe zu erhalten. 10

d. Eine sonderbare Erscheinung ist es für mich immer gewesen, daß beim Anheizen meiner Hochbruckmaschinenkessel das Monometer sast, ganz gleichmäßig steigt, so daß das Duecksilber in gleichen Zeiten fast gleiche Räume durchläuft, während die Scale an demselben doch die Span-nungsgrade in abnehmenden Erfernungen von unten an gerechnet bezeichnet. Hiernach sollte es scheinen, als wenn in den höhern Spannungsgraden weniger Wärmestoss nöthig sey als in niedern, indem sonst das Duecksilber die verschiedenen Entsernungen der Tensionsbezies hungen in verhältnismäßigen Zeiten durchlausen würde. Wirklich überrasschungen ist diese Erscheinung auch oft während des Ganges der Maschine. Ist das Duecksilber erst dis unter 3 Atmosphären gefallen, so hat man große Mühe, braucht lange Zeit und muß das Feuer ungewöhnlich verstärken, um wieder ein Steigen desselben zu bewirken, wäherend es oft bei weit geringerer Feuerung von 6 bis auf 8 Atmosphären in einem sehr kurzen Zeitraume aussteigt.

of he. von Balcour legt auf die Erhaltung eines höhein Druckes im Kessel ein so großes Gewicht, daß er die Kessel mit einem eigenen Bentile zu versehen vorschlägt, welches er ein reguliren des Bentil nennt, im Dampfrohre anzubringen, und mit einem geringern Gewichte als das Sicherheitsventil zu belasten rath. Der Dampf kann bei dieser Einrichtung erst immer unter einem bestimmten Drucke ins Dampfrohr treten und zur Maschine gehen. Man sehe hier dessen im Bulletin de la Societe d'encouragement März 1821 und im polytechnischen Journal, Band VI Seite 144 von Hr. Baillet zum Bericht gekommene Denkschrift über Dampfmaschinen mit hoher Bressung. Ueber die Bortheile einer Dampfentvicklung in höhern Druckgraden hat Oliver Eva and Berechnungen gegeben (Manuel de l'ingénieur mécanicien constructeur de machines à vapeur, par Ol. Eva ns, traduit de l'anglais par J. Doolittle, Edit II. seq.), die etwas zu außerordentlich slingen, um ganz richtig senn zu können. Ich sür meinen Theil habe sie nirgends bestätigt gesunden, wenigstens bei weitem in dem Grade nicht, als sie von ihm bezeichnet werden.

Die Cinrictung bes v. Balcour'schen regulirenten Bentils scheint mir übrigens unrichtig zu seyn. Dasselbe fann nach einer Meinung nicht so start belastet werden, als Fr. Balcour angibt, weil der Dampf im Dampfrohr auf die obere größere Fläche beseleben einen Gegendruck ausübt, der in der Regel nicht viel verschieden ist von dem unter demselben besindlichen. Diese Disserenz gabe dann das nötsige Belastungsgewicht für dieses Bentil. Würde dasselbe nur mit einigen Pfunden weniger als das Sicherheitsventil beschwert, so wurde der Druck im Kessel den im Dampfrohre so viel übersteigen, als das Gewicht bezeichnet, der Druck im Kessel also viel zu hoch gegen den gehalten werden, der in die Maschine strömt, d. h. er wurde beinahe den doppelten Druck im Kessel erreichen, den er in der Maschine hat, und dies hat pr. Balcour schwerlich beabsichtigt. Er hat augenscheinlich vergessen, das regulirendes Ventil und Sicherheitsventil unter ganz verschiedenen Umständen in Wirksamseit treten, ersteres unter einem Gegendruck der Dämpfe im Dampfrohre, der nur wenig dem des Dampfes im Kessel nachsteht, letteres nur unter dem Gegendrucke der äußern Utmosphäre.

Ich habe biese vier Erscheinungen so oft und vielfältig nicht allein selbst beobachtet, sondern meine Maschinenmeister haben sie mir auch vielsfältig bestätigt, selbst in dem Fallc, daß ich sie vorher gar nicht darauf ausmerksam machte, in Folge ihrer eigenen längern Ersahrung. Recht sehr empsehle ich jedem Physiker, diese sonderbaren Erscheinungen zu prüsen. So weit meine Kenntnisse und meine Ersahrungen reichen, weiß ich keinen andern tristigen und erschöpfenden Grund derselben anzugeben, als denjenigen, den ich oben angedeutet habe. Weiß jemand mich eines bessern zu belehren, so wird es mir sehr angenehm sehn, und ich werde ihm dasur großen Dank wissen.

e. Aber endlich spricht auch noch die große Menge Wasser, die meine neuesten Kessel mit 1 Pfunde Steinkohlen verdampsen, für den Bortheil der Berwandlung des Wassers in Damps von höherm Drucke. Man vergleiche hier, was ich in dieser Beziehung weiter unten von meinem Dampsschiffkessel sagen werde, und die früher schon (polytech's nisches Journal Band CIX. S. 330) gegebenen Berechnungen. Wenn sich nach denselben erwiesen hat, daß derselbe bei Entwicklung der Dämpse bei einem Drucke von 8 bis 10 Atmosphären mit 1 Pfund Steinkohle 10, 7 Pfund kalten (nicht vorgewärmten) Wassers verdampse, so wird jeder Maschinenbauer, der mit den Leistungen der alten Kessel in diesem Punkte bekannt ist, mit mir einverstanden seyn, daß dieses Resultat alles übertresse, was dis jest von Dampstesseln geleistet worz den ist.

(Die Fortsetzung folgt im nachsten Beft.)

<sup>11</sup> Ich habe früher selbst nicht geglaubt, baß aus ber Entwickelung fehr hoch brudenber Dampfe im Reffel wirflich ein Bortheil fur ben Brennmaterialverbrauch erwachse. Man vergleiche hier mein Hauptwerf S. 92, unten die Note; meine spatein Erfahrungen haben meinen Glauben baran aber immer mehr in Ueberzeugung verwandelt.

#### II.

Berbesserungen an Schiffsdampstesseln und den damit verbundenen Apparaten, worauf sich Graf v. Dundonald, Viceadmiral zu London, am 11. Febr. 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Oct. 1848, S. 246.
Mit Abbildungen auf Tab. II.

Den Begenstand meiner Verbefferungen bilbet:

- 1) die Herstellung einer vollkommeneren Berbrennung ber gasartisgen Berbrennungsproducte bei ihrem Eintritt in die Rohrenkammer;
- 2) die Conftruction von Marinedampftesseln, wonach die seither über den Dampftesseln angebrachten Dampfbuchsen wegfallen und dafür unter der Wasserlinie des Dampftessels angebracht werden, wodurch sie den Schüffen weniger ausgesetzt sind;
- 3) bie Beseitigung jenes nachtheiligen und gefährlichen Ueberspripens bes Wassers mit bem Dampf;
- 4) die Transmission ber Triebkraft auf die untergetauchten Treibsapparate ohne den in mancher Hinsicht unbequemen ausgedehnten Zwischensmechanismus;
- 5) die Construction von Schiffsbampfteffeln, bei denen rotirende Maschinen im Innern ber Dampfbuchsen angebracht werden können, so baß sie vor jeder Beschädigung von außen sicher find.
- Fig. 5 ist eine allgemeine Ansicht meines ökonomischen Dampssessels. Eine an der hinteren Seite jedes Aschenfalls befindliche Dessenung A führt die erhipte Luft durch einen Canal B,C, damit sie sich bei C mit den glühenden gassörmigen Verbrennungsproducten vereinige und die Zersehung der rußigen Substanzen vervollständigen helse. H,K ist ein Reservoir von genügendem Rauminhalt anstatt des gewöhnlichen Dampskastens D,F; L,M eine eiserne Platte, wovon der Theil M in das Wasser taucht; durch diese Platte wird bewirkt, daß der Damps verhältnismäßig trocken in den Centrisugal Separator O,P tritt; sollte jedoch einiges Wasser mit übersprißen, so sinkt es durch den Canal Q, dessen Ende unter Wasser taucht, herab.

Fig. 6 zeigt einen gewöhnlichen Röhrendampftessel, in welchem bie bobe Dampftuppel D, E, F, G burch mein Dampfreservoir H, K ersett ift.

I., M ist eine Schupplatte gegen das ungestüme Auswallen bes Wassers und M, N ein unter Wasser tauchender Canal, duch den das übers gespritte Wasser niedersinkt, während der Dampf troden in den Separator O, P tritt.

Fig. 7 stellt ben Separator nach einem größeren Maaßstabe abgebildet dar. Das übergeführte Wasser schlägt an die Seiten desselben und bleibt daran hängen, bis es durch einen Canal Q herabsinkt und in den Dampstessel zurückfehrt. Der trockene Dampst tritt an den Enden des Separators durch die Deffnungen P in das Reservoir H, K, während der Theil O geschlossen ist. Das Condensationswasser kann mittelst einer kleinen Pumpe R aus dem Reservoir H, K in den Dampstessel zurückgepumpt werden.

Fig. 8 erläutert meine Vorkehrungen, um die Kraft auf den Treibe, apparat ohne lange Wellen, oder Räderwerf zu übertragen. x ift der Dampferzeuger; y eine von einem schlechten Wärmeleiter umschlossene Dampfröhre; z ein Dampfreservoir nahe am Ende des Schiffes. Auf diese Weise reicht eine kurze Treibwelle von einer daneben besindlichen Maschine hin; doch ziehe ich es vor, im Innern des Reservoirs eine rotirende Dampsmaschine auszustellen, um Wärme zu sparen und den Lärm einer mächtigen Maschinerie zu vermeiden. Neben das Reservoir zstelle ich einen dis an das Gestell des Sterns reichenden Wasserbehälter, durch den die kurze Treibwelle geht, wodurch das Zapsenlager kühl ershalten und einer Entweichung der Dämpse durch die Stopsbüchsen vorzgebeugt wird.

Fig. 9 stellt einen Schiffsbampftessel dar. Rings um den Rauch' fang ist der Separator angeordnet, um die nachtheiligen Folgen des Auswallens und Schwankens der Flüssigkeit zu beseitigen und das übergeführte Wasser durch die Röhre oder den Canal M, N oder Q abzusleiten, so daß der Dampf trocken in meinen unteren Behälter H, K gezlangen kann. In den letzteren stelle ich eine rotirende Dampsmaschine, so daß die ganze Maschinerie in dem Behälter enthalten ist, aus welchem alles condensirte Wasser auf die übliche Weise ausgeblasen werden kann.

#### III.

Beschreibung von Nasmyth's Dampframmmaschine. Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Oct. 1848, S. 289

Diese Maschinen, welche sich Hr. James Nasmyth patentiren ließ, werden von den Hhrn. Nasmyth, Gastell und Comp. in der Fastrik Bridgewater Foundry in Patricroft bei Manchester ausgeführt.

Deffentliche Werke erlangen felbft in ihren Details folde Große und ihre verschiedenen Theile werden fo gablreich, bag fie immer größere Unsprüche an tie Gulfsquellen machen, welche in ber Mechanif ober ber Mafchinenbaufunft zu finden find. Es entftand baber oft ein Streit, ob eine gewiffe Claffe von Werfen bem Architetten ober bem Mafchinenbaumeifter zufomme-, und Prof. Sosting geht fo weit, bas gange Bebiet ber Maschinenbaufunft als zur Architeftur gehörig zu erflaren. Undere bagegen erflaren viele ber öffentlichen Werte bem Wirfungefreis angehörig, in welchem fich ber Mechanifer ju bewegen hat. Die Rohrenbruden über ben Conmay = und Menai = Meerbufen, bie Sigh Level-Brude in Newcastle, Die eisernen und Schraubenpfahl - Leuchthurme, Die Rettenund Drahtbruden find ficherlich mehr bas Product des Mechanifers als bes Architeften. Gin Beweis bafur ift bie finnreiche von Brn. Roberte erfundene Jacquaid = Maschine, um die Platten jur Röhrenbrude über ben Conman (beschrieben im vorhergebenden Band bes polytechn. Journals G. 402) ju loden, und zwar mit außerordentlicher Ersparniß an Zeit und Arbeit. Gin Seitenftud hiezu ift Die machtige Dampframm= mafdine bes Brn. Rasmyth, welche in Folgendem befdrieben werben foll und mit größtem Erfolge beim Baue ber Sigh Level = Brude in Remcaftle; ber Dock in Plymouth und anderer großartiger Werke angemandt wurde. Uebrigens muffen fich Architeftur und Dechanif immer gegenseitig unterftugen. Jebes mechanische Berfahren, welches bie Brobuctionefoften verringert, fen es nun biejenigen einer Gifenbahn ober einer Rabel, trägt bagu bei, bie Unwendung bes Brobucts vielfältiger ju maden; wir feben g. B. burch bie Fortidritte und Berbefferungen im Gifenbahnenbau einer großen Berringerung ber Gifenbahnkoften entgegen, und folglich einer Musbehnung bes Syftemes unter Umftanben, mo eine Ausführung besfelben ber Roften megen bisher unmöglich mar. Beit ift Gelb; und Gelb gewinnt oft Beit. In ber gegenwärtigen Beit hangt fehr viel von' bem schnellen und wohlfeilen Forbern ber Werke ab,

und es wird boppelt wichtig überall da in der Mechanif Hulfe zu suchen, wo vorauszusehen ist, daß durch ihre Unwendung wirksamer und wohls seiler gearbeitet werden wird.

Die Borguge ber Dampframmmaschine, mit welcher wir uns jest befchäftigen wollen, bestehen: 1) in der directen Art, wie die Dampffraft als Agens angewandt wird, um ben Rammflog (monkey, b. h. ben eifernen Blod, welcher auf ben Pfahltopf fchlägt) fo boch ju beben, ale es für ben beabsichtigten 3med nöthig ift; 2) in ber eigenthumlichen Urt, wodurch der Pfahl felbft jur einzigen Stupe bes wirffamen ober rammenden Theils bes Apparates gemacht wird. Bei biefer Unordnung wird bas gange Gewicht ber Maschine verwendet ben Pfahl einzudruden, und wenn bann zu bemfelben noch ber Schlag bes Rammflopes fommt, so wird naturlich bas Eindringen bes Pfahls burch die ftarte Belaftung noch befördert. Das auf dem Pfahle ruhende Gewicht ift alfo ein fehr wirtsames Mittel, um bas Burudspringen bes Pfables ju verhuten, soweit dieß nämlich durch eine Belaftung von brei Tonnen erreicht werben fann; 3) in ber eigenthumlichen Urt, burch welche bem arbeitenden (rammenden) Theile bes Apparates gestattet ift, sich nach und nach mit dem Pfahle tiefer zu ftellen und fo benfelben beim Gindringen in die Erde beständig zu leiten, sowie das Berdreben besselben ober ein Berlaufen von ber beim Beginne gegebenen Richtung ju verhuten; 4) in ber eigenthumlichen Beife, burch welche ben Schlagen bes Nammflopes eine ohne Bergleich größere Wirksamfeit ertheilt werben fann, ale burch die Fallgeschwindigfeit allein zu erreichen mare.

In der Zeichnung ist eine Patent Dampframmmaschine abgebildet, welche zwei Reihen von Pfählen zugleich einrammt, ohne daß es nothwendig wäre zum Ausstellen der Maschine vorher ein besonderes Gerüste zu bauen, da dieselbe sich ihren Weg selbst macht, wenn sie vorwärts bewegt wird. Fig. 1 ist eine Seitenansicht, Fig. 2 ein Durchschnitt nach der Linie A, B von Fig. 4. Fig. 3 ist eine Ansicht von vorne; Fig. 4 ein Grundriß, in welchem die auf der Platsorm angebrachte Dampsmaschine zu sehen ist. Fig. 5 ist ein Grundriß des Rahmenwerkes, welches die Platsorm und die Sägen trägt. Fig. 6 und 7 stellen in größerem Maaßstabe den Dampscylinder und den Rammklog dar.

Der Apparat und die Maschine bestehen aus folgenden Theilen: Erstens aus einem Dampstessel A, welcher, den Locomotivkesseln ähnlich, einen höherliegenden Dampsraum hat. Dieser Kessel steht auf einer Platform B, welche mit eisernen Rädern b versehen ist, die auf Eisen-bahnschienen b1 laufen; lettere sind auf Balken b2 gelegt, welche auf

ben Köpfen ber eingerammten Pfähle aufruhen. Aufrecht auf der Blats form stehen verticale Leitbalken C, C, welche an ihrem oberen Ende Rollen c, c, c<sup>1</sup>, c<sup>1</sup> tragen.

Zweitens aus einer kleinen Dampsmaschine D, welche horizontal in der Mitte der Platform liegt. Dieselbe hat eine Bläuelstange d, einen Krummzapsen d¹ und auf der Kurbelachse ein Setriebe d², welches in ein Zahnrad e eingreift, das an dem Ende einer Achse E befestigt ist. Un der entgegengesetzen Seite der Achse E befindet sich ein Setriebe e¹, welches in ein zweites Zahnrad f eingreift, und letzteres steckt auf einer langen Melle F, die mit zwei Getrieben f¹ und f¹ versehen ist, welche in zwei Käder f² und f² eingreifen. Diese Räder sind auf den Achsen von zwei spiralförmig genutheten Kettentrommeln f³, f³ fest, um welche sich die Ketten f⁴, f⁴ wickeln, wenn der Dampframmapparat gehoben werden soll. Auf den Enden der Achse F stecken zwei kleinere Seil= oder Kettentrommeln G zur Aufnahme der Seile oder Ketten g¹, durch welche die Pfähle in die Höhe gezogen werden.

Drittens aus dem eigentlichen Rammapparat, welcher aus einem Chlinder H besteht, dessen Kolbenstange durch seinen Boden geht und direct mit dem 35 Entr. schweren eisernen Rammslog I verbunden ist. Letterer liegt innerhalb eines schmiedeisernen Kastens von quadratischem Duerschnitte I, der dem Hammer beim Heben und Fallen als Führung dient und auf den Schultern j, j des Pfahles K aufruht. Da durch das Uebergreisen des Kastens der Pfahl an seinem oberen Ende sestzgehalten wird, so kann sich derselbe weder verdrehen, noch von der Lage abweichen, welche ihm durch die verticalen Pfosten C gegeben wird. Der Kasten I ist nämlich durch die Führungsbacken j¹, j² so mit der Bahn an den Pfosten C verbunden, daß er nur geradlinig sich auf = und abs wärts bewegen kann. L, L sind Dampfröhren, welche von dem Kessel A aus zu dem Dampschlinder H führen; sie sind durch gußeiserne Wirdelsgelenke mit einander verbunden.

Biertens aus horizontalen Sagen M, M, welche sich unter ber Platsform befinden und die Köpfe der eingetriebenen Pfähle in gleicher Höhe abschneiden. Die Sägen werden durch conische Räder m in Bewegung geset, von denen das eine auf der mittleren Welle E sest ist.

Um die Wirkung dieser Maschine deutlich beschreiben zu können, wollen wir annehmen, daß der rammende Theil derselben, welcher in Fig. 1 und vergrößert in Fig. 6 und 7 abgebildet und mit den Buchstaben H,I,J bezeichnet ist, durch die kleine Maschine D und das Räderwerk F in die Höhe gewunden sep. Ik nun der Pfahl K senkrecht gestellt, so läßt man den Rammapparat auf dessen Schultern nieder. Der

Dampf wird bann unter ben Rolben in ben Cylinder H eingelaffen, und gwar durch die gegliederten ichmiedeifernen Robren L.L.L. welche ben Reffel A mit bem Cylinder H verbinden, auf welcher Sobe auch immer ber Enlinder fteben mag. Durch bas Gintreten bes Dampfes unter ben Rolben wird ber Dampshammer gehoben und ber 35 Entr. fcwere Blod I macht nun 75 bis 80 Schlage in ber Minute bei einem Kall von 3 Rug, und trifft ben Pfahltopf mit folder Wirksamfeit, baß ber Pfahl burchschnittlich je nach ber Beschaffenheit bes Erdreichs 5 bis 10 Fuß tief per Minute in ben Boden einfinft. Der Apparat H.I.J folgt bei jedem Schlage bem finkenden Pfahle, ba die Schultern besfelben bie einzige Stupe fur ben rammenben Theil ber Maschine bilben, welcher beghalb fo angeordnet ift, bag er an ber Seitenflache ber vertis calen Stute C binabgleiten fann, fo oft ein Schlag ben Pfahlkopf getroffen und ihn tiefer geftellt hat. Die Wirfung Diefer Borrichtung ift fo raich, bag bas Auge faum einen Moment bes Stillftanbes an bem Pfahl mahrnehmen fann. Die abgegliederte Dampfrohre richtet fich babei von felbst nach jeder neuen Lage, welche ber finfende Pfahl ben Upparat anzunehmen zwingt. Um ben Dampfichieber zu öffnen und gu ichließen, ift innerhalb bes eifernen Raftens an bem Rammflog eine feine ichiefe Cbene angebracht, welche mit bem Ende eines feinen Sebels in Berührung fommt, ber burch einen Schlit an ber Seite bes Raftens J in benselben hineinreicht, wie bieß aus Fig. 6 und 7 erfichtlich ift, und fo ben Schieber in ber an ben Cylinder H angegoffenen Dampfbuchse bewegt. Ift ber Rolben burch ben Dampf auf die beftimmte Sohe gehoben, fo wird ber Schieber mittelft bes Bebels gefcoloffen und zugleich bie Auslagmundung geöffnet, fo bag ber Dampf in bie Luft entweichen und ber Rammflog fallen fann.

Sobald der Pfahl bis zu der nöthigen Tiefe eingetrieben ift, wird der Apparat durch die feine Dampfmaschine D wieder in die Höhe gewunden. Der nicht folgende Pfahl K¹, welcher zu gleicher Zeit durch die Maschine D und die Trommeln G aufgerichtet worden senn kann und zum Eintreiben bereits hergerichtet ist, wie aus Fig. 1 ersichtlich, wird dann auf den Plat gestellt, wo er eingetrieben werden soll. Das ganze Nammwerf wird sodann auf seinen Nädern vorwärts bewegt und der Apparat auf die Schultern des neuen Pfahles niedergelassen. Die Zugkette st wird nun ganz nachgelassen, so daß der Apparat allesn auf dem Pfahle aufruht und mit demselben, wie vorher beim Nammen, sinken kann. Hierauf läßt man wieder Dampf in den Chlinder H und das Rammen geht nun wie früher vor sich. Man muß die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher der ganze Proceß ausgesührt wird, gesehen

haben, um den Werth der Maschine beurtheilen zu können. Mit derselben wurden in einem besonderen Falle Pfähle eingerammt, wo alle Versuche mit gewöhnlichen Rammmaschinen gänzlich erfolgloß gewesen wären.

Bemerkenswerth ift, daß ungeachtet ber ungeheuren Schläge, welche diese Maschine auf die Pfahlköpfe ausübt (in Folge des Falles eines 35 Entr. schweren Hammers, wenn derselbe auch nur die Geschwindigsteit annimmt, die er bei einem Falle von 3 Fuß erreichen kann), densnoch die Pfahlköpfe beim Rammen nicht den mindesten Schaden leiden; so zwar, daß die Pfahlköpfe nach dem Einrammen regelmäßiger gestaltet sind als zuvor.

Um dem Schlage des Rammklopes einen größeren Grad von Wirksfamkeit zu verschaffen, als er bloß aus dem Falle von 3 Fuß Söhe hervorgehen kann, wurde der obere Theil des Cylinders H luftbicht gesmacht und bei h eine Reihe von Deffnungen angebracht. Sobald der Kolben bei seinem Aussteigen diese Deffnungen bedeckt, muß bei jeder weiteren Bewegung in dieser Richtung die Lust comprimirt werden, welche sich zwischen dem Deckel und der oberen Kolbensläche befindet. Diese comprimirte Lust ertheilt bei ihrer nachherigen Ausdehnung dem Schlage dieselbe Wirksamkeit, die er erreicht haben würde durch den Fall des Rammklopes von derzenigen Höhe, auf welche solchen das beim Heben durch den Damps erzeugte Moment geschleubert hätte.

Schließlich theilen wir noch folgendes Zeugniß des Hrn. Robert Stephenson über die beschriebene Maschine mit: "Die Patents Dampframmmaschine des Hrn. Nasmyth wurde vor einiger Zeit beim Fundamentiren der High Levels Brücke in Newcastles upons Tyne und bes Biaductes über den Fluß Tweed bei Berwick angewandt. Ihre Arbeit war triumphirend erfolgreich (triumphanthy successful). Pfähle wurden mit großer Ersparniß und merkwürdiger Geschwindigkeit da einsgetrieben, wo die gewöhnlichen Methoden durchaus erfolglos geblieben waren. Ich betrachte diese Maschine als eines der schähdarsten und wichtigsten mechanischen Hülssmittel, welche in neuerer Zeit zu Gunsten bes Bauwesens ersunden wurden."

#### IV.

Verbesserte Auppelungen für Eisenbahnwagen, welche sich Daniel Pratt aus Worcester in Nordamerika, am 27. April 1848 für England patentiren ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions, Nov. 1848, S. 325.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Fig. 21 stellt meine verbesserte Ruppelung in ber perspectivischen Unsicht,

Fig. 22 im Grundriffe,

Fig. 23 im senfrechten gangendurchschnitt und

Fig. 24 im Seitenaufriffe bar.

A ist das Verbindungsgelent; B ein an das äußere Ende der Zugstange E besestigter bufferähnlicher Theil. Die Zugstange ist mit einer geeigneten Vertiefung versehen zur Aufnahme des ercentrischen Hakens C, welcher mit der Zugstange so verbunden ist, daß er sich um einen horisontalen Bolzen D aufs und niederbewegen läßt. Unterhalb seiner Umsbrehungsachse hat der Haken C eine Hervorragung von solcher Form, daß er in Folge seiner Wirfung gegen das Ende des Gelenkes, während seines Eintretens in die Vertiefung der Zugstange, das Niedersinken des Hakens C sichert. Der Theil B ist etwas concav und mit einer Dessaugs versehen, durch die das Gelenk tritt, um mit dem Haken in Eingriff zu kommen. Der concave Theil B hat den Zweck, das Gelenk gegen die centrale Dessaugs zu leiten. An der oberen Seite des Haskens besindet sich ein keiner Ring, an den eine Schnur oder Kette besessigt wird, um zu jeder Zeit den Haken in die Höhe heben und außslösen zu können.

## V.

Signalvorrichtungen zur Herstellung einer Communication zwischen den Locomotivführern, Conducteuren 2c. eines Eisenbahnzuges und den Passagieren, worauf sich Joseph Harby zu Dewsbury in Yorkshire am 16 Febr. 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Sept. 1848, S. 115.
Wit Abbildungen auf Tab. II.

Die Erfindung betrifft die Herstellung von Communicationen dwisschen einem Theile eines Eisenbahnzuges und einem andern vermittelst eines Upparates zur Erzeugung hörbarer Glodensignale und eines andern Upparates zur Mittheilung sichtbarer Signale. Der Glodenapparat zur Communication zwischen Conducteuren, Locomotivsührern u. s. w. fann an dem Wagendach oder vorn an- dem nächst dem Tender befindslichen Sit des Zugcommissärs besestigt werden. Von diesem über die andern Wagen erhabenen Site aus beherrscht der Zugcommissär, ins dem er seinen Rücken der Locomotive zusehrt, die Dächer sämmtlicher Wagen, mithin auch die an denselben angehrachten Signalapparate.

Big. 10 ift die außere Unficht bes Glodenapparates; Fig. 11 ftellt bie innern Theile nach Hinwegnahme bes Deckels bar. a ift eine Glode, Die bei b an bem Bereinigungspunkte von vier fenkrechten Stangen c aufgehangt ift, welche unten an eine Blechplatte d befestigt find. e ift ein hammer, beffen Stiel an eine in ben eifernen Tragern f ge= lagerte Achfe befestigt ift. Das untere Ende bes Sammerftiels ift burch eine Stange g mit ber in ben Fuhrungen i, i verschiebbaren Stange h verbunden. Bieht man nun bie Stange h an, fo fchlägt ber Sammer an die Glode; lagt man die Stange wieber frei, fo fällt ber Sammer vermöge feines Bewichtes nieber und zieht bie Stange durud. Der Aufhalter j verhütet, bag ber Sammer ju tief herabfalle. Der Apparat ift in einem metallenen Behaufe k eingeschloffen, an beffen Borberseite fich eine mit Drabtflor überzogene Deffnung I befindet, welche bem Luftzug freien Butritt geftattet. Un bem oberen Theile bes Behäufes ift eine gebogene Röhre m angebracht, um ben Schall aufzufangen und nach ber Borberseite bes Apparates ju leiten. Das Enbe bes Bolgens b tritt burch ben obern Theil bes Gehaufes und nimmt eine Schraubenmutter n auf. Der Apparat ift an zwei Trager o befestigt,

bie vorn an ben Sit bes Bugcommiffare ober Conducteurs gefchraubt find.

Durch folgende Mittel find bie Baffagiere im Stande mit ben Conducteuren und andern Bediensteten ju communiciren. Un bem einen Ende jedes Wagendaches ift ber Fig. 12 in ber perspectivischen Inficht und Fig. 13 im Grundriffe bargestellte Apparat befestigt. p ift eine gußeiserne Buchse mit vier an bas Wagendach geschraubten Fufen; q eine hohle Caule mit einer Flansche qt, Die ber Buchse p, an welche fie geschraubt ift, ale Dedel bient. Durch bie Saule q erftredt fich eine schmiedeiserne Stange mit vieredigen Enten; an bem oberen Ende biefer Stange ift ein Stab s befestigt, ber an jedem Ende eine Fahne ober Platte t enthält. In einer Diefer Platten ift eine Bertiefung angebracht, um bas Ende eines von einer Laterne hervorragenben Urms anfzunehmen, wenn nämlich bas Licht nur nach einer Seite ber Blatte hingeworfen werben foll; in ber andern Blatte befindet fich ein großer Einschnitt u, jur Aufnahme einer Lampe, wenn bas Licht nach beiden Richtungen bin geworfen werden foll. Un ben unteren vieredis gen Theil ber Stange ift eine Spiralfeber w befestigt, beren außered Enbe an einem Stifte w' fest gemacht ift. Unmittelbar über biefer Feber enthält ber vieredige Theil einen Bebel x, bnrch ben ber Stange eine Drehung ertheilt und auf biese Beise bie Feber aufgewunden werden fann. Die Deffnung in der Buchse, worin der Bebel lauft, ift fo lang, bag ber lettere und somit auch bie schmiedeiserne Stange nur eine Biertelebrefjung machen fann, wodurch die Blatten t veranlaßt werben, nur ihre Ranten ftatt ihrer Seiten bem Muge bes Bugführers barzubieten. Befinden fich aber bie Platten in Diefer Lage, fo wird ber Sebel vermittelft bes in Fig. 14 abgesondert dargestellten Fanghafens y ftationar erhalten. Gine flache Feber z wirft auf ben um eine horizontale Achse brehbaren Fanghafen y; von bem lettern geht eine Stange y' burch eine in bem Boben ber Buchfe befindliche Deffnung; an diese Stange ift eine Schnur befestigt, welche über eine Rolle läuft und burch bas Dach bes Wagens in einen ber Raume bes lettern fich hinab erftredt; alle übrigen aus ben einzelnen Abtheilungen bes Wagens herbeigeleiteten Schnure find an biefe Schnur befestigt. Wenn nun ein Paffagier mit bem Bugführer sich in Communication fegen will, fo gieht er bie in feiner Bagenabtheilung befindliche Schnur an, woburch ber Safen y niedergedruckt und ber Bebel ausgelöst wirb. Durch bie Rudwirfung ber Spiralfeber w ftellen fich fofort bie Platten t fo, baß fie bem Bugführer ihre volle Flache barbieten. Che ber Bugführer burch biefes Beichen aufmertfam gemacht.

feinen Sit verläßt, schellt er, um die Aufmerksamkeit des Locomotivführers zu erregen, begibt sich sodann in den Wagen, von dem das Signal herkam, und ertheilt von diesem aus nöthigenfalls dem Locomotivsührer mit seiner Flagge oder Lampe die erforderlichen Zeichen. Ist weiter nichts, so bringt er die Platten t mit Hulfe der Handhabe in ihre vorherige Lage zurück.

#### VI.

Jowett's patentirter Wassertelegraph. Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr. 1276.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Die Figuren 29 und 30 erläutern die Anwendung biefes Telegraphen jur Mittheilung von Rachrichten zwischen brei Stationen Rr. 1, Dr. 2 und Dr. 3. A1, A2 und A3 find brei Bifferblatter, auf beren jedem in zwei concentrischen Kreisen die Buchstaben des Alphabets boppelt aber in umgekehrter Ordnung verzeichnet find. B1, B2, B3 find feine an ber Rudfeite ber Blatten A1, A2 und A3 angebrachte Metallcylinder, in welche genau anschließend die Rolben C1, C2, C3 paffen, beren Stangen D1, D2, D3 oben mit einer feinen Bergahnung verfeben Diese Bahnstange greift in ein fleines Getriebe E, welches an ber mit einem Beiger G versehenen Spindel F befestigt ift. L, L find Begengewichte. H ist eine Rohre, welche bie brei Cylinder B1, B2, B3 verbindet und in jeder beliebigen Richtung schief, horizontal oder vertis cal fortgeführt werden fann. Diese Röhre ift mit Waffer ober einer andern geeigneten Fluffigfeit ju fullen. Der erfte Cylinder B1 wird mit Waffer gefüllt, bis fein Kolben C1, wenn er auf ber Dberflache ber Fluffigfeit ruht, an bem oberen Ende feines Subes fteht. Die anbern Enlinder B2, B3 bagegen werden nur fo weit gefüllt, bis die Aluffigfeit auf bie Rolben in ihrer tiefften Lage brudt. Die Operation ift nun folgende. Angenommen, es folle von ber Station Rr. 1 nach ber Station Rr. 3 eine Nachricht mitgetheilt werden, fo erregt ber Signalifirende bei Rr. 1 bie Aufmerkfamteit ber Beobachter an ben beiben anbern Instrumenten burch Niederbrudung bes Kolbens C1, wodurch die in der Rohre H enthaltene Rluffigfeit in bie beiben andern Cylinder getrieben wird und in benfelben entsprechenbe Rolbenbewegungen hervorbringt. Diese Be=

wegungen sehen vermittelst ber in Kig. 30 besoubers bargestellten Ansordnungen eine Glocke in Thätigkeit. A ist die Rückseite des Ziffersblattes; F die Zeigerspindel; E das an dieser Spindel beseskigte Getriebe; E² ist ein zweites Getriebe, dessen Achse in einem Schieber K gelagert ist, so daß es durch Verschiedung mit dem Getriebe E nach Belieben in oder außer Eingriff gebracht werden kann. In dem Gestriebe E² besindet sich ein Schliß b, b, durch welchen ein an dem Schiesber K besestigter Stift c tritt, wodurch die Umdrehung der Getriebe E und E² und somit auch die Kolbenbewegung beschränkt wird.

Nehmen wir an, die Telegraphenlinie bestehe aus 12 anstatt aus 3 Stationen, sammtliche Rolben C ber Instrumente mit Ausnahme bes Rolbens an ber Station Rr. 1 befinden fich am Boben ihrer respectiven Enlinder und Die Betriebe E und E2 fenen in Gingriff gefest. Benn nun ber Telegraphirende an ber Station Nr. 1 mit Nr. 7 fich in Correspondenz segen will, so bruckt er ben in ber hochsten Lage befindlichen Rolben seines Apparates 11 Boll weit nieder, wodurch jeder ber anbern 11 Rolben veranlagt wird um 1 Boll in bie Sobe ju fteigen, und biefes ift gerade ber Spielraum, welcher ihnen von dem oben er= wahnten Stifte o gestattet ift. Aber in Folge ber Umbrehung bes Be' triebes E2 kommt ber an basselbe befeftigte Sammer L mit ber Glode M in Berührung und gibt somit bas gewünschte Allarmzeichen. Wird nun ber Rolben auf ber Station Dr. 1 wieber in feine bochfte Lage gehoben, fo erfolgt auf allen übrigen Stationen, beren Rolben fich jest abwarts bewegen muffen, ein Schlag bes hammers gegen bie andere Seite ber Glode. Auf Diese Beise veranlaßt ber Signalifirenbe bintereinander fieben Glodenschläge, jum Zeichen bag er mit ber Station Dr. 7 fich in Communication fegen will. Soll von einer ber andern Stationen die Transmission eines Signals ausgeben, fo schiebt ber an biefer Station angestellte zuerft bas Stud K gurud, woburch er bie Erhebung bes Rolbens bis jum bochften Bunft gestattet. In Folge biefer Bewegung fintt ber Kolben auf ber Station Rr. 1 herab und veranlaßt bas Unschlagen ber Glode. Der Signalift auf ber Station Rr. 1 fest fofort bie Getriebe E und E2 feines Inftrumentes in Gin-Briff, worauf die eigentliche telegraphische Communication in folgender Beise vor fich geht. Die Kolben sammtlicher Inftrumente, mit Ausnahme berjenigen Stationen, welche mit einander correspondiren wollen, befinden fich in ihrer tiefften Lage, und werden mit Gulfe eines an ber Mudfeite bes Bifferblattes befestigten Sperrhafens in Diefer Lage gehalten. Der Signalgeber auf ber einen Station bringt nun ben Beis ger mit Hulfe einer an bem Ende der Spindel F angebrachten Kursbel der Reihe nach auf die betreffenden Buchstaben oder Zeichen des Zifferblattes, worauf sich der Zeiger an der andern Station auf die nämlichen Buchstaben oder Zeichen bewegt. In Fig. 29 steht z. B. der Zeiger der Station Nr. 1 auf A der inneren Eintheilung, während der Zeiger der Station Nr. 3 auf A der äußeren Eintheilung deutet. Sollen zwei benachbarte Stationen, z. B. Nr. 2 und Nr. 3 mit einander in telegraphische Correspondenz treten, so kann die Communication mit den übrigen Stationen durch die Hähne a, a abgesperrt werden. Der Zeiger läßt sich telestopartig verlängern oder verstürzen, um ihn der einen oder der andern Alphabeteintheilung anzus passen.

Fig. 31 stellt einen andern telegraphischen Apparat dar, der sich von dem vorhergehenden dadurch unterscheidet, daß zwei Röhrenleitunsgen statt einer vorhanden sind, wodurch die in der einen Röhrenleitung enthaltene Flüssigkeit von oben, die in der andern enthaltene von unsten auf die Kolben der verschiedenen Stationen wirkt. Auch sind die Zeiger in einer Linie parallel mit der Kolbenstange angebracht, wosdurch der Apparat bedeutend vereinfacht wird.

Fig. 32 stellt einen am Ende einer Telegraphenlinie anzubringens den einzelnen Apparat nach dem zulest erwähnten System im Aufrisse dar. A ist der Eylinder; B der Kolben; C die Kolbenstange; D eine wasserdichte Stopsbüchse; E der Zeiger; F<sup>1</sup>, F<sup>2</sup> Zeigerplatten; G (Fig. 33) ein Hebel, mit dessen Hulfe der Sägnalissende den Kolben bis zur bestimmten Stelle niederdrückt. I<sup>1</sup>, I<sup>2</sup> sind die beiden Wasserröhren, wovon die eine unten, die andere oben in den Cylinder tritt. K<sup>1</sup>, K<sup>2</sup> sind Hähne. Fig. 34 zeigt die Art, wie ein Apparat an einer Zwischenstation mit den Röhren I<sup>1</sup>, I<sup>2</sup> in Berbindung gebracht werden kann. Sämmtliche Stationsssgnalisten, mit Ausnahme der beiden, zwischen denen eine Correspondenz stattsinden soll, müssen, nachdem sie durch den oben beschriebenen Weckerapparat ausmerksam gemacht worden sind, die Hähne K<sup>1</sup>, K<sup>2</sup> schließen. Alsdann hat sede Bewegung des Kolzbens und Zeigers an der einen Station eine entsprechende Bewegung an der andern Station zur Folge.

Da es nothwendig ist, daß die Beobachter an den mit dem Empfang und der Transmission von Nachrichten unbetheiligten Stationen wissen, wann die Communication fertig ist, so daß sie ihre Apparate nicht wieder mit den Röhren I<sup>1</sup> und I<sup>2</sup> in Verbindung sepen, ehe dies seschehen ist, und so die Wirkung des die Nachricht empfangenden

Instrumentes stören, ist an der Seite einer der Nöhren I' eine keine oben geschlossene senkrechte Röhre N besestigt. Bei jeder Bewegung des Wassers in den Röhren I', I'2, welche in Folge der jedesmaligen Kolbensbewegungen stattsindet, steigt das Wasser in der Röhre N ein wenig in die Höhe. Wenn diese durch die Compression der in N eingeschlossenen Luft erzeugte Pulsation des Wassers aushört, so ist dieses den Beodsachtern an den verschiedenen Stationen ein Zeichen, daß sie die Communication zwischen den Wasserröhren I', I'2 und ihren Apparaten öffnen und diese zum ferneren Gebrauch in Bereitschaft halten können.

Eine andere Anordnung für bie 3wischenstationen einer Telegraphenlinie ift Fig. 35 bargeftellt. A1, A2 find zwei Cylinder, ähnlich benen in Rig. 32; B1, B1 und B2, B2 Wafferröhren, von benen Die ersteren ben Cylinder A1 mit dem Apparate ber nachsten Station linter Sand, Die letteren ben Cylinder A2 mit bem Stationsapparate rechter Sand verbinden. Die Rolbenftangen C1, C2 find mittelft Barallelbewegungen E1, E2 mit bem Balancier D verbunden. F1, F2 find Beigerplatten, auf benen bas Alphabet, jedoch in verfehrter Drbnung verzeichnet ift. Bermittelft biefer mechanischen Borrichtung wird jebe ber Kolbenstange C1 mitgetheilte Bewegung auf bie Rolbenstange C2 übertragen; Diefe brudt auf die in ber Röhrenleitung B2 enthaltene Kluffigfeit, beren Bewegung fofort ben telegraphischen Apparat ber nachsten Station in Thatigfeit fest. Auf biefe Beife konnen bie Signale burch eine beliebige Angahl von Stationen fortgepflangt werben. Auf ben nämlichen Buchftaben, auf welchen ber Zeiger ber einen Platte beutet, tommt jedesmal ber Zeiger ber gegenüberliegenben Blatte gu fteben. Goll eine telegraphische Nachricht nur bis zu einer gewiffen Bwifchenstation und nicht weiter geben, fo braucht man an biefer Stas tion nur eine ber Kolbenstangen von ber Barallelbewegung auszuhängen.

## VII.

Anwendung der Gutta=percha und des vulcanifirten Kaut= schuts bei Verfertigung von Fernröhren, Schiffscompassen und Riften zur Aufbewahrung von Instrumenten 2c.; worauf sich William Piggott, Berfertiger mathematischer Instrumente zu London, am 8 Febr. 1848 ein Ba= tent ertheilen ließ.

> Aus bem London Journal of arts, Sept. 1848. S. 107. Mit Abbildungen auf Jab. II.

Fig. 15 ftellt ein Teleftop in ber außeren Unficht bar; Fig. 16 ift ein Langendurchschnitt ber Rohre, Fig. 17 ein Querschnitt burch bas Dbjectivglas. a, ift bie gewöhnliche an ihren Enden mit Schraubengangen versehene Teleffoprohre. Gie ift mit vulcanisirtem Rautschut überzogen, indem man zuerst eine Rohre, etwas bunner als bie Metall= röhre, aus biesem Material bilbete, bann über bie lettere gog und mittelft messingener Ringe b, b baran befestigte. Zuweilen verfertigt ber Patenttrager bie Röhren aus Solz, überzieht fie inwendig und auswendig mit einer Auflösung von Gutta-vercha und mit einer bunnen Schichte von vulcanifirtem Rautschut; auch fonnen Rohren aus geeignet praparirter Gutta-percha allein angefertigt werben.

Bei ber Conftruction bes Objectivglafes Fig. 17 wendet ber Batentträger Ringe c, c' von vulcanisirtem Kautschut an. Durch Aufschrauben bes mit einer Flansche e versehenen Messingringes d wird ber Rand ber außeren Flache ber Linfe f gegen ben vulcanifirten Rautschutring und biefer gegen die Flansche g gepreßt, so baß ein vollfommen maffer = und luftbichter Schluß entsteht, welcher bas Berausnehmen ber Dbjectivglafer behuft ber Reinigung gang unnothig macht. Gine ahnliche luft = und mafferbichte Fuge wird hinsichtlich ber Linfe h burch ben vulcanisirten Rautschufring c1 hergestellt, indem biefer von ber Flansche e gegen ben Rand ber Außenflache biefer Linfe und gegen ben Rand bes Theiles m gepreßt wirb. Auch auf bie fleineren Glafer ber Teleftope mogen folche vulcanisirte Kautschufringe Unwendung finden.

Die Berbefferungen an Schiffscompaffen beziehen fich auf die Unfertigung der Compagbuchfe aus Guttaspercha. Buerft wird eine Buchfe aus Gutta-percha von geeigneter Beite und Dide vorbereitet, mit einer an ber innern Seite bes oberen Ranbes abgebrehten Erweiterung i Ria.

18. Auf ben Boben bieser Erweiterung wird ein Ring k von vulcanisitrem Kautschuf und auf diesen Ring das Glas gedeckt. Die Büchse
wird sodann in eine Drehbank gebracht und mit Hülse eines geeigneten
eisernen Werkzeuges, das man so weit erwärmt, daß es die Gutta-percha
schmilzt, kann nun der hervorragende Rand l auf eine lust- und wasserbichte Weise, wie Fig. 19 zeigt, über die äußere Glassläche umgebogen
werden. Ein anderer durch die Anwendung der Gutta-percha bei Compaßbüchsen zu erreichender Zweck besteht in der Beseitigung jener ungleichsörmigen localen Attraction, welche bei metallenen Büchsen in Folge
ber in dem Metall enthaltenen Eisenpartikelchen häusig vorsommt.

Die Berbesserungen in der Fabrication von Gehäusen von Instrumenten oder Waaren sind folgende. Fig. 20 stellt den Längens durchschnitt eines Kästchens zur Aufnahme mathematischer Instrumente dar. Rings um den obern Rand der Büchse oder den untern Rand des Deckels oder um beide geht eine Rinne, welche von einem Streisen vulcanissirten Kautschuls ausgefüllt ist und über den besagten Rand noch ein wenig hervorsteht, so daß beim Niederdrücken des Deckels eine luftdichte Fuge entsteht. Auf diese Weise verfertigt der Patentträger Gehäuse für Chronometer, Sertanten, Telessope, chirurgische Instrumente, Juwelen und andere werthvolle Artisel, welche gegen den Einsstuß der seuchten Luft geschützt werden sollen.

## VIII.

Thornhill's verbessertes Rasirmesser.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Rr. 1306.

Mit Abbildungen auf Tab. 11.

Fig. 36 stellt bieses Rastrmesser mit geöffneter Klinge in ber Seistenansicht, Fig. 37 in ber hinteren Ansicht bar. Fig. 38 ist gleichfalls eine Seitenansicht besselben, jedoch mit Hinweglassung der Theile C, D, E, beren Beschreibung folgt. Fig. 39 ist eine Seitenansicht ber Theile D, E; Fig. 40 eine Seitenansicht bes Theiles C; Fig. 41 ein Quersschnitt ber Theile B, C, D, E.

A ist das Heft; B und C sind Theile der Klinge; D ein dun= nes zwischen beide lettern eingefügtes Stahlstuck, dessen Kante d die Schneibe bes Rasirmessers bilbet. E ist ein anderer bunner Streisen zur Ausfüllung bes Raumes zwischen bem oberen Theile ber Stücke B und C, wenn biese, den Theil D zwischen sich sassend, zusammengesschraubt werden. Wenn das Nasirmesser geschärft werden soll, so wird der Theil D abgenommen und seine Schneide d auf einem Wetstein geschliffen.

#### IX.

Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich Samuel Clegg, Civilingenieur in London, am 20 April 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov. 1848, S. 298.
Mit Abbildungen auf Cab. II.

Es ift ein bekanntes Befet, daß bie Ausslußmengen einer und berfelben Fuffigfeit burch verschiedene Deffnungen und unter gleichem Drud ben Querschnitten Dieser Deffnungen proportional find. Es seven bie Querschnitte zweier Deffnungen gegeben. Wenn nun die Quantität bes burch bie eine Deffnung ftromenben Leuchtgafes befannt ift, fo läßt fich nach obigem Geset auch die Quantität des durch die andere Deff= nung nnb mithin auch bie Totalquantität bes burch beibe Deffnungen ftromenden Gafes berechnen. Auf Diefes Princip grundet fich ber gu beschreibende Gasmeffer, beffen 3med ift, Die Quantitat bes burch eine biefer beiben Deffnungen und zwar burch bie fleinere ftromenben Bafes ju meffen. 3ch gebe nun jur Befchreibung bes Basmeffers felbft über. Die Meßtrommel eines fogenannten naffen Meters befteht, wie bei meis nem im Jahr 1815 patentirten Driginalmeter, aus einem hohlen concentrifden Ring und Dedel. Die im Waffer um eine Uchse rotirende Trommel besitt mehrere Abtheilungen, Die bas Gas ber Reihe nach füllt um gemeffen zu werben.

Fig. 25 stellt ben hybraulischen Gasmesser mit Hinweglassung ber vorberen Platte bes Zeigerwerks im Aufrisse, und Fig. 26 mit Hin-weglassung bes Deckels im Grundrisse bar. Fig. 27 ist ein Aufris der Kammer eines trockenen Gasmessers mit den regulirenden Diaphragmen, und Fig. 28 ein Grundriß derfelben. Der innere Kreis C, C Fig. 25 und 26 der Trommel ist mit Hülfe der Scheidewände S, S und der an die Achse der Trommel befestigten Hinterplatte T, T wasserbicht ge-

macht, so daß wenn ber Meter bis auf eine gewisse Höhe mit Wasser gefüllt ist, die Trommel beinahe schwimmen würde, wenn sie nicht sonst unterstützt wäre. Es sindet somit wenig oder gar keine Reibung an der Achse statt; diese wasserdichte Kammer bildet eine meiner Berbesserungen.

Das Gas tritt in bas Metergehäuse burch die Röhre K und verstheilt sich, nachdem es durch ein Bentil gegangen — welches wenn der Meter hinreichend gefüllt ist, auf die gewöhnliche Weise durch einen Schwimmer geöffnet wird — in zwei Ströme, indem es durch die Röhre C und B' sließt. Der lettere Strom wird gemessen und tritt sodann durch die Deffnung N aus dem Deckel der Trommel. Wenn nun diese Gasmenge befannt ist, so ist auch die durch die andere Destinung M strömende Gasmenge befannt, und die Summe beider Quantistäten wird durch das gewöhnliche Zeigerwerk markirt werden.

Es ist jedoch wichtig, daß die Ausströmung des Gases durch diese beiden Deffnungen N und M stets unter dem gleichen relativen Drucke stattsinde. Run ist das durch N ausströmende Gas durch die Trommel gegangen, folglich ist der urspüngliche Druck, womit das Gas in den Meter getreten ist, um soviel reducirt worden, als nöthig ist, um die Trommel in Bewegung zu seßen. Es sey z. B. diese Reduction gleich einer Wassersaule von 1/10 Zoll, so wird, wenn der ursprüngsliche Druck einer Wassersaule von 4/10 Zoll entspräche, das Gas mit 3/10 Zoll Druck durch N strömen, und wenn das Gas ohne Hindernis durch M strömen würde, so würde dieses mit dem ursprünglichen Drucke von 4/10 d. h. mit 1/10 Druck mehr als durch N geschehen; diese Verschiedens heit des Druckes würde die Messung ungenau machen. Zur Ausgleischung des Druckes dient der nunmehr zu beschreibende Apparat.

E und H sind zwei hohle unten offene Gesäße ober Hüte, die an ihren untern Theilen mit einander verbunden und durch das Wasser abgesperrt sind. Sie oscilliren frei um eine gemeinschaftliche Achte X. An dem Huft ein die beiden Deffnungen M und N bedecender Schieber V dergestalt befestigt, daß er diese Deffnungen verschließt oder öffnet, je nachdem der Hut steigt oder sinkt. In diese Hüte gehen die Röhren A und B, und das Gas strömt mit dem nämlichen Druck hinsein, wie das in den Meter strömende Gas, & B. mit 410 Druck, so daß die regulirenden Hüte, wenn sie gleiches Gewicht und gleiche Abstande von ihrer Achse K hätten, einander balanciren würden. Ueber dem Hut E ist ein anderes größeres unten offenes und durch Wasser abgesperrtes Gesäß G unbeweglich befestigt. Dieses steht bei F mit der Metertrommel oder besser mit dem Deckel derselben in Communication.

Die Wirkung bieser regulirenben Hute ift folgenbe. Der Drud bes Gafes in ben Suten E und H ift, wie oben angenommen wurde, 4/10, ber Druck zur Bewegung der Trommel 1/10; alsdann beträgt der Gasbrud in bem festen Gefaß G 4/10 - 1/10 = 3/10. 3ch habe bereits bemerkt, daß bas gemeffene Bas burch bie Deffnung N gleichfalls mit 3/10 Drud austritt. Da nun ber Gasbrud in ben Huten E und H = 4/10 und in dem Gefäß G = 3/10 ift, so wird das Gleichgewicht ber Bute gestort und ber Sut H hat ein Beftreben = 1/10, nieberzufinten; biefes Bestreben entspricht nämlich dem Unterschiede zwischen den Brefstonen gegen bie innere und außere Flache bes Sutes E. Die burch bie Bewegung bes Sutes H regulirten Deffnungen M und N werben in Folge feines Niedersinkens jum Theil geschlossen und ber- Druck bes durch dieselben strömenden Gases wird um 1/10 reducirt erscheinen, so daß nun bas Bas burch beibe Deffnungen M und N mit ben gleichen relativen Gefdwindigkeiten ftromt, indem die Ausströmungen den Duerschnitten proportional sind.

Ungenommen, die Meßtrommel erfordere ju ihrer Bewegung einen Druck von 2/10 anftatt 1/10 Boll Wafferfaule, und ber ursprüngliche Druck fen immer 4/10, fo wird ber Gasbrud in bem Dedel ber Trommel und in bem festen hut G gleich 2/10 fenn. Das Gas tritt aus ber Deff= nung N gleichfalls mit einem Druck von 2/10, und ba ber Unterschied bes Drudes gwifchen bem Inneren ber Sute E und H und bem Meußeren bes Hutes E 2/10 ift, fo wird ber hut H mit einer Kraft von 2/10 niederzusinken streben, und fomit werden auch in diesem Fall, und ebenso für jeden andern Druck, die Geschwindigkeiten, womit bas Bas burch M und N entweicht, ausgeglichen. Sollte in Folge irgend einer Storung die Rotation ber Megtrommel eine hemmung erleiben, fo wir= fen bie regulirenden Bute, welche bie Basftromung burch die Deffnungen M und N ausgleichen, in ber Urt, daß fie bas Gas ganglich von ben Brennern absperren. In Folge bes Stillstehens ber Trommel fann nämlich nur fo viel Gas als jur Fullungeiner Rammer gehört, eintreten und ber Drud wird in allen Gefäßen der gleiche fenn. Run ift aber ber hut H schwerer als ber hut E, und ba er durch feine Differen; bes Drudes afficirt wirb, fo fintt er in Folge feiner Schwere herab, folieft bie Deffnungen M und N und fperrt somit bie Communication mit ben Brennern ab.

Das nämliche Princip ber Messung läßt sich auf trockene Gasmesser anwenden. Die Figuren 27 und 28 stellen in dieser Hinsicht die Einrichtung dar, ber ich den Borzug gebe. Das in den Meter tretende Gas theilt sich, wie bei dem beschriebenen Wassermeter in zwei Ströme, wovon ber eine ju meffende Strom burch bie Rohe A in ben Meter tritt; bie Meffung geschieht mit Sulfe ber befannten bei trodenen Basmetern eingeführten Diaphragmen. Der andere Strom gelangt burch bie Robre B in bie Rammer C, in welcher zwei bunne burch einen Bebel F mit einander verbundene Blatten ober Diaphragmen D und E angeordnet find. Diese Blatten find an bie obere Seite ber Rammer befestigt, und konnen sich in einer gewissen Ausbehnung frei auf = und niederbewegen. Der Bebel F oscillirt um ben Bunft G, fo bag, wenn bas Diaphragma D in die Sohe fteigt, bas andere E finft, und umgefehrt. Un die Platte bes Diaphragma's E ift eine Stange H befeftigt, welche vermittelft eines Schiebventils I zwei Deffnungen K und L gang auf biefelbe Beife wie bie beiben Deffnungen N und M bes oben beschriebenen Baffermetere öffnet ober verschließt. Ueber bem Diaphragma D befindet fich eine Rammer O, welche mit bem Meter burch bie Röhre P und mit ber schmalen Deffnung L burch bie Röhre O in Communication steht. Durch bie lettere vereinigt fich bas gemeffene Bas mit bem ungemeffenen ober neutralen Bas und ftromt nach ben Brennern. Das Gas entstromt burch bie beiben Deffnungen K und L mit gleichem Drude, fo baß, wenn bie Querschnitte beiber Deffnungen und die Quantitat bes burch bie fleinere Deffnung L ftros menden Gases bekannt find, auch das Totalquantum des durch beibe ftromenben Gafes regiftrirt werben fann. Die Ausgleichung bes Drudes ober ber Geschwindigfeit, womit bas Bas aus biefen Deffnungen tritt, findet auf gleiche Beise wie bei bem beschriebenen Baffermeter ftatt.

Wir fügen obiger Beschreibung bes verbesserten Clegg'ichen Gasmeffere nachfolgende Bemerkungen bes frn. Schiele, Directors ber Franksurter Harzgasfabrik, bei.

"Das in Rebe stehende Clegg'sche Patent liefert einen weitern Besweis für den unerschöpflichen sinnreichen Ersindungsgeist des Patentsträgers. Eine wirkliche Verbesserung seines Gasmessers von 1815 scheint mir jedoch nur in dem hohlen luftdichten inneren Ring der Troumel zu liegen, welcher der Achse das Gewicht der Trommel abnimmt. und dasselbe auf das Wasser als Schwimmer überträgt und somit die Reisbung wesentlich vermindert. Der Gedanke, nur einen Theil des Gases durch die hydraulische Schnecke direct zu messen und den zugleich durch eine Dessnung von bekannter Capacität streichenden andern Theil mit zu registriren, ist zwar so originell und sinnreich, daß man mit Bers

gnügen die schöne Zusammenstellung dieses Kunstwerkes betrachtet; demungeachtet ziehe ich Eleggs einfachen Gasmesser von 1815 bei weitem vor. Denn erstens sehe ich den Vortheil der neuen Zusähe, mit Ausnahme des zuerst bezeichneten, nicht ein, und zweitens sind der arbeitenden Theile, die genau justirt sehn müssen, hier weit mehr, als bei der alten Art; es ist also auch weit mehr Veranlassung zu ungenauer Bemessung bei der geringsten Veränderung der Justirungen, die, wie dem Praktiser bekannt ist, sehr leicht ohne äußere Veranlassung oder ohne von außen bemerkt zu werden, eintreten kann."

## X.

Ueber den relativen Werth verschiedener Steinkohlensorten hinsichtlich der Leuchtgasbereitung und über neue Verfahrungsarten den Werth des von ihnen gelieferten Gafes zu bestimmen; von Dr. Andrew Fyfe, Professor der Chemie zu Aberdeen.

Aus bem Edinburgh new philosophical Journal, 1848, Ar. 2 und 3.

In einer im Jahr 1842 veröffentlichten Abhandlung (polytechn. Journal Bb. LXXXIV. S. 439) berichtete ich über zahlreiche Bersuche, welche ich in der Absicht anstellte, den Werth verschiedener Steinkohlensforten zum Zwecke der Beleuchtung zu bestimmen. Neuerdings veranslaßt, zu demselben Behuse Versuche anzustellen, mache ich hiemit einige Resultate derselben bekannt, weil ich sie für interessant halte und glaube, daß ein praktischer Nugen aus denselben hervorgehen kann.

Die Zwecke, welche ich bei meinen Versuchen im Auge hatte, waren, nicht nur die relative Lichtmenge zu bestimmen, welche die aus den Kohlen erhaltenen Gase liesern, sondern auch die Dauer (durability) dieser Gase (ihre Brennzeit), wodurch ich in den Stand gesett wurde, ihren relativen Werth und folglich auch ihre relativen Kosten für den Zweck der Beleuchtung möglichst sestzustellen. Uedrigens berücksichtigte ich auch andere Umstände, welche mit dem Gasverbrauch in Beziehung stehen und ebenfalls von Wichtigseit sind.

#### 1. Qualitat ber Gafe

Bei Beurtheilung der Qualität ber Steinkohlengase und folglich ihres relativen Werthes zum Zwed der Beleuchtung, muß sowohl bas

von ihnen erzeugte Licht, als die zum Berbrauch (Berbrennen) gleicher Bolume erforderliche Zeit in Rechnung gezogen werden.

Bur Prüfung bes erstern bebiente ich mich in nachfolgenden Berssuchen stets des in meiner frühern Abhandlung erwähnten Verfahrens, nämlich der Verdichtung mittelst Chlor, welcher Methode ich jett, nachs dem ich meine Versuche sehr vervielfältigte, das größte Vertrauen schenke.

Bur Ermittelung ber lettern befolgte ich die gewöhnliche Methode mit einem genauen Gasmesser (Gasuhr), womit die zum Verbrennen gleicher und unter gleichen Umständen verbrennender Gasvolume erfors berliche Zeit, sowie auch das in gleichen Zeiten verbrannte Gasquanstum leicht zu bestimmen war. Der Strahlbrenner war bei allen Verssuchen berselbe.

Nach meiner Ansicht ist es aber unerläßlich diese beiden Umstände zu berücksichtigen, denn obwohl einige Physiker nur den einen, und andere nur den andern für nothwendig erachteten, so gelangen wir, ohne beide in Rechnung zu diehen, doch nicht zu dem wahren Werth der Gase und könenen folglich dieselben hinsichtlich des Beleuchtungszweckes nicht miteinander vergleichen. So können zwei Gase bei ihrer Verbrennung mit denselben oder ähnlichen Brennern, bei gleicher Höhe der Klamme, gleisches Licht geben; wenn aber ein Kubitsuß des einen Gases eine Stunde lang, der Kubitsuß des andern aber  $1\frac{1}{2}$  Stunden lang andauert, so ist das lettere Gas zur Beleuchtung die Hälste mehr werth, weil es sür eine um die Hälste längere Zeit das gleiche Licht gibt; oder mit ans dern Worten, weil von dem erstern Gas um die Hälste mehr vers braucht werden muß, damit es so lange fortbrennt wie das lettere. Leider wurde dieß bei Beurtheilung des Werthes des Steinkohlengases bisher oft übersehen.

Da mein Hauptzweck nicht die Vergleichung des Steinkohlengases ober seiner Kosten mit dem Lichte aus andern Quellen, sondern nur die der Gase untereinander war, wie sie aus verschiedenen Steinkoh-lensorten erhalten werden, so beginne ich mit dem Gas der englischen Backohle, und nehme es als Einheit für die Vergleichung an.

Gas von englischen Backohlen. Das Gas bieser Kohlensforte, womit ich meine Versuche anstellte, war Newcastle'sches. Die Verdichtung mittelst Chlor betrug bei diesem Gase im Mittel mehrerer Versuche 4,33 Procent.

Das specifische Gewicht bieses Gases bei  $60^{\circ}$  F.  $(12\frac{1}{2})^{\circ}$  R.) und 30 Zoll Barometerstand war 420.

Die Dauer einer vierzölligen Flamme aus einem Platin-Strahlsbrenner von  $^{1}\!\!/_{33}$  Zoll Durchmesser betrug für einen Kubitsuß 50 Misnuten 30 Secunden. Der Druck des Wasser-Manometers am Brenner entsprach  $^{11}\!\!/_{10}$  Zoll.

Eine Tonne Steinfohlen liefert 8000 Rubiffuß Gas.

Die mittelst meines Versuchsapparates von verschiedenen Proben berselben Steinkohlenart, sowohl vor Kurzem als vor mehreren Jahren schon, erhaltenen Gase hatten nahezu dieselbe Zusammensetzung. Es wurden mehrerlei Hitzarde zum Austreiben des Gases angewandt, um den geeignetsten zu ermitteln. Die Verdichtung mittelst Chlor wechselte von 3,5 bis 5,5; die Durchschnittszahl von acht Versuchen war nahezu 5. Die Dauer (Verennzeit) wechselte von 47° 20" bis 53° 30°, wovon das Mittel 50′ 25" ist.

Das durchschnittliche specifische Gewicht acht verschiedener Gase war 464, bas höchste nämlich 512, bas geringste 414.

Wie erwähnt, nehme ich das Gas dieser Kohlensorte hinsichtlich seiner Leuchtfraft und Dauer (Brennzeit), folglich seines Werthes als Norm (Einheit) zum Bergleichen anderer Kohlengase an.

Gas ber englischen Cannel-Rohle. Das Gas bieser Steinkohlensorte, sowie dasjenige der Kohle von Wigan in Lancashire, welches Liverpool, Salsord und andere Orte benutzen, ferner das Gas aus den Steinkohlen in verschiedenen Theilen von Yorkshire, dessen man sich manchmal zu Manchester bedient, sind ziemlich von gleicher Beschaffenheit.

Die Yorkshire Parrot= (Fackel= oder Cannel-) Kohle ist in Aussehen und Qualität von der englischen Backsohle völlig verschieden. Sie gleicht mehr der schottischen Fackelsohle. Die Berdichtung durch Chlor betrug 7,66; die Brennzeit 52' 30"; Druck am Brenner 8/10. Eine Tonne Kohlen liefert 11,500 Fuß Gas.

Ich habe schon angegeben daß die Chlorprobe mit der englischen Backschle 4,33, die mit der Yorkschire Cannelkohle 7,66 ergab; die Leuchtskräfte dieser Gase verhalten sich also = 1:1,76. Die Brennzeit war 50'30" und 52'30", verhält sich also = 1:1,03; hienach besträgt der Werth des letztern Gases für den Leuchtzweck 1,81, dem erstern = 1 gegenüber (1:1,76 = 1,03:1,81).

Gas der Wigan Cannel=Kohle. Ich hatte öfter Gelegen= heit, die Qualität des Gases dieser Kohlensorte zu prüsen, nämlich zu Liverpool, Salford 2c., woselbst das Gas von gleicher Qualität befun= den wurde. Die Chlorprobe ergab 7,55. Die Brenndauer war 57'; der Druck am Brenner 10 und 10; das specifische Gewicht betrug 460 bis 520. Gine Tonne Kohlen liefert 9500 Fuß Gas. (In einem Fall er=

Dingler's volyt. Journal 2b. CXI. S. 1.

hielt man 11,500 Fuß; die Qualität war auch aber eine geringere. Ich ziehe baher obige Angabe vor.)

Da das Gas der Newcastle Steinkohle bei der Chlorprobe 4,33 und die Wigan-Cannelkohle 7,55 ergab, so verhalten sich diese Gase = 1:1,73. Ihre Brenndauer, 50' 30" und 57', verhält sich wie 1 zu 1,12. Hienach verhält sich ihr Werth = 1 zu 1,93 (1:1,73 = 1,12:1,93); er ist also ziemlich derselbe wie von der Yorkshires Cannelkohle; den durchschnittlichen Werth des Gases der englischen Parrot-Rohle kann man nach meinen disherigen Versuchen im Vergleich mit der englischen Backschle gleich 1,85 zu 1 annehmen.

Schottische Parrot = (Cannel =) Kohle. Ich hatte oft Gelegenheit die Qualität bes Gases dieser Steinkohlensorte zu untersuchen, nicht nur wie es in den Gasanstalten bereitet wird, sondern auch wie ich es in meinem Apparat zu Edinburgh und Aberdeen erhielt.

Das Gas aller Varietäten der schottischen Parrotkohle ist besser als das Gas der besten englischen Parrotkohle; doch ist es je nach der Kohlensorte sehr verschieden. In allen schottischen Städten welche ich besuchte, bedient man sich zur Gasbereitung eines Gemenges von 1 Theil guter Kohlensorte und 1 Theil oder mehr einer geringern Sorte, theils weil erstere nicht in hinlänglicher Menge herbeigeschafft werden kann, theils weil sie zu theuer ist; daher kömmt es, daß mit Ausnahme von einer oder zwei Städten, namentlich in den kleineren Städten, die Quaslität des Gases beinahe ganz gleich besunden wurde.

In meiner frühern Abhanblung gab ich die Verdichtung ber aus den darin erwähnten Steinkohlen bereiteten Gase durch Chlor als von 9 bis 20 variirend an. Zwei Ausnahmen abgerechnet, fand ich diesselbe nie unter 12. Das Mittel von mehr als zwanzig Versuchen ist 15, also nahezu das Doppelte der englischen Cannelkohle, und 3,46mal so groß als jenes der englischen Vackohle. Es ergibt sich hiernach, die Leuchtkraft der englischen Backohle = 1 gesetzt, die der englischen Cannelkohle = 1,85, die der schottischen Cannelkohle = 3,46. Die engl. Cannelkohle = 1 angenommen, ist die schottische 2, oder beinahe 2.

Die Versuche mit benselben Gasen ergaben eine wechselnde Brennsbauer derselben von 56' bis 94'; mit den beiden oben erwähnten Aust nahmen betrug sie nicht unter 70', — das Mittel war 80'; hienach besträgt ihre Brenndauer 1,58 der Newcastlersohle, und 1,48 oder 1,45 der englischen Cannelsohle als Einheit gegenüber. Es verhält sich also der Werth des schottischen Parrotsohlengases bei gleichen Volumen wie 5,46 zu dem der Newcastle = Kohle als Einheit, und wie 2,68 zu dem der englischen Parrotsohle als Einheit.

In der letten Zeit habe ich eine Reihe von Bersuchen mit Parrots sohlen von Fiseshire, den Lothians und den westlichen Districten Schottslands angestellt, um den Werth ihrer Gase zu ermitteln. Die Gase wurden mittelst meines Apparates unter verschiedenen Umständen geswonnen, so daß man nicht nur von der Genauigkeit der Resultate verssichert senn, sondern auch erfahren konnte, welchen Einsluß die Bereitungsart auf das Product hat. Ich bemerke hier nur, daß das Mittel von mehr als vierzig Versuchen für die Chlorprobe und die Brenndauer, sehr nahe dieselben Resultate ergibt wie die obigen.

Hinsichtlich bes Gases, womit die schottischen Städte beleuchtet werden, wurde schon gesagt, daß bei seiner Fabrication ein Gemenge verschiedener Steinkohlensorten angewandt wird, je nach der Lage der Stadt und der möglichen Zusuhr. In Edinburgh wird die Kohle vorzüglich von Lothians und Fiseshire bezogen. In Glasgow von Lesmashago, Kelvinside, Wilsentown zc. In Greenock werden Monkland und Staterigkohlen angewandt. In den Städten des nördlichen Schottlands bezieht man die Kohlen hauptsächlich von Lesmahagow und Fiseshire.

Der Preis der Steinkohlen ist nach der Sorte verschieden. Zu Edinburgh und im Westen beträgt er 20—23 Shill. per Tonne. Im Norden aber steigt er, je nach der Entsernung von den Gruben, immer höher.

In den größern Städten welche ich besuchte, fand ich einen sehr geringen Unterschied in der Qualität des aus den verschiedenen Gemengen erhaltenen Gases. Die Chlorprobe ergab 13 bis 15; das Mittel kann zu 14 angenommen werden. Die Brenndauer war 70 bis 90', sehr selten unter 80' — im Durchschnitt war sie etwas über 80'.

Der Druck am Brenner variirte von 60/100 bis 74/100. Das spec. Gewicht war im Durchschnitt 640. Die Leuchtfraft des Gases, mit welchem die schottischen Städte versehen werden, verhält sich also im Mittel wie 3,23 zum Newcastle=Gas, und wie 1,85 zum durchschnittslichen Gas der englischen Cannelsohle, beide als Einheit angenommen. Die Brenndauer verhält sich wie 1,58 zur englischen Backohle und wie 1,45 zur andern, beide = 1. Hienach ist bei gleichen Bolumen der Beleuchtungs=Werth für englische Backohle 1, englische Cannelsohle 1,85, und für das durchschnittliche Gas der schottischen Städte 5,1, also 5. Wird die englische Cannelsohle als Einheit angenommen, so besechnet sich die schottische zu 2,63 dis 2,72. Bon dem in mehreren Städten angewandten Steinkohlengemenge lieserte eine Tonne im Durchschnitt 9500 Fuß Gas.

# 2. Berth ber Steinfohlen hinfictlich bes Beleuchtungezwedes.

Aus dem was soeben über die Qualität der von den verschiedenen Steinkohlen gelieferten Gase gesagt wurde, läßt sich nun der relative Werth dieser Kohlen für die Gasbereitung beurtheilen, unabhängig von ihrem Preise und dem Werthe der Nebenproducte, wie Kohks, Ummosniak und anderen nugbaren Substanzen.

Eine Tonne englischer Backohle liefert im Durchschnitt in ben Gasswerken 8000 Fuß Gas. Der Werth biefer Kohle wird bei ben folgens ben Berechnungen als Einheit angenommen.

Die Wigan-Cannelfohle lieferte 9500 und 11,500 Fuß; ber Werth des Gases verhält sich dem Volum nach gleich, nämlich wie 1,85 zu dem erstern als Einheit. Zieht man nun die Menge des erhaltenen Gases in Rechnung, so stellt sich der Werth der Kohlen hinsichtlich der Leuchtfraft ihrer Gase zu 2,23 für die eine und zu 2,5 für die andere Dualität; im Durchschnitt ist der Werth der englischen Cannelsohle = 2,35, oder, die Newcastler Backohle als Einheit angenommen, =  $2\frac{1}{3}$ .

Schottische Parrottohle. — Während die englische Cannelstohle von verschiedenen Fundorten als von gleichem Werthe betrachtet werden kann, ist dieß keineswegs bei der schottischen Parrotkohle der Fall. Wie gesagt, ist sie in verschiedenen Districten sehr verschieden; und daher weicht (obwohl die Tualität der Gase, mit welchen die verschiedenen Städte versehen werden; in Folge der stattsindenden Bersmengung besser und geringerer Steinkohlensorten ziemlich dieselbe ist) der Werth der verschiedenen Steinkohlen doch sehr von einander ab, weil das aus ihnen erzeugte Gas in Qualität und Quantität verschieden ist.

Ich habe ben burchschnittlichen Werth bes Gases ber schottischen Parrottohle, dem ber englischen Backohle als Einheit gegenüber, = 5 angenommen. Da die Gasmenge der lettern 8000, die der erstern 9500 Fuß beträgt, verhält sich also der Werth der Steinkohlen in Rückssicht auf das durch die Verbrenrung ihrer Gase gelieserte Licht wie 6,1 zu 1.

Es ist dieß der durchschnittliche Werth der schottischen Parrotsohle, nämlich in ihrem gemengten Zustande, wie sie die Gasgesellschaften in der Regel anwenden. Die ärmste schottische Parrotsohle, welche ich untersuchte, gab nur 9000 Fuß Gas, dessen Werth sich zu demjenigen der englischen Backohle wie 2,2 zu. 1. verhielt, wonach sich also der Werth dieser Kohle als Lichtmaterial nur auf 2,5 stellt.

Den Werth bes Gases von der Lesmahagokohle, welche die Gasfabrikanten allgemein als die beste des Marktes betrachten, fand ich,
dem englischen Backbelengas als Einheit gegenüber = 6,6; da sich nun
die Gasmenge wie 1,13 zu 1 verhält, so ergibt sich das Werthverhältniß der Lesmahagokohle wenigstens = 7:1.

Ich saste oben, daß der Werth der Kohks bei diesen Berechnungen nicht berücklichtigt wurde; obgleich ich nun den Werth der Newcastler-Kohle hinsichtlich der Lichtgewinnung durch die Verbrennung ihrer Gase, im Vergleich mit demjenigen der Canneltohlen sehr nieder annahm, so kann sich dessenungeachtet, wenn man die größere Menge guter Kohks die sie liesert in Rechnung zieht, den Werth dieser Kohle sur Gassfabrikanten höher stellen, als ich ihn im Vergleich mit den andern Kohlen angegeben habe; dieß hat jedoch mit unserer Frage — dem relativen Werth der Steinkohle hinsichtlich der Lichtgewinnung durch die Versbrennung ihrer Gase — nichts zu schaffen.

## 3. Roften bes Lichts von verschiebenen Gafen.

Nachdem ich nun den Werth der von den verschiedenen Steinkohlensforten erhaltenen Gase bestimmt habe, will ich nach den an verschiedenen Pläten für die Gase bezahlten Preisen die relativen Kosten für dieselbe Lichtmenge berechnen.

Hiebei ergibt sich eine Schwierigkeit in Folge ber verschiebenen Art, wie die Preise für Gas in verschiedenen Städten notirt werden. Folgende Bemerkungen sind daher nur als eine Annäherung an die Wahrs heit zu betrachten.

Gas von englischen Backtohlen. — Die Preisnotirung für bieses Gas ist zu Newcastle 4 Shill. 6 Bence per 1000 Fuß; mit bem Disconto und der Notirung für Straßenlampen, stellt sich dieser Preis zu 3 Shill. 10 Bence, den wir auch als Einheit annehmen wollen.

In den verschiedenen Städten, die ich in England besuchte, wo man sich der englischen Cannelkohle bedient, variirt der Preis von 4 Shill. 6 Pence dis 5 Shill. 6 Pence. Nehmen wir den Durchschnittspreis zu '5 Shill. an, so verhalten sich der Preis dieses und des englischen Backohlengases wie 1,3:1. Da aber der Werth dieser Gase bei gleichem Volum zum Leuchtzweck sich wie 1,85:1 verhält, so ist der relative für dieselbe Lichtmenge bezahlte Preis nur 75 zu 100.

Die Preisnotirung des Gases von schottischen Parrotkohlen ist in den verschiedenen Städten sehr verschieden, was hauptsächlich in der Verschiedenheit des Kohlenpreises seinen Grund hat. In den gröspern Städten wechselt er von 5 bis 7 Shill.; rechnet man aber den

Disconto ab, so stellt es sich auf 5 Shill. bis 6 Shill. 5 Pence. Zu 5 Shill. angenommen, verhält sich sein Preis zu dem des englischen Backschlengases wie 1 zu 1,3; zieht man den Werth der Gase in Rechnung, so verhält sich der für gleiche Lichtmengen gezahlte Preis = 25 zu 100; folglich belausen sich, wenn man mit diesen Gasen gleich stark beleuchten will, die Kosten des englischen Gases viermal so hoch als diesenigen des andern. Bei dem Preise von 6 Shill. würde er sich wie 30 zu 100 stellen, und bei 6 Shill. 6 Pence wie 33 zu 100; der sür gleiche Lichtmengen bezahlte Preis beträgt also 1/3 die 1/4 des für engslisches Backsohlengas bezahlten.

Ich habe ben relativen Werth bes englischen Parrotkohlengases und bes schottischen = 1 und 2,7 angegeben; der Durchschnittspreis des erstern ist 5 Shill., der des lettern 5 Shill. 6 Pence, und 6 Shilling 6 Pence. Fürs Erste werden sich, wenn der Preis derselbe ist, die Kosten für gleiches Licht umgekehrt verhalten wie der Werth der Gase, also wie 2,7 zu 1; bei 6 Shill. 6 Pence, der höchsten Preisnotirung, verhalten sich die relativen Kosten = 2:1. Die Kosten für gleiche Beleuchtung mittelst dieser Gase sind also 2 dis  $2^3/_4$  für das englische, wenn man das schottische = 1 sept; d. h. wenn die Kosten für eine gewisse Lichtmenge auf eine gewisse Zeit beim schottischen Gase 1 sind, so sind dieselben sür eben so viel Licht in eben so viel Zeit beim engelischen Parrotkohlengas 2 dis  $2^3/_4$  und beim englischen Backohlengas 3 dis 4, se nach dem für das schottische Gas bezahlten Preise.

Indem ich diese Bemerkungen über den Werth der Gase an verschiedenen Orten und die hienach für gleiche Lichtmengen bezahlten Preise mache, will ich damit keineswegs andeuten, daß der von den Gaskäusern in England für ihr Licht bezahlte Preis zu hoch sey. Ich glaube vielsmehr, daß einige englische Gascompagnien für ihr Gas einen Preis notiren, der sie nicht belohnt, und daß derselbe statt erniedrigt eher erhöht werden dürste. Der Preis des Gases muß sich wie bei anderen Producten nach demjenigen des Rohmaterials richten; nun ist man aber in England nicht so glücklich wie in Schottland, wo man eine Kohle hat, welche, obgleich viel theurer als die englische, sich doch zur Gassabrization besser eignet, weil sie ein Product von höherm Werthe für den Leuchtzweck liesert; wollte man aber diese Kohle in England verwenden, so würde sie durch den Transport 1c. höchst wahrscheinlich so theuer werden, daß die Preisnotirung für das gleiche Licht daselbst noch höher gestellt werden müßte als gegenwärtig.

Bei Betrachtung obiger Resultate muß es Jebem einleuchten, baß Bafe von gleicher Leuchtfraft mit gleichen Brennern febr verschiebene Beiten jum Berbrennen gleicher Bolume erforbern, wefhalb alfo gur Ermittelung bes Werthes eines Gases für ben Leuchtzweck nicht nur seine Leuchtkraft, sondern auch seine Brennbauer in Berechnung gezogen werden muß. Die auffallende Berfchiedenheit in ber Brennbauer ber Gafe von schottischen Cannelkohlen aus verschiebenen Diftricten hat mein Augenmerk hauptfächlich auf biefen Umstand gelenkt; baber konnen auch zweierlei Steinfohlen biefelbe Menge Gas liefern und beibe Gafe, unter gleichen Umftanden verbrannt, gleiche Leuchtfraft besitzen, und bennoch biefe Rohlenforten von verschiedenem Werthe für bie Gasfabrication fenn, insofern bas Gas ber einen Rohle unter benselben Bebingungen langere Beit brennt, als bas ber anderen. Ein Beispiel find bie Steinkohlen von Lothian und von Westschottland. So mar die mittlere Conbenfation burch Chlor bes Gases von der Rohle bes Marquis von Lethian bei meinen Bersuchen 13,125, Die mittlere Brenndauer 59' 30"; während beim Lesmahago Steinfohlengas die Berdichtung 15,77, bie Brenndauer aber nur 62' 24" war. Bare lettere Brenndauer im Berhaltniß zur erftern geftanben, fo hatte fie 71' 30" fenn muffen. Die= felbe Bemerkung gilt für bie verschiedenen Kohlen von Weftschottland im Bergleich mit irgend einer andern Sorte. So war die mittlere Berbichtung bes Staterig = und Rnightewoodfohlengafes burch Chlor 9, bie Brennbauer 46' 45". Für bas Gas ber Lesmahagotoble betragen fie wie gefagt respect. 15,77 und 62' 44"; lettere aber mußte, um mit bem erftern Base gleichen Schritt zu gehen, 81' 54" betragen.

Aehnliche Resultate erhielt ich bei fürzlich angestellten Bersuchen. Drei Kohlensorten lieferten mir Gase, welche mit Chlor' 14 ergaben; die Brenndauer war bei dem einen 57', bei den andern 66; bei andern Gasen wieder, deren verdichtbarer Bestandtheil 19 und 22 betrug, überschritt die Brenndauer nicht 77' und 81'. Bei zahlreichen Versuchen sand ich, daß das Gas von englischer Backschle eine Verdichtung durch Chlor = 4,33 ergab, während seine Vrenndauer 50' 30" betrug. Das Gas der Wigan-Cannelsohle ergab 7,5 Verdichtung, aber nur 57' Brenndauer; das Gas der Yorkshire-Cannelsohle 7,66 Verdichtung, aber nur 52' 30" Brenndauer. Um mit der Verdichtungsprobe gleichen Schritt zu halten, hätte die Vrenndauer der englischen Cannelsohle statt 52' und 57' wenigstens 87' betragen müssen.

Aus allem biefem geht hervor, baß bie Brennbauer von anderen Umftanben abhängt, als von ber Gegenwart irgend eines Bestandtheils,

ber bie Berbichtung burch Chlor verurfacht, mit andern Worten, als von ber Leuchtkraft.

Bei weiterer Berfolgung bieses Ergebnisses beobachtete ich eine merkwurdige Uebereinstimmung zwischen ber Brennbauer und bem spec. Gewicht ber Gase, wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist:

| Spec. Gelv. 620 | 627 | 645 | 659 | 704    | 740    | 836  |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|--------|------|
| Brennbauer 55'  | 64' | 66′ | 67' | 77′ 5" | 91' 7" | 106' |

Aus derfelben geht hervor, daß je größer das spec. Gewicht der Gase ist, desto längere Zeit für die Verbrennung gleicher Quantitäten ersordert wird; doch hält die Zunahme des einen nicht gleichen Schritt mit derjenigen der andern. Indessen besteht eine gewisse Beziehung zwischen beiden, und ich fam später auf die Vermuthung, daß die Gasconsumtion durch Verbrennung nach demselben Gesetze stattsinden dürste, wie die Dissusson der Gase. Nach Pros. Graham verhält sich unter gleichen Drucken die Dissusson umgekehrt wie die Quasdratwurzeln der specifischen Gewichte. Demgemäß müßte die Consumtion in gleichen Zeiten sich umgekehrt verhalten wie die Quasdratwurzeln der specifischen Gewichte; andererseits müßten sich die Zeizten sür die Consumtion gleicher Bolume bei gleichen Brennern und unter sonst gleichen Umständen verhalten wie die Quadratwurzeln der spec. Gewichte.

Dieß als richtig vorausgeset, müßte sich der Gasaustritt unter verschiedenen Drucken wie die Quadratwurzeln der Drucke verhalten und folglich die Zeit für gleiche Consumtionen umgekehrt wie die Quadrats wurzeln dieser Drucke.

Um dieß durch das Experiment zu bestätigen, brachte ich einen Blatin Strahlbrenner, mit einem graduirten Manometer versehen, an einem Gasmeter an, daher ich das Gas unter demselben oder verschies benen Drucken verbrennen lassen und die in einer gewissen Zeit verstrannte Quantität, folglich auch die für die Consumtion gleicher Quantitäten erforderlichen Zeiten auszeichnen konnte. Der Manometer war mit einem Nonius versehen, an welchem ich leicht noch 1/100 Zoll ablesen konnte. Auch die Temperatur und der Barometerstand wurden bei sedem Bersuch ausgezeichnet und das spec. Gewicht des Gases nöthisgenfalls auf gewöhnliche Weise ermittelt.

Folgendes find bie Nefultate meiner Berfuche.

Confumtion von Gafen unter verfchiebenen Druden.

Jahlreiche Bersuche wurden, um dieselbe zu ermitteln, vorerst mit Manometern von kleinem Durchmesser angestellt, deren Resultate aber nicht mit einander übereinstimmten; bei einem Durchmesser derselben von nur ½ 300 stimmten sie aber besser überein.

Aus vielen Bersuchen theile ich folgende mit:

| Brenner. | Druck.           | Quadrats<br>wurzel des<br>Drucks. | Confumtion .<br>nach dem<br>Gasmeffer. | Confumtion<br>' nach der<br>Berechnung. | Unter=<br>fchied. |
|----------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Strahl   | 4<br>8<br>16     | 2<br>2,82<br>4                    | <b>2,2</b><br>3,3<br>4,8               | 2,2<br>3,3<br>4,4                       | 0,4               |
| Strahl   | 3<br>6<br>12     | 1,73<br>2,65<br>3,47              | 2,6<br>3,6<br>5,8                      | 2,6<br>3,9<br>5,2                       | 0,3<br>0,4        |
| Strahl   | 8 16             | 2,82<br>4                         | 7,01<br>10,511                         | 7,01<br>9,92                            | 0,59              |
| Strahl   | 50<br>100<br>200 | 7,07<br>10<br>14,14               | 5,07<br>7,06<br>9,64                   | 5,07<br>7,07<br>10,14                   | 0,01<br>0,50      |

Folgendes sind die Resultate mit verschiedenen Arten von Brennern, mit welchen die Versuche in der Absicht angestellt wurden, die Leuchtfraft zu bestimmen:

| Kleiner Fischschwanz    | 34<br>77    | 5,83<br>8,79 | 1,41<br>2,16 | 2,13 | 0,03 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| Großer Fischschwanz     | \ 48<br>97  | 6,92<br>9,84 | 2,27<br>3,3  | 3,2  | 0,1  |
| Großer Fischschwanz     | \$ 50<br>70 | 7,07 8,36    | 2,2<br>2,5   | 2,6  | 0,1  |
| Großer Fledermausflügel | { 70<br>140 | 8,36<br>11,8 | 3,1<br>4,5   | 4,37 | 0,13 |

Aus Obigem ist zu ersehen, daß der Gasaustritt den Quadrat wurzeln der Drucke ziemlich nahe kommt.

(Der Befdluß folgt im nachsten Seft.)

### XI.

Beschreibung des Photographometers, eines Instrumentes zum Messen der Intensität der chemischen Wirkung der Lichtstrahlen auf alle photographischen Präparate und zum Vergleichen der Empsindlichkeit dieser Präparate; erfunden von Frn. Claudet.

Aus bem Philosophical Magazine, Nov. 1848, S. 329.

Jur Zeit besthen wir noch kein Instrument, um die Verschiedenscheiten in der Intensität des Sonnenlichts mit derselben Genauigkeit messen zu können, wie wir diejenige der Wärme zu messen vermögen. Bei photographischen Operationen fühlte man schon lange den Manzel eines Photometers; man sah bald ein, daß es nicht hinreiche, bloß das eigentliche Licht zu messen, sondern daß auch gewisse dasselbe bez gleitende Strahlen gemessen werden müssen, welche auf verschiedene Körper eine chemische Wirkung ausüben, ohne auf der Nephaut das Gefühl hervorzurusen, durch welches Gegenstände und sichtbar erscheiznen. Es ist allen Photographen aus Erfahrung bekannt, daß die chemische Wirkung nicht genau im Verhältniß steht zur Intensität des sichtbaren Lichts.

Man hat schon viele sinnreiche Ersindungen gemacht, um die Intensität der chemischen (actinischen) Strahlen, welche in einem gegebenen Augenblick vorhanden sind, zu ermitteln; da es sich hiebei aber hauptsächlich darum handelte, die Beränderungen in den directen Sonnenstrahlen zu ermitteln, so mußten mit Heliostaten und Uhrwerkbewegung versehene, complicite Instrumente zu Hülfe genommen werden.

Im Jahr 1839 erfand Hr. T. B. Jordan von Falmouth ein Instrument, welches er Heliograph nannte; dasselbe war jedoch uns vollsommen. Es wurde verbeffert von Hrn. Hunt, welcher den photographischen Versahrungsweisen und den Untersuchungen über die Eigensschaften der verschiedenen Lichtstrahlen viele Zeit widmete.

Der Apparat des Hin. Hunt, welchen er Actinograph nannte, besteht aus einem Cylinder, der parallel zur Achse der Efliptik (Sonnenbahn) gestellt, mit einer dreieckigen Deffnung versehen ist und sich um seine Achse dreht, wobei er dem Gang der Sonne folgt, zu welchem Behuse ein Uhrwerk dient.

Das photogenische Papier ist um einen andern Cylinder gerollt, welcher sich im Innern des ersten befindet und sich in entgegengesester Richtung bewegt. Die durch die dreieckige Deffnung fallenden Son=neustrahlen treffen nacheinander alle jene Stellen des Papiers, welche ihnen durch die Drehung des äußern Cylinders ausgesest werden.

Die photogenische (lichtbilderzeugende) Wirfung auf dem Papier steht in geradem Verhältniß zur Intensität des während der Bewegung der dreieckigen Deffuung vorhandenen Lichts, und auch in geradem Vershältniß zur Länge der mit der Basis des Dreieckes an jedem Theil seiner Deffnung parallel laufenden Linien; je nach dem Zus oder Abnehmen der Lichtintensität ist folglich der Anfang der photogenischen Wirstung an einem von der Basis mehr oder weniger entsernten Punkte wahrzunehmen. Am Ende des Tags sinden wir beim Herausnehmen des Papiers auf demselben eine lange Figur; die Höhe ihrer Ordinaten entspricht der Intensität der chemischen Wirfung des Lichtes.

Sunt beschrieb seinen Actinograph in ber Bersammlung ber britztischen Raturforscher zu Cambridge im Junius 1845.

Im Jahr 1840 conftruirte Sir John Herschel ein Instrument zu demselben Zweck. Er legt photogenisches, Papier unter eine undes wegliche Scheibe, welche mit einer engen Deffnung in der Richtung ihres Radius versehen ist, um das von einem Heliostat reslectirte Sonzinenlicht hindurchzulassen; dieses Licht fällt auf das Papier, welches auf einer andern mittelst eines Uhrwerks sich um ihre Achse drehenden Scheibe besestigt ist. Am Ende des Tags hat jede Stelle des photogenisschen Papiers diese Deffnung passirt und durch die hervorgebrachte Wirstung läßt sich die Intensität des Lichts zu den verschiedenen Stunden bes Tages von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang erkennen.

Mle diese sinnieichen Borrichtungen hatten bloß zum Zweck, die photogenische Intensität der directen Sonnenstrahlen während der versschiedenen Tageöstunden zu messen. Außerdem waren sie nur für die Photographie auf Papier anwendbar und ihre Resultate überdieß unssicher, weil das Papier nicht lange denselben Grad von Empfindlichkeit behält. Ferner machten die Heliostaten und Uhrwerke diese Apparate complicirt und kostspielig.

Man kann also behaupten, daß bis jest kein Instrument eristirt, welches dem Photograf die Intensität der chemischen Strahlen und zu gleicher Zeit die Empfindlichkeit seines Präparats anzeigt.

Diesem Mangel abzuhelfen war mein Bestreben und mein Instrument, bas Photographometer, erfüllt, wie ich glaube diese Unsforderungen; es gibt zu jeder Tageszeit die Intensität der chemischen

Sonnenstrahlen unter allen atmosphärischen Zuständen und wann immer es uns zu operiren beliebt, an.

Bei einem Instrument biefer Urt (Fig. 1) mußte es mir juvorberft barum zu thun fenn, ohne einen complicirten und fostspieligen Mechanismus eine ftets gleichformige Bewegung bervorzubringen; ich er=, hielt biefe mittelft bes Gefepes bes Falls ber Korper auf ber geneigten Die empfindliche Fläche (fen fie photographisches Papier ober eine Daguerre'iche Blatte) wird bem Lichte burch bas rafche aber gleiche mäßige Borübergehen einer Metallplatte A, B Fig. 2 ausgesett, welche mit Deffnungen von verschiedenen Langen, Die eine geometrische Progreffton befolgen, verfeben ift. Bei jedem Erperiment wirft bas Licht gleich lange Zeit, weil bie mit ben proportionalen Deffnungen verfebene Platte immer mit berfelben Gefdwindigfeit niederfällt, indem bie Bobe ihres Falls und ber Winfel ber geneigten Ebene biefelben bleiben. Jebe Deffnung biefer beweglichen Platte läßt bas Licht mahrend besfelben Beitraums durchpaffiren und die Einwirfung auf die empfindliche Fläche gibt bie Intensität ber chemischen Strahlen genau an. Die Beschwinbigfeit des Falls fann vergrößert ober vermindert werden burch Beranderung der Reigung der Ebene mittelft eines Quadranten C, D, Fig. 1, mit Stellschraube E, an welchem fie unter jedem Wintel befestigt werben fann; benfelben Bived fann man auch burch Beranderung ber Kallhöhe ober bes Gewichts ber beweglichen Platte erreichen.

Die photographische Fläche, sey es eine Daguerreotypplatte, Talsbotyp-Papier oder irgend ein für das Licht empfindliches Präparat, wird nahe am Boben der geneigten Ebene F, Fig. 1 und 2, angebracht. Sie wird mit einer dünnen Metallplatte bedeckt, die mit freissörmigen Löchern versehen ist, welche den Deffnungen der beweglichen Platte im Augenblick, wo diese an jener vorübergleitet, entsprechen. Während ihres Laufes wird die empfindliche Fläche vom Lichte an allen Stellengetroffen, welche die runden Löcher ihm ausgesetzt lassen.

Der die empfindliche Fläche enthaltende Theil des Apparates ift ein besonderer Rahmen, welcher aus einem dunkeln Kaften in eine Deff= nung an der Seite der geneigten Ebene hinabgleitet. Figur 3 stellt den Rahmen und den dunkeln Kasten dar, und man kann aus ihr ent= nehmen, wie die empfindliche Fläche vor dem Versuche in ihm ange= bracht und nach der Operation in den Duecksilberkasten geschafft wird.

Ein Vorhang von schwarzem Zeug, welcher an ben beiben Seiten ber beweglichen Platte befestigt ift, die ganze geneigte Ebene umhult und sich frei über zwei kleine Walzen R, R' bewegt, wovon die eine oben, die ans

bere unten an der geneigten Ebene angebracht ist, verhindert daß bas Licht vor und nach dem Vorübergleiten der beweglichen Platte auf die empfindliche Flace falle.

Die Deffnungen ber beweglichen Blatte find parallel zu einander in ber Richtung ber geneigten Gbene angebracht; es find ihrer fieben. Die erfte mißt 1 Millimeter, Die zweite 2, Die britte 4, Die vierte 8, Die fünfte 16, die fechote 32 und die siebente 64 Millimeter. baher jede halb fo groß als die folgende, und zweimal fo groß als die vorhergehende. Man hat folglich nach ber Operation fieben (ober je nach ber Intensität bes Lichtes, weniger) besondere Bilber, beren verfciebene Intensitäten bie Ginwirfung bes Lichts mahrend Zeitabschnitten in der geometrischen Progression = 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 barftellen. Diese Anzahl ift zu ben Beobachtungen im allgemeinen vollfommen hinreichend; bie Effecte fonnen burch zweis, breimaliges ober öfteres Fallenlaffen ber Platte vervielfaltigt werden. Ich wähle diese Progression, weil ich fand, daß eine arithmetische Progression keinen megbaren Unterschied in ber Intensität ber photogenischen Wirfung gibt. .... Wollte man die photogenische (lichtbildererzeugende) Intenfität ber Sonnenftrahlen mit jener ber Mondstrahlen vergleichen, fo mußte man bie bewegliche Platte fo oft fallen laffen, bis die Mondstrahlen eine Birfung bervorbringen, welche durch Quedfilber wahrnehmbar gemacht werben fann. Einige Bersuche genügen, um eine Birfung zu erzielen, nach welcher alebann bas Berhältniß ber Intensität berechnet werben fann.

Die bewegliche Platte, welche die parallelen, proportionalen Deffnungen enthält,, ist mit einer sich leicht öffnenden und schließenden Klappe versehen, mittelst deren die Deffnungen, wenn die Platte wieder in die Höhe gebracht werden soll, um sie wiederholt fallen zu lassen, vor dem Licht geschütt werden können.

Ein berart construirter, einfacher Apparat ist ein sicherer Photographometer für jede präparirte Fläche und für den Operator ein unsehlbarer Maßstab und Führer. Er zeigt zugleich die Intensität des photogenischen Lichtes und die Empfindlichkeit des Präparates an. Noch zwedmäßiger wird er, wenn man ihn doppelt construirt, d. h. die bewegliche Platte mit zwei gleichen Reihen proportionaler Deffnungen versieht, die in einer auf die Richtung der geneigten Ebene senkrechten Linie angebracht sind, und in die befestigte Platte zwei Reihen von Löchern macht, die den Deffnungen in der beweglichen Platte entsprechen.

Bringt man unter jede Reihe von Löchern eine verschiedene ems pfindliche Fläche, so wird jede derfelben mahrend des Falls der bewegs lichen Platte bieselbe Menge besselben Lichts empfangen, baher man bie verschiebenen Grabe ihrer Empfindlichkeit burch beffen Wirkung versgleichen kann. Auf biese Weise lernen wir die relative Empfindlichkeit bes auf verschiedene Beise erzeugten Jods, Bromjods und Chlorjods Silbers und ber verschiedenen photogenischen Papiere kennen; denn zu einer genauen Vergleichung ist es unerläßlich, mit demselben Licht und während genau derselben Zeitlange zu operiren, weil bekanntlich das Licht von einer Minute zur andern sich verändert.

Will man bloß vergleichende Versuche mit verschiedenen Päparaten anstellen, so dient hierzu ebensogut ein viel einsacherer und tragbarer Apparat. In demselben ist die mit parallelen Deffnungen versehene Platte unbeweglich und in der Mitte eines Rahmens besestigt, welcher unten mit Nuthen versehen ist, um ihn in Berührung mit einem andern Rahmen zu erhalten, in welchen die beiden empfindlichen Flächen gesbracht werden, die wir zu vergleichen wünschen. Zwei Platten mit runden Löchern für den Durchgang des Lichts bedecken die empfindslichen Flächen, die durch ein hinten mittelst eines Knopfs besestigtes Brettchen gehalten werden. Dieser Theil des Apparates gleicht einem passe partout Daguerreotyp, mit dem Unterschiede, daß die Stelle des Glases eine mit Löchern versehene Metallplatte einnimmt.

Nachdem der Apparat in einem vor dem Tageslicht geschützten Zimmer beschickt worden ist, wird er aus demselben gebracht und man läßt den die empsindlichen Flächen enthaltenden Rahmen mitstelst der Hand hinabgleiten, während man den die proportialen Oeffsnungen enthaltenden Rahmen dem Tageslicht oder der Sonne aussfett. Bei einiger Uebung kann man so eine Bewegung erhalten, welche regelmäßig ist, um mittelst dieses einfachen Apparats die Lichtintensität mit hinreichender Genauigkeit zu messen.

Mittelst bes doppelten Upparates, gleichviel ob ihm die gleichförsmige Bewegung durch die geneigte Ebene, oder die minder regelmäßige von Hand gegeben wird, vermögen wir eine sehr interessante Frage zu entscheiden, ob nämlich jede Beränderung in der Quantität und Qualität des Lichts die verschiedenen photogenischen Präparate in gleischem Grade afsicire. Vielleicht zeigt es sich daß gewisse Lichtarten verschiedene Präparirmethoden oder Mengenverhältnisse der empfindlichen Substanzen erfordern, um das Maximum der Empfindlichseit zu erzielen.

Statt einer einsachen Reihe runder Löcher auf jeder Blatte können zwei, drei, vier oder fünf Reihen gemacht werden, wodurch es möglich wird, mehrere Bersuche auf berselben Fläche anzustellen. Auf dem Pas

pier z. B. fann für jede Löcherreihe eine Jone mit einer andern Substanz präparirt werden; und auf der Daguerreotyp-Platte kann man eine Berschiedenheit mit den Jod -, Brom = oder Chlor-Ueberzügen eintreten laffen, so daß eine und dieselbe Fläche zwei, drei, vier oder fünf ver-gleichende Versuche enthalten wird und so zur Angabe des besten Berssahrens der Zubereitung dient.

Fig. 4 zeigt bas Resultat eines berartigen Experiments; sie ist die genaue Abbildung einer Platte, nachdem sie den Quecksilberdamps aufsgenommen hatte. Die Platte war dem Joddamps in der Art ausgesest worden, daß eine Zone den ersten Ueberzug von gelber Farbe, eine zweite den rothen, eine dritte den blaugrünen, und die vierte, nachdem sie alle diese Tone durchgemacht, den zweiten gelben Ueberzug erreicht hatte. Die Anzahl der weißen freisrunden Flecken auf jeder verticalen Zone zeigt den Empsindlichseitsgrad dieser verschiedenen Ueberzüge an; der wenigst empsindliche ist der erste gelbe lleberzug, der empsindlichste ist der zweite lleberzug derselben Farbe, welchen ich den doppelten Jodeleberzug nenne.

Wir besitzen somit ein Instrument, mittelst bessen wir auf unbestreitbare Weise über den Werth verschiedener, in der Daguerreotypie angewandter, beschleunigender Flüssigkeiten entscheiden können, eine Menge Fragen zur Lösung zu bringen und Bersuche anzustellen vermögen, die unsehlbar die Vereinsachung und Berbesserung der photographischen Kunst zur Folge haben werden, welche die jest von Empirismus und Charslatanerie noch zu sehr zu leiden hatte.

Ich bin gegenwärtig noch mit Versuchen mit diesem Apparat besschäftigt, die ich sogleich nach ihrer Beendigung mitzutheilen beabsichtige. Bur Zeit begnüge ich mich mit der Bekanntmachung einer merkwürdisgen Thatsache, welche ein Ergebniß meines Apparates ist.

Ich gebe dieselbe nicht als das Resultat einer mathematisch genauen Berechnung; ich kann mich aber nicht sehr von der Währheit
entsernen, wenn ich behaupte, daß das reine Sonnenlicht die mit Bromjod behandelte Silberplatte modificirt, indem sie ihr eine Berwandtschaft
dum Quecksilberdampf ertheilt, welche im Daguerreotyp das weiße Bild
in einem Zeitraum hervordringt, der nicht viel mehr als den tausends
sten Theil einer Secunde betragen kann. Ich stellte den Bersuch auf
folgende Weise an: Ich ließ das Sonnenlicht durch eine Deffnung
von 1 Millimeter auf die Platte fallen, während diese Deffnung meis
ner Beurtheilung nach, in einer Viertelsecunde über einen Raum von
250 Millimetern hinlies; dieses Licht konnte also nicht viel länger als
1/1000 Secunde auf die Platte gewirft haben und bennoch war diese uns

begreiflich turge Zeit hinreichend, um eine entschiedene Wirfung hervor-

dubringen.

Ich brauche wohl nicht alle möglichen Anwendungen des Photosgraphometers anzugeben, und gewiß gibt es deren viele, welche mir noch nicht einsielen; doch will ich einige anführen, die mir wichtig genug erscheinen, um die Ausmerksamkeit der Physiker zu verdienen: — Welches ist die Wirkung des zusammengesetzen Lichtes und die der verschiedenen getrennten Strahlen des Sonnenspectrums? Wie viel photogenisches Licht geht durch Resterion von parallelen Spiegeln, Prismen 2c., sowie dei der Refraction durch Linsen verloren? Welches ist das Verhältnis der photogenischen Strahlen in den aus verschiedenen Quellen (auch durch Elektricität) erhaltenen Lichtarten? Ob das photogenische Licht mit der Höhe der Atmosphäre und dem Wechsel der Temperatur sich versändere? Ob es von dem elektrischen Zustand der Atmosphäre afsicirt werde? Endlich, welches ist das Verhältnis der photogenischen Strahlen zu jeder Stunde des Tags und an verschiedenen Punkten im Raume in einem gegebenen Augenblick?

# XII.

Bericht über Hrn. Larocque's Abhandlung: die Verflüchtigung der firen Salze mit dem Wasserdampf und einige davon zu machende technische Anwendungen betreffend; erstattet von den Hhrn. Foy, Bussy und Huraut.

3m Auszug aus bem Journal de Pharmacie, Nov. 1848, G. 345.

Eine sehr merkwürdige chemische Thatsache ist die Flüchtigkeit gewisser an und für sich sirer (nicht slüchtiger) Substanzen unter dem Einsusse des Dampses der Flüssigkeiten, in welchen diese Substanzen aufgelöst sind. Um längsten bekannt und vielleicht am auffallendsten ist dieß bei der Borsäure, welche, einer der siresten Körper die man kennt, in beträchtlicher Menge von den Dünsten, die aus den Lagunen Toscana's aufsteigen, in deren Wasser sie sich aufgelöst besindet, mitzgerissen wird. Im Jahr 1825 beobachtete Vogel, daß auch die in Alsohol aufgelöste Borsäure sich mit demselben verslüchtige. Im Jahr 1830 zeigte Saladin in einer torisologischen Abhandlung, daß die arsenige Säure, der Duecksilbersublimat, das salzsaure, arsenigsaure und

oxalfaure Ammoniak, ber Schwefel, ber Kalk, bas Morphin, Brucin und Veratrin unter bem Cinfluß bes Wasser=, Alkohol= und Aether= bampfes flüchtig werben.

Hr. Larocque stellte über biesen Gegenstand zahlreiche Versuche an, und beinahe alle Substanzen, welche er versuchte, zeigten biese Eigensschaft. Es muß bemerkt werben, baß er stets mit großen Massen ersperimentirte und baß die Verdampfung der Flüssigkeit immer an freier

Luft und in weiten Gefäßen ftattfand.

Seine ersten Versuche stellte er mit Aepfali und Aepnatron, ben sogenannten siren Alkalien an. Dieselben werden von den Dämpsen ihrer Auslösung in hinreichender Menge mitgerissen, um auf allen der Luft ausgesepten Theilen der Haut ein starkes Jucken, sowie einen Reiz der Kehle beim Einathmen des Dampses hervorzubringen. Nach diesen sührt er das phosphorsaure Natron, das salpetersaure und arsenigsaure Kali und Natron an, welche Salze bekanntlich außerdem mehrere Eigenschaften mit einander gemein haben. Hierauf solgen das schweselsaure Zink, Duecksilber, Kupfer und Eisen, wodurch es erklärlich wird, daß die Wände der Anstalten, wo letteres Salz (der Eisenvitriol) im Großen bereitet wird, sich mit einer ockergelben Schicht basisch-schweselsauren Eisens überziehen; ferner das salpetersaure Duecksilber, das salpetersaure Silber, das Cyankalium, das gelbe und rothe Chaneisenkalium, das neutrale weinsteinsaure Kali und das weinsteinsaure Natronkali.

Auch die Chlormetalle werden vom Wasserdampf mitgerissen, jedoch bei verschiedenen Wärmegraden. Die sehr flüchtigen nämlich, wie die Chloride des Quecksilbers, Antimons, Jinns, Wismuths, Arsenits, Cissens und Zinks, verstüchtigen sich in ziemlich großer Menge, während die siren oder wenig flüchtigen, zu welchen die Chloride des Nickels, Kobalts, Kupfers, Bleies, Natriums gehören, nur in geringer Menge von den Wasserdämpsen mitgerissen werden. Eben so verhält es sich mit den Jodmetallen; diese werden aber oft zersest und das Jod dabei frei. Dieselbe Verstüchtigung zeigen auch die Ammoniaksalze, wovon einige, wie das salzsaure, das kohlensaure, sich sogar bei einer Temperatur unter dem Siedepunkt des Wassers verstüchtigen. Endlich gaben auch mehrere essigsaure, buttersaure, baldriansaure und ameisensaure Salze dieselben Resultate.

Diese Eigenschaft gewisser Substanzen, sich mit den Dämpsen ihres Auflösungsmittels zu verstüchtigen, gestattet verschiedene Unwendungen, worunter einige nicht ohne Belang sind. Nach Bersuchen des Hrn. Larocque kann man hoffen, sie mit einigem Bortheil zur Tapetensfabrication anzuwenden. Die Tapeten und farbigen Bapiere, wovon er

Dingler's polyt Journal Bb. CXI. S. 1.

Muster vorlegte, wurden durch salpetersaures Silber erhalten. Mehrere andere Salze zeigten sich ebenfalls dazu geeignet; am besten aber das genannte Silbersalz. Hr. Larocque bedient sich dazu solgenden Berssahrens. In einem Zimmer, in welchem Schnüre gespannt sind, werden die weißen Papierbögen ausgebreitet; in die Mitte des Zimmers wird auf einen Ofen eine Porzellanschale gestellt, in die man eine Mischung von 1 Kil. Salpetersäure von 40° Baumé und ½ Kilogr. Wasser gießt und dann 500—600 Gramme Silber wirst, worauf man gelinde erwärmt. Es entsteht sogleich eine lebhaste Reaction, in deren Folge sich viel Stickoryd (Salpetergas) entbindet. So lange sich diese Dämpse bilben, verslüchtigt sich Silbersalz und es werden Zeichnungen erzeugt. Nach 20—40 Minuten, je nach den Nüancen die man zu erhalten besabsichtigt, werden die Papiere weggenommen und andere dasür ausgesbreitet u. s. f.

Wenn sich das Silber vollkommen aufgelöst und alle Reaction aufgehört hat, dampft man die Flüssigkeit ab und läßt sie frystallistren. Den erhaltenen Silberfalpeter bringt man in den Handel. Die so zusbereiteten Papiere verursachen also keine besondern Unkösten.

Je nachdem man das Papier mehr ober weniger lang dem Einfluß ber filberhaltigen Dämpfe aussetze und je nachdem es dem Ausgangspunkte derfelben mehr oder weniger nahe war, erhält man ein einfardiges oder ein getüpfeltes Papier, welches lettere dem Granit sehr ähnlich sieht. Will man auf dem Papier weiße Zeichnungen (Dessins) hervorstringen, wie Blätter, Spiten 2c., so braucht man dasselbe, ehe man es den Dämpfen aussetz, nur mit Ausschnitten (Patronen) der gewünschsten Zeichnungen zu belegen. (Vorgelegte Muster hievon waren sehr gelungen.)

Diese Papiere sind sehr beständig und verändern sich weder an der Luft noch am Licht, weil das Silber das färbende Princip ist. Wahrscheinlich ist das Silber auf diesem Papier als Silberorhd mit der organischen Materie verbunden, weil es durch blose Berührung einer Aufslösung von unterschwefligsaurem Natron, Iods, Broms oder Enankalium entfärbt wird. Vorzüglich das letzte dieser Salze nimmt die durch Silbersfalpeter auf organischen Geweben erzeugten Flecken, mögen sie noch so alt sehn, sehr leicht hinweg.

Nicht nur die Industrie, sondern auch die analytische Chemie, die Torisologie, die Pharmacie, und vielleicht auch die Therapie, können aus Hrn. Larocque's Versuchen Nupen ziehen. Der Chemiser muß beim Abdampsen von Salzlösungen eine schr mäßige Wärme anwenden, wenn er den Verlust eines großen Theils seines Products vermeiden

will; dieß gilt insbesondere für quantitative Analysen. Der Apotheker wende niemals Alkohol oder Aether, die zur Bereitung von Extracten, Pflanzenalkalien und dergleichen heftig wirkenden Stoffen dienten, zu etwas anderm an, als zur Bereitung derfelben oder verwandter Substanzen. Der Arzt endlich dürfte manche Krankheit durch die auf anasloge Art in Dunftform gereichten Arzneimittel bekämpfen können.

Es bleibt übrigens noch die Frage zu beaniworten, ob bei diesen Erscheinungen wirklich eine Verflüchtigung stattsindet; vielleicht bezuhen sie bloß auf dem Umstand daß, wenn eine Flüssigkeit im Sieden begriffen ist, oder ein so intensiver Gasstrom durch sie streicht, daß ein Auswallen entsteht, immer etwas Flüssigkeit von den Dämpsen oder dem Gasstrom in Form eines seinen Regens, mechanisch mitgerissen wird, also in Tröpschen, die se nach ihrem Volum mehr oder weniger weit geführt werden können.

## XIII.

Beleuchtung des Steinheil'schen "Letten Beitrages zur Beurtheilung der Aufsäte des Prof. Schafhäutl über die hallymetrische und die optisch = aräometrische Bierprobe". (im polytechn. Journal Bd. CX S. 360). Von Professor Dr. Schafhäutl.

Nachdem Professor Steinheil in erwähntem Aussatz als Einsleitung mit den Gemeinplätzen: persönliche Injurien und Verdrehungen coquettirt, und sich in den weiten Mantel der Indignation gehüllt hat, der alles verdeckt was man nicht gerne sehen läßt, beginnt er seinen eigentlichen Angriff mit folgendem Vordersatze:

"Die optisch araometrische Probe stimmt in ihren Resultaten völlig mit ber chemischen Elementaranalyse überein", und schließt bann:

"Wer also die Ergebnisse der Analyse nicht in Zweifel zieht, muß

auch die Richtigfeit der optischen Probe zugeben."

Dieser Schluß ware ganz gut, wenn nur der Vordersatz eben so richtig ware; allein dieses ist er leider nicht! Freilich hat die optische Probe in Steinheil's handen mit seinen Correcturen, nachdem die Resultate der chemischen Analyse bekannt waren, mit dieser Analyse ganz gut übereingestimmt; dieselbe Probe sedoch, nach des Erfinders Borschrift

4 T

von andern Händen gebraucht, welche sich gleichfalls seit Jahren mit dieser Probe beschäftigten, gab ganz andere Resultate, wie schon beim ersten Anblide aus der vergleichenden Zusammenstellung der Resultate in meisnem oben erwähnten Aufsape (Bb. CIX S. 458 dieses Journals) erhellt, welche während einer Reihe von Jahren gleichzeitig durch die hallymetrische und die optisch-aräometrische Probe ermittelt worden waren.

Eine Probe aber, welche überhaupt in den Händen eines geübten Beobachters andere Resultate gibt, als in den Händen des Ersinders, ist ganz gewiß nicht als Werkzeug zu empfehlen, welches bei gerichtlichen Untersuchungen dem Richter als Unhaltspunkt dienen könnte, und zum Theil aus diesem Grunde hat sie auch die Commission der hallymetrisschen nur als Controle an die Seite gestellt.

Die Gründe aber, welche die Commission bewogen, die optisch= aräometrische Probe der hallymetrischen als Controle beizugeben, waren von zweierlei Art.

Erstens haben wir in unserer oben erwähnten Schrift schon gezeigt, daß die optisch = aräometrische Probe innerhalb gewisser Gränzen mit der hallymetrischen ziemlich gleichgehend gemacht werden könne. Ergibt sich also bei Bieruntersuchungen eine große Differenz zwischen den Angaben der beiden Instrumente, so wird man jedenfalls ausmerksam gemacht, näher nachzusehen wo der Fehler stede.

Ein zweiter Grund, weßhalb die Commission die optische Probe der hallymetrischen an die Seite stellte, war: Beschwichtigung und möglichste Zusriedenstellung eines sich in den Sitzungen nichts weniger als der Wissenschaft wurdig benehmenden Commissionsmitgliedes.

Stein heil fahrt in feinem letten Beitrage weiter fort:

"Schafhäutl gibt sich das Anfehen, als seven die Gründe, welche er gegen die Richtigkeit der optischen Probe geltend machen will, von der Commission zur Prüfung der verschiedenen Biere getheilt worden u. s. w." und will dem Leser dann begreiflich machen: er halte das für eine Anschuldigung der Commission, indem er sagt:

"Ich habe barüber Anfrage burch den Centralverwaltungsausschuß bes polytechnischen Bereins gestellt, und die Antwort erhalten: daß die Commission sich nur auf die in ihrem Protosolle enthaltenen Gründe beziehe, und die von Schafhäutl veröffentlichte Schrift als Sache zwisschen mir und ihm betrachte."

Auf dieses Citat hin erkläre ich: es ist eine Unwahrheit, daß die Commission und der Centralverwaltungs-Ausschuß diese Antwort gegeben habe, wie ich sogleich beweisen will. Unterm 6. Novbr. 1848 richtete Steinheil an ben Centralver= waltungs= Ausschuß bes polytechnischen Bereins ein Schreiben mit fol= genden zwei Fragen:

"Ich erlaube mir die Anfrage, ob die Commission und der Centrals verwaltungs Ausschuß den in der Art (S. 455-58-62-64-66-69 meiner Betrachtungen) angeführten Gründen beistimmt, oder, wenn dieß nur theilweise stattsinden sollte, welchen derselben sie ihre Zusstimmung gibt (sic), und ob sie mit der Art, in welcher die Gründe ges geben sind, einverstanden ist."

Da Steinheil als "ergebenftes Mitglied" des Centralverwaltungs= Ausschusses recht sehr um die Erfüllung seiner Bunsche bat, so besichloß der Ausschuß, die Commissionsmitglieder durch ein Circular neuers dings zu einer Zusammenkunft einzuladen.

Zwei der Commissionsmitglieder erklärten: sie würden nicht erscheinen; zwei dei der Frage Betheiligte konnten natürlich gar nicht an der Bezrathung theilnehmen; es versammelten sich also am 26. Novbr.

die Hhrn. Brofessoren Andr. Buchner jun., E. Kröt und Hr. Apothefer Marx

unter dem Borfite des Borftands, um fich über die Beantwortung obiger Fragen zu verständigen.

Die Lösung dieser Aufgabe war sehr leicht; benn die von Steinsheil bezeichneten Gründe gegen die optisch araometrische Bierprobe sind sämmtlich aus meinem Separatvotum ausgezogen, welches sich die Commission und der Centralverwaltungs Ausschuß am 1. März 1848 ansgeeignet und auch der königlichen Regierung übersendet hatte 12, da es überhaupt nur diejenigen Gründe zusammengestellt enthielt, welche bei der Wahl der beiden Bieruntersuchungsmethoden die Commission geleitet hatten.

<sup>12</sup> Das Sigungsprotofoll bes . Centralverwaltungs-Ausschuffes vom erften Marg 1848 enthalt in Beziehung auf obige Fragen wortlich Folgendes:

Nr. 102. Der erste Gr. Borstand Mungwardein Sainol geht nun zum Bericht bezüglich ber Bierprobe über. Hr. Prof. Schafhautl verliest im Namen ber Commifsion eine Entgegnung auf bas Separatvotum bes Hrn. Prof. Steinheil.

Der Ausschuß beschließt in Bezug auf die vorgetragenen Gegenerinnerungen: "baß dieselben mit dem Berichte zur Borlage (bei der Regierung) gebracht werden sollen, wenn der Gr. Conservator Sternheil auf der Borlage seines Sesparatvotums besteht."

Man hatte namlich Stein heil, ber fich ohne alle Discretion in ben Sigungen ber Commission und bes Ausschusses betrug, so lang es nur einigermaßen geben wollte, mit aller möglichen Schonung behandelt.

Was die zweite Frage Steinheil's betraf, so war die Commission natürlich der Meinung, daß die Entscheidung darüber überhaupt nicht in ihr Bereich siele; es war, nach dem was die Commission in den Sitzungen so oft in Ersahrung gebracht, vorauszusehen, daß ihre Antwort eine ziemlich bitter schmeckende Arznei bilden dürfte.

Das dem Centralverwaltungsausschuß von Seite der erwähnten drei Commissionsmitglieder erstattete Gutachten lautete dahin: "daß sie sich durch Ihr Schreiben nicht veranlaßt sinden können, irgend eine Erklärung darüber abzugeben, indem der Inhalt der Commissionsprotosolle über die Commissionsverhandlungen Ew. Wohlgb. hinlänglich bekannt sey, und sie selbst weder etwas hinwegzunehmen noch hinzuzusügen hätten; alle andern in den Protosollen nicht enthaltenen Neußerungen und Behauptungen aber als Privatsache zwischen Hrn. Prosessor Dr. Schashäutl und Ew. Wohlgeb. betrachten müßten.

Der Centralverwaltunge Ausschuß hat sich in ber Sigung vom 29. Novbr. l. 3. Dieser Ansicht angeschlossen.

Indem wir 2c."

Ich frage nun den unparteilschen Leser: ist in dieser Antwort gesagt, der Centralverwaltungs Ausschuß und die Commission betrachte die von mir veröffentlichte Schrift als Sache zwischen ihm (Steinsheil) und mir?

Fällt auf diese Weise mein Hauptstützpunkt: Berufung auf die Commission, hinweg — wenn nämlich diese Commission mein Separatzvotum mit allen seinen Einwürsen gegen die optische Probe zu dem ihzigen macht, und sich weigert dem Fragesteller irgend eine Erklärung über seine Frage zu geben? Heißt das: die Commission betrachte die von mir veröffentlichte Echrist als Sache zwischen mir und Steinsheil, wenn sie zur obigen Verweigerung irgend einer Erkläzung über seine Fragen hinzusent: alle Leußerungen und Beshauptungen (nicht aber Gründe) in ihren Protosollen nicht entshalten, betrachte sie als Privatsache, die sie nichts weiter anginge?

Mit welchem Namen wurde der Leser eine solche offenbar, absicht= liche (gelinde gesagt) Entstellung der Antwort des Centralverwaltungs= Ausschusses belegen, und wurde er es eine Injurie heißen, wenn man das Kind beim rechten Namen nennt?

Nachbem nun Stein heil auf eine solche, eben nicht viel geraden Sinn verrathende Weise ben "Hauptstütpunkt seines Gegners" in den Augen der Leser fallen zu machen versucht hat, sollte man glau=

ben, er ginge nun geraden Weges jur Bekampfung meines haupt= einwurfes gegen bie optisch aravmetrische Bierprobe über, ber ihre Celbstftandigfeit vernichtet, ber barthut, bag biefe optisch araometrische Probe ihre hauptaufgabe nicht zu lofen, ben mahren Alfoholgehalt ber Biere für fich allein nicht richtig anzugeben vermöge, fondern in Bezug auf ihre Angaben fo gut es eben geben wollte, ber hallymetrischen Brobe angepaßt worden fen, und sich also ohne inneren praktisch brauchbaren Saltpunkt bisher muhfam an ber Seite ber hallymetrifchen Brobe fortschleppte, mahrend fie fich vor dem Bublicum bennoch ben Schein ber Selbstständigkeit zu geben versuchte - was ich nicht burch Erperimente bewies, denen man allenfalls vorwerfen konnte: fie feven zur Erreichung eines vorherbestimmten Resultates angestellt, sonbern gang einfach burch Busammenstellung ihrer Leiftungen mahrend ber Beit ihrer Erifteng nein, Stein heil nimmt biefen Sauptangriffepuntt gegen feine Erfinbung gang leise unter ben weiten Mantel seiner Indignation, und beginnt mit einer Materie von fecundarer Bedeutung - mit ber Bestimmung bes urfprunglichen Burgegehaltes ber Biere, welche ohne Renntniß bes mahren Alfoholgehaltes, worüber mein erfter haupteinwurf fprach, fich gar nicht ausführen läßt.

Hier lehrt er und nicht einmal wie er ben Würzegehalt der Biere zu berechnen pflege, sondern gibt sogar, zu meinem und gewiß auch der Leser nicht geringem Erstaunen, vermittelst a + b - c die Formel an, nach welcher ich die bisher bekannten hallymetrischen Bieranalysen neuerz dings berechnet und natürlich falsch berechnet haben soll, weil ich verzessen hätte, den gesundenen Gehalt in Procente zu verwandeln.

Hier geht es nun meinem verehrten Gegner noch viel schlimmer, als dem großen Mathematisus in Butler's Hudibras, der vermittelst der Algebra zu sagen wußte, wie viel die Uhr geschlagen hatte, und durch Hülfe der Geometrie bestimmen konnte, wie schwer die Butter wog — denn von seiner Formel habe ich keinen Buchstaben gebraucht, und konnte also auch nicht vergessen haben, mit seinem Nenner zu dividiren.

Ich will nun dem Leser ohne Formel zeigen, nach welcher Weise ich die bisher bekannt gewordenen zuverlässigeren hallymetrischen Analysen der Biere berechnet habe.

Kenne ich nämlich ben wahren Alkoholgehalt der Biere, so weiß ich natürlich auch, wie viel Traubenzucker in der Flüssigkeit vorhanden gewesen sehn mußte, aus welcher sich der Alkohol gebildet hat; denn nach der Liebig'schen Formel kommen 47,12 absoluter Alkohol auf 100 Theile Traubenzucker.

Haben wir auf diese Weise aus dem Alfohol die Quantität Trausbenzucker ermittelt, aus welcher der Alfohol entstanden war, so brauchen wir nur diesen Traubenzucker zu dem sogenannten Ertracte des Bieres, bessen Quantität man gleichfalls ausgemittelt hat, zu addiren, um den überhaupt berechenbaren Würzegehalt des Bieres zu erhalten, wie wir sogleich an dem ersten Beispiele meiner Zusammenstellungen von 119 neu berechneten Bieranalysen im Kunsts und Gewerbeblatt des polystechnischen Bereines für Bayern 1848, S. 300 zeigen werden.

In 1000 Gran bieses Bieres wurden hallymetrisch gefunden: 28,283 absoluter Alfohol und

41.7 Ertract.

Da nun 47,12 absoluter Alfohol 100 Theilen Traubenzucker entsprechen, so werden die in 1000 Gran unseres oben genannten Bieres gefundenen 28,28 absoluten Alfohols aus 60,016 Theilen Traubenzucker entstanden sehn muffen.

Abdiren wir nun diese 60,016 Theile Traubenzucker zu den oben gefundenen 41,7 Theilen Extract, so erhalten wir den Bürzegehalt des Bieres zu 101,7 Gran in 1000 Gran Bier, wie ihn auch die Tabelle ohne Rechnungsfehler angibt.

Bei diesem durch Rechnung erhaltenen Bürzequantum sehlt nur noch berjenige Theil des ursprünglichen Bürzegehaltes der Flüssigeit, welcher als Hefe in den Gährbottichen zurückgeblieden ist. Dieser Bürzegehalt fällt also auf diese Beise noch immer zu klein aus gegen den ursprüngslichen Bürzegehalt der Flüssigkeit, und nicht zu groß, wie Steinheil glaubt. Ber wird aber einen so veränderlichen und deßhalb dis jest undestimmbaren Factor, wie das Hefenquantum, in die Rechnung einssühren wollen; am wenigsten sollte man das von Steinheil erwarten, der beinahe auf jeder Seite seiner Arbeiten mit der Wahrheit seiner Zahlen prunkt!

Steinheil erzählt uns nun ferner, daß die hallymetrische Probe bei allen bis zum Jahre 1847 angestellten Bieruntersuchungen in Bezug auf die Bürzeberechnung einen Fehler von 1,3 Procent begangen habe, verschweigt aber dem Publicum wohlweislich, daß seine Probe denselben, ja noch einen größern Fehler beging, eben weil sie sich ohne innere Selbstständigkeit auf die hallymetrische stütte. Er verschweigt, daß dieser Fehler bei der hallymetrischen Bierprobe nicht im Principe derselben lag, sondern in einer Tafel aus verwechselten wahren Resultaten berechnet, in einer Tasel, die Steinheil selbst berechnet hat. Er verschweigt ferner, daß der oft noch größere Fehler der optische arkometrischen Probe jedoch in dem Principe lag, auf welches er seine

Erfindung gebaut hatte, daß also biese Brobe ohne Beihülfe ber chemisichen Analyse nie im Stande gewesen ware biesen Fehler zu entbeden.

Er verschweigt dabei, daß ich es war, der zuerst den Fehler der hallymetrischen und also auch der optischen Probe auffand, und daß er es sen, der wenigstens einen Theil der Schuld an diesem Fehler trägt, weil er die Alkoholtafel dazu berechnet hat.

Hätte Steinheil bei Interpolirung der ihm übergebenen zusammensgestellten Daten neben seiner Formel auch noch seinen Geist angewendet; hätte er also seine Aufgabe geistig durchdrungen und die Entstehung der verschiedenen Zahlencolumnen auseinander gehörig verfolgt, so müßte er sogleich gesunden haben, daß eine Verwechslung der Zahlen der dritten und vierten Colonne in den Versuchen c, d und e stattgesunden hatte, ein Versehen, das vor der Interpolation hätte leicht wieder gutgemacht werden können, so daß wir anstatt einer nur annähernd wahren, eine durchaus wahre Tasel erhalten haben würden.

Auf berselben Seite beschuldigt mich Steinheil: ich verstände nicht, weßhalb er die Einheiten der Balling'schen und seiner Brobe gleich mache.

Den Grund diefer Ausgleichung hat uns ja Steinheil oft genu angegeben, und ich habe im Terte sogar seine eigenen Worte angeführt. Daß er seine Einheiten mit benen von Balling gleich machte, bas hatte ich ihm indessen nicht zum Borwurf gemacht, sondern daß er seine Zahlen bald mit den Balling'schen Zahlen und der chemischen Analyse gleich machte, bald nicht, ja sogar von den Balling'schen Zahlen bald hinwegnahm, bald hinzusetze, um Resultate zu erhalten, wie er sie eben brauchte (siehe meine Betrachtungen zc. S. 465); daß er also, in seinem Bewußtseyn gar wohl überzeugt, auf welcher Wahrheit seine Zahlen beruhten, der Commission und der Welt nicht eine der Aufgabe entsprechende bestimmte Zahl vorlegte, sondern bald diese, bald jene Zahl angab, wie es der fortschreitende Gang der Unstersuchung eben zu verlangen schien (siehe Bd. CIX S. 465 dieses Journals); und Steinheil dreht und windet sich vergebens, seinem Versahren in dieser Beziehung eine andere Deutung zu geben.

Was ferner Steinheil in einer Anmerkung Nr. 47 sagt: "auffallend ist, daß Sch. von einer amtlichen Bieruntersuchung des Jahres 1846 sagen kann: die Frage bezüglich der Tarismäßigkeit der Biere wurde auf die musterhafteste Weise erledigt" — zeigt wieder, wie wenig Steinheil selbst in das Thatsächliche einer Angelegenheit zu dringen vermag, die ihn doch so sehr berührt.

Er thut, als ahne er nicht einmal, daß die obige wichtige Frage durch seine Anklage der hiesigen Bräuer bei dem Ministerium des Insern veranlaßt wurde, zu welcher er sich Kaiser's Unterschrift verschaffte, auf eine Weise, über welche ihm selbst sein seuriger Freund Weber kaum eine zweite Trostepistel schreiben würde; denn er weiß hoffentlich, daß zwar nicht der Glanz und der Trumph der Wissenschaft, aber doch die Würde derselben auf einer ethischen Basis ruht.

Berade hier handelt es fich um eine fehr wichtige Frage, von welcher Steinheil, ebe ihn Balling barüber belehrte, gar feine Abnung hatte: baß fich nämlich aus dem gefundenen Alfohol= und Ertractgehalt ber Biere allein ohne vorausgegangene Untersuchungen gang anderer Art, bas jum Gube verwendete Malzguantum nicht berechnen laffe; daß der Burgegehalt, wie ihn Steinheil in feiner Beife berechnete, auch wenn feine Brobe ben Alfoholgehalt hatte wirklich richtig angeben fonnen, bald mehr, bald weniger von ber Wahrheit abweichen, aber in jedem Falle ju gering ausfallen muffe, weil fich bie Qualität und Quantität ber Das Gerftenforn zusammensegenden Bestandtheile mit der Jahredzeit, bem Boben und ber Witterung anbern, auf eine Beife, von welcher man vor diefer Untersuchung feine Idee gehabt hatte.' Es hat sich auch hier burch langfährige Untersuchungen gezeigt, baß eine geubte Bunge, wie beim Bein, fo auch beim Bier, über bie Normalmäßigfeit und Gute besselben beffer zu urtheilen im Stande fen, als jede optisch = araome= trifche Probe, und daß Proben überhaupt nur Werfzeuge fegen, welche bei Streitigfeiten ober Straffallen bem Richter ein greifbares Mittel barboten, an welches er feine Entscheibungegrunde fnupfen fönne.

Gehen wir nun wieder zum Tert zurück. Steinheil macht mir den Borwurf: ich hätte bei den Daten unter Rr. 14 meiner schon oft erwähnten vergleichenden Zusammenstellung der Resultate der hallymestrischen und optischen Bierprobe S. 458 andere Zahlen angeführt als die, welche die Commission gefunden, und deutet dabei sehr geistzeich an, es möchte wohl wieder ein Schreibsehler sehn, wie bei den Balling'schen Resultaten.

Allein Steinheil ift hier in einem großen Irrthume befangen.

Die Zahlen, an welchen er Aergerniß nimmt, sind gleichfalls von der Commission gefunden und finden sich in dem Protofolle derselben; denn als Kaiser und ich die hallymetrische Untersuchung des Probe-

bieres ausführten, haben wir dasselbe Bier zugleich optisch untersucht und die Resultate gleichfalls un ferem Protofolle beigefügt.

Daß ich aber gerade diejenigen Zahlen, welche Kaiser und ich mit dem Steinheil'schen Instrumente und seiner Gebrauchsanweisung ermittelten, und nicht die seinen angeführt habe, geschah aus einem sehr triftigen Grunde, den wir schon im Anfange unseres gegenwärtigen Aussages entwickelt haben.

Wenn nämlich ber Erfinder eines Inftrumentes biefes Inftrument in feiner eigenen Wertstätte verfertigt, mit ber beutlichen Bebrauchsanweisung dem Publicum nicht nur um schweres Gelb verfauft und verfichert: ber zufällige Beobachtungsfehler bei biefem Instrumente fey 15mal fleiner als bei einem andern, welches zu gleichem 3med gebraucht wird, fondern noch überdieß alle möglichen Mittel anwendet, ben Staat zu vermögen, dieses sein Instrument als Norm aufzustellen, nach welcher bie Leiftungen einer fehr großen achtbaren Classe von Burgern gerichtlich beurtheilt werben follen, so barf ich mich nur an die Ausfagen diefer bem Bublicum verkauften Inftrumente halten, Die fie in ben Sanden nicht ungeübter Erperimentatoren geben; benn gibt bas Inftrument nur in ben Sanden feines Erfinders ober einer von ihm geleiteten Commiffion und nur nach mannichfaltigen Correcturen, von welchen die Gebrauchsanweisung nichts fagt, bas richtige Resultat: fo ift bas Publicum mit biefem Instrumente betrogen, und die Ehre einer gangen nüplichen Burgerclasse aufs Spiel gesett.

Der Werth ober Unwerth folcher Instrumente, die aus den physistalischen Armarien heraus ins praktische Leben treten sollen, kann übershaupt nur durch die Resultate sestgestellt werden, welche bei ihrem Gesbrauche die Zeit gibt, die ganz parteilose, und eben deßhalb habe ich nur diesenigen Resultate angegeben, welche aus der Zeit hervorgegangen sind, vom ersten Austreten der Bierprobe dis zum Jahre 1847, woraus sich eben unzweideutig ihre innere Haltlosigseit ergab. Freilich, hätte Stein heil die Analysen mit seiner optischen Probe gemacht, und überall die hallymetrische oder gar die chemische Analyse zugleich benüßen können, so würde es ihm ein Leichtes gewesen seyn, durch sogenannte wissenschaftliche Correctionen und Reductionen die optische mit der hallymetrischen in Einslang zu bringen; aber dadurch würde die wahre Natur der Probe immer mehr verhüllt, und das Publicum von der sogenannten Wissenschaft an der Nase herumgesührt.

Steinheil beschuldigt mich ferner: um zu beweisen was ich beweisen wollte, hatte ich in Nr. 15 meiner Tabelle Bb. CIX S. 458 dieses Journals den Gehalt desselben Bieres anders angegeben, als im Kunst-

und Gewerbeblatt bes polytechnischen Bereines für Bayern 1848, S. 300 unter Nr. 72. Woher weiß benn Steinheil, daß Nr. 72 und Nr. 15 von einer und berselben Analyse sind? Hat er benn nicht gesehen, daß ber Alkoholgehalt in Nr. 72 4,09, in Nr. 15 dagegen 4,20 beträgt? Hier hat ihm seine Leidenschaft und sein ängstliches Suchen nach Fehlern wieder das Auge getrübt, wie wir in gleicher Beziehung einen zweiten, noch interessanteren Fall am Schlusse unserer Entgegnung kennen lernen werden. Steinheil bringt dabei wieder die irrige Balling'sche Jahl in Erwähnung, welche ihm die erste Gelegenheit zu seiner scheindaren Entrüstung und den Vorwand zum Angrisse gegen mich gegeben, der von meiner Seite auf keine Weise hervorgerusen war. Der freundliche Leser sehe:

Die ursprüngliche Zahl für den Alfohol nach der Balling'schen Methode erhalten war

3,75

wie sie der Copist schrieb . . 3,15.

Der Copist hatte also die Jahl 7 für 1 gelesen. Bei Jahlen, welche namentlich in stüchtiger Handschrift einander so ähnlich sehen, wie leicht ist solch eine Verwechslung möglich. Es gibt kein Rechenbuch, in welchem sich nicht zahlreiche Fehler sinden, ja selbst die Werke der größten Mathematiker sind nicht frei davon — wer will hier den ersten Stein ausheben!

Steinheil geht nun zu meinen Bemerkungen über, welche bie Schwierigkeiten bei Handhabung des optischen Instrumentes hervorsheben. Er fagt: dieselben Schwierigkeiten sinden bei allen Schraubensmikrometern statt. Ich sage: es sinden nicht dieselben Schwierigkeiten bei allen Schraubenmikrometern statt. Indessen geben wir zu, es sinden ganz dieselben statt, so sind die Schraubenmikrometer Werkzeuge für die Hand und das Auge des Aftronomen und des gelehrten Beobachters überhaupt — für die Tapen und das Auge eines sogenannten Viersbeschauers sind sie gewiß keine passenden Werkzeuge.

Wenn Beffel versichert hat, er wolle in einem halben Tage einen jeden Soldaten dahin bringen, daß er brauchdare aftronomische Beobsachtungen liefere (mittelst der Mikrometer?), so wollen wir ihm das aufs Wort glauben; wir haben aber nicht überall einen Beffel, der solche Dinge verrichten könnte. Daß Steinheil kein Beffel ist, hat er schon dadurch bewiesen, daß er nicht einmal unsern tüchtigsten gebildeten Bierbräuer Sehlmaier dahier troß seines Unterrichtes dahin brachte, daß bieser durch die optische Probe Resultate erhielt, die so

mit einander übereinstimmten, daß sie als verlässig betrachtet werben konnten.

Daß ber Magistrat von München bie optische Probe ber fonigl. Regierung zur Einführung vorgeschlagen, ist wieder nur theilweise mahr.

Warum citirt Steinheil bas Protofoll nicht und die Stelle, wo biese Empsehlung geschah, wie ich es gemacht habe und stets zu machen pflege, wenn ich Daten bem Publicum vorsühre, auf welche sich meine Vorwürfe stützen!

Die Wahrheit ist: der Magistrat hat die optische Probe nur zur Vergleichung der verschiedenen Biere unter sich vorsgeschlagen; dazu dient aber bei nur einiger Vorsicht jede Bierwaage, die wenigstens 60mal wohlseiler ist als die optische.

Im magistratischen Gutachten vom 1. Marg 1844 heißt es:

"Die optische Probe habe polizeilichen Rugen, wo es lediglich bie Controlirung der Birthe bezüglich der Alterirung der Biere mit Wasser betrifft."

Im an bas Ministerium erstatteten Gutachten vom 22. Sept. 1846 heißt es sub Lit. G:

"Rur zur Vergleichung ber Biere unter fich ift die Steinsheil'sche Probe vollfommen bienlich"; und am Ende wird gefagt: "die Commission halt, vom technischen Standpunkte aus, die Steinheil's sche Probe noch nicht für fo reif, daß sie dem Antrage des Professors Steinheil beipflichten könnte."

Der Lefer sieht, baß sich mit einer solchen Anempfehlung nicht viel zu bruften ist.

Daß ber Magistrat von Augsburg beim Ministerium um alsbalbige gesetliche Einführung der Steinheil'schen Probe gebeten, glaube ich wohl. Es hat indessen schon mancher Magistrat um verschiedene andere Dinge gebeten, ohne zu wissen, was er eigentlich that. Der Magistrat hat gewiß nicht mit der optischen und hallymetrischen Probe experimentirt, um sich selbst von den Borzügen oder Nachtheilen bei den Proben zu überzeugen, und er wird seine Bitte höchst wahrscheinlich auf Anempfehlung eines Dritten gestellt haben.

Daß Steinheil in seiner Instruction ausdrücklich verlangt, daß man aus mehreren Beobachtungen das arithmetische Mittel nehme, weiß ich gar wohl, und ich habe diese wundervolle Kunst des Kleisnermachens der zufälligen Beobachtungsfehler auch bei der Bergleichung der Resultate der optisch arkometrischen mit denen der hallymetrischen in jener oft erwähnten Tabelle Bd. CIX S. 458 dieses Journals angewendet. Hier beträgt nämlich der Fehler, um

welchen seine Probe ben Gehalt eines starken Bieres zu geringe angab 4,89, also nahezu 5 Procente. Ich habe hingegen angegeben, daß im Durchschnitte der Fehler, um welchen die optische Probe den Geshalt der Biere zu gering angibt, mehr als zwei Procente betrage. Daß aber der Bierbeschauer mehrere Beobachtungen bei einem und demselben Biere anstelle, und aus mehreren Beobachtungen das arithmetische Mittel ziehe, halte ich nicht für praktisch; es ist auch bei der Anwendung der optischen Probe durch die magistratischen Bierbeschauer nastürlich nie geschehen, und ich wundere mich nur, daß Steinheil nicht einige 30 Beobachtungen verlangt, und zur Ausgleichung der zusfälligen Bevbachtungssehler die Methode der kleinsten Duadrate in Answendung zu bringen besiehlt!

Sogar bas Einstellen seiner Schubtafel hat für eben nicht sehr zarte Hände bedeutende Schwierigkeiten und ebenso das Ablesen der Resultate, namentlich wenn man Theile von Procenten durch das Ausgenmaß bestimmen soll, namentlich da man immer Theilungen an zwei Leisten des Nahmens zugleich zu vergleichen hat, und wegen der krumsmen Linien sich nicht einmal eines Lineals bedienen kann.

Am schönsten ist indessen Steinheils neue Entdeckung, von welscher er nun die Welt benachrichtigt: daß es nämlich Menschen gibt, für welche die Zahlen keine Wahrheit sind. Wir möchten ihn nur noch in geographisch-ethnographischer Hinscht bitten, daß er uns sage wo wohl diese Menschen zu finden sind.

Wer sollte wohl glauben daß es Leute gebe, die läugnen daß z. B. 6 eine bestimmte Menge von Einheiten bedeute, und zwar gerade sech 8, nicht mehr und nicht weniger!

Das weiß ich aber gewiß daß es Menschen gibt, welche, wenn ihnen von gewissen Leuten eine Zahl vorgeführt wird — zweiseln: ob diese Leute auch das wissenschaftliche Recht hatten, ihnen gerade diese Zahl, und feine andere vorzulegen, als gerade 6. Da könnte es sich benn treffen, ja es hat sich leider schon mehrmals getroffen, daß eine solche Zahl, obgleich an sich absolut wahr, dennoch zum Ausdruck einer Unwahrheit gebraucht wurde. Ebenso ist es wohl keiner Seele einz gefallen, je zu zweiseln, daß, wenn man 2 mit 2 multiplicirt, als Product vier erhalten werde. Häusig ist in mir jedoch der Zweisel ausgestiegen: ob der Autor auch das wissenschaftliche Recht hatte, die Zahl 2 eben mit 2 und keiner andern Zahl zu multipliciren, und so kömmt es auch wohl noch täglich vor, daß analytische und algebraische Gleiz

chungen, obwohl an fich vollkommen mahr, bennoch jum Inftrumente ber Unwahrheit werben.

So habe ich z. B. gar nichts gegen Steinheil's ober vielmehr Seidl's Nechnungsweise, wodurch er mit Anwendung der optischen Probe und der Senkspindel den Werth des Bieres zu bestimmen verssucht, ohne zu wissen, aus was die Würze besteht. Wir wollen hier die naive Weise gar nicht einmal berühren, in welcher Steinheil der Praris anträgt: den Werth einer Flüssigseit gesetlich zu bestimmen, ohne daß er weiß was darin ist, und was damit während ihres Werdens vorgegangen ist — er könnte dadurch leicht in den Fall kommen, in der besten Meinung den Werth von Dingen zu bestimmen, vor deren Gebrauch sich das Publicum und zwar wohlweislich verwahren würde.

Daß seine Rechnungsweise aber ein praktisches, gesetzlich verlässtges Mittel darbieten könne, nach welchem sich der wahre Werth der Biere im allgemeinen bestimme lasse — das verneine ich, und zwar aus sehr triftigen Gründen.

Wenn wir auch vorläufig annehmen wollen, Steinheil's neues Berfahren führe in der Praris nicht zu Irrthümern, was ich jedoch wieder verneine — so gesteht er von vornherein selbst: daß vor Una wendung seines Versahrens Probesude im Großen und in verschiedenen Districten vonnöthen sepen, welche erst die Basis abzgeben müßten, auf welcher seine Rechnung ihr Gebäude aufführen könne.

Dadurch allein wird das ganze Verfahren viel zu weitläufig und beshalb unpraktisch; benn es müsten des Jahres zweimal Probesude in verschiedenen Theilen des Landes angestellt, und dazu eine sachstundige Commission von der Regierung ernannt und besahlt werden. Wer die Störungen kennt, welche das Einschiedsel einer solchen neuen Branche von Beamten in das Räberwerk unserer polizeilichen und Staatsverwaltung heraufrusen würde, wird von vornherein vor der Anwendung eines solchen Verfahrens zurückschrecken, so lang es noch einsachere Mittel gibt, welche zum nämlichen Zweck führen.

Allein die Steinheil'sche Methode kann auch nur dann einisgermaßen verlässige Resultate geben, wenn das Mald, aus welchem das Bier bereitet wurde, dieselbe quantitative chemische Zusammensezung und dieselbe Farbe besitzt, also bei benselben Temperaturgraden getrocknet worden ist, als das Mald, mit welchem Steinheil in München seine Normalversuche anstellte; ferner: wenn das Maisch = und Brauversahren das nämliche ist, ja sogar die Temperaturverhältnisse bieselben

sind, als biejenigen unter welchen er seine Normalerperimente ang stellte.

Denn sobald das Refractionsvermögen der Biere, also die optische Probe als Anhaltspunkt genommen wird, auf welchen sich die Rechnung stüßt, sobald ist Fehlern Thüre und Thor geöffnet, deren Erscheinen man dis jest noch in keiner Weise controliren kann. Meine schon oft erwähnte Tasel in diesem Journale Bd. CIX S. 458 thut ganz augensscheinlich dar, daß während die optische Probe dei in München gebrauten gewöhnlichen Bieren so eingestellt werden konnte, daß sie höchstens 1,2 Prosente von den Angaben der hallymetrischen Probe abwich, so stieg die Abweischung bei dem blässern, an Allsohol reicheren anglischen Alle Nr. 18 auf 3,22 Procente; ein Fehler, welcher ein solches Instrument als polizeisliches Werkzeug unbrauchbar macht.

3ch muß hier wieder bemerken daß biefe Analysen, auf welche ich mich eben bezog, nicht von mir allein gemacht worden find; fie wurben von bem Brn. Medicinalaffeffor Dr. Pettenfofer, von Brn. Universitäteprofessor Dr. Pettentofer und mir gemeinschaftlich mit ben neuen fur die polytechnische Schule von Steinheil verfertigten Inftrumenten veranstaltet. Man hielt fich babei genau an Die Steinheil'schen Vorschriften, ja man verfuhr babei noch mit größerer Vorficht. Jede Ablefung der Trommeltheile geschah dreimal von jedem der brei Beobachter, und zwar in gleichen Bwischenraumen. Die Trommel wurde nach jeder Beobachtung wieder verftellt, fo bag jeder Beobachter genothigt war, die Trommel felbst einzustellen und feiner von ben Refultaten bes andern Renntniß erhielt, bis julest bei ber Busammenftellung der Resultate. Die Grade ber Centspindel murben von jedem ber brei Beobachter abgelesen und bie Schubtafel ebenso von jedem derfelben eingestellt. Ein abnliches Verfahren wurde bei ben hallymetrischen Unalpsen angewendet.

Che wir uns zum Schlusse wenden, muß ich noch die Behauptung Stein heils am Schlusse seines letten Ausfalles absertigen: als gäbe der erste Theil der hallymetrischen Probe nicht für den beabsichtigten Zweck hinreichend genaue Resultate.

Ich behaupte wieder: der erste Theil der hallymetrischen Probe gebe ausreichend sichere Resultate für die erste Untersuchung der Biere; denn der Fehler bei wirklich verkäuflichen Bieren übersteigt ein halbes Procent nicht.

Ich berufe mich babei wiederholt auf meine Tafel im Runft : und Gewerbblatt bes polytechnischen Bereins für Bayern 1848, S. 300 in

welcher die bisher hallymetrisch analysirten Biere Dberbayerns dusammengestellt find.

Steinheil hat fich während der drei Monate, innerhalb welchen er an seinem letten Beitrage arbeitete, bie allerdings nicht unbeachtet ju laffende Dube genommen, jede meiner vielen Bablen zu prufen und ju vergleichen, um wo möglich einen Schreib - ober Rechnungefehler aufzujagen, an welchen er fich bei feiner letten Abwehr zu halten vermöchte.

Es ist ihm auch wirklich gelungen, unter ben 119 zusammengestellten Analysen, zwei zu finden, 13 welche durch einen Schreibfehler bei bem burch bas Erperiment bestimmten Salgrudftanbe einen falfchen Blat in ber Reibe ber übrigen Analysen erhielten,

Bteinheil nimmt nun bie faliche Stellung biefer zwei Zeilen als ihre richtige an, und grundet barauf feinen Einwurf gegen bie Sicherbeit bes ersten Theiles der hallnmetrischen Brobe.

Die Zeilen, welche an einem falfchen Plage fteben, find Die 9te und 39fte. Jeder oberflächliche Beobachter welcher die Columne 17 burchgeht, wird finden bag hier die Bahlen von 1 bis 119 nach einem fehr einfachen Gesetze regelmäßig machsen. Da tritt ihm nun auf einmal unter Rr. 9 eine Bahl entgegen, welche, anftatt um 1 Procent zu wachsen, plöglich um mehr als 5 Procente wachst; während die nachst folgende, anstatt gleichfalls zu machfen, wieder um nahezu 3 Procente zurückgeht.

Ein einfacher gefunder Menschenverstand wird unter folchen Umftanden fogleich vermuthen: es muffe hier ein Irrthum vorgefallen fenn, und wird die fragliche Zahl unter Nr. 9 Columne 17 - nämlich 108,4, welche zwischen 102,8 und 105,6 steht, an ihren Plat zu feten suchen, wo fich nämlich bieselben Bahlen finden. Fahren wir in oben erwähnter Columne abwarte, fo finden wir unter Dr. 16 - 18 breimal die Bahl 108,4, und unter Rr. 19 die Bahl 108,9. Unfere obige Bahl mußte alfo, von Rr. 9 entfernt und zwischen 108,4 und 108,9, alfo zwischen Nr. 18 und 19 eingereiht werben. Da ift aber in der 20sten Columne ber Salgrudftand im Sallymeter anftatt 8,0 - 9,0, und es wird also auch unser Salzrudstand anstatt 8 nunmehr 9 fehn muffen.

ich im Kunft = und Gewerbeblatt bes polytechnischen Bereins fur Bayern, 1ftes heft 1849, berichtigen werbe. Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. S. 1.

Um zu sehen, ob unsere Vermuthung richtig ift, wollen wir ben Salzrückstand, welchen und bas Experiment gegeben hat, aus ben in ber Tabelle enthaltenen Daten burch Rechnung zu finden suchen.

Als Anhaltspunkt dient uns der Alkoholgehalt, welcher 39,967 ist. Diesem entsprechen nach unserer Tasel S. 287 71,55 Weingeist, wie ihn die hallymetrische Probe angibt, und dieser Weingeist enthält also 31,59 Wasser.

Biehen wir diesen Wassergehalt von dem Gesammtwassergehalt in der 13ten Columne ab, welcher 923,283 beträgt, so bleiben und 891,693 Basser, wie es durch bie Salzlösung angegeben worden ift.

Diesem Wasser nun entsprechen 321,009 Gran aufgelöstes Kochsfalz, und bieses von den zum hallymetrischen Versuche vorschriftsmäßig verwendeten 330 Gran abgezogen, gibt und 9,009 Salzrücktand, wie wir ihn schon oben aus der Stellung, welcher dieser Analyse der Zahl 108,4 gemäß, in der Reihe gebührte, vermuthen konnten.

Bei ber sweiten Bahl finden wir basselbe Resultat.

In unserer Columne 17 erscheint unter Nr. 39 bie Bahl 131,9

plöglich zwischen 118,1 und 118,9.

Jeder ruhige Beobachter sieht auf den ersten Blick, daß 131 nicht zwischen 118 gehören könne. Er wird also in der Columne so lange herabsahren, dis er eine geringere Jahl als 131,9, und eine gleiche oder größere sindet. Unter Nr. 75 stößt er auch wirklich auf 130,6 und 131,9; zwischen diese dwei Jahlen muß also unsere odige 131,9 hinseingehören.

Da ware benn nur die Zahl bes Salzrudstandes im Hallymeter falsch angegeben, und mußte anstatt 12,5 wohl 17,5 heißen.

Sehen wir auch hier, ob die Rechnung unsere ausgesprochene Ber-

muthung bestätigt.

Der Alkoholgehalt von Nr. 39 ist 42,77; bieser entspricht einem Weinsgeist von 34,33 Wassergehalt. Ziehen wir dieses Wasser vom Gestammtwassergehalt des Bieres in der Columne 13 ab, der 902,36 beträgt, so erhalten wir 868,03 Wasser, welches uns der erste Theil der hallymestrischen Probe anzeigt. Diese 868,03 Wasser entsprechen 312,249 aufgelöstem Kochsalz, und diese Kochsalzimenge von den vorschriftsmäßig verwendeten 330 Gran abgezogen, hinterläßt 17,51 Gran, ganz wie wir schon aus der Stellung der Zahl 131,9 vermuthen konnten.

Wer nur um ein geringes tiefer in die Sache eingehen wollte, der würde sehen, daß der Wesammtgehalt in der 17ten Columne lediglich aus dem Rochsalzrücktande im Hallymeter berechnet wird, daß also ein gleicher Rochsalzrücktand auch einen gleichen Gesammtgehalt angeben

muffe. Nun findet er unter Nr. 10 für 8,0 Kochsalzrücktand in der 17ten Columne 105,6 Gesammtgehalt, unter Nr. 9 für denselben Koch, salzrücktand dagegon 108,4 — eine von diesen Zahlen muß also unrichtig senn. Dasselbe ist noch evidenter in Nro. 39. Hier hat er unter Nr. 36, 37, 38 drei Kochsalzrücktande, welche alle = 12,5 sind und dafür den Gesammtrücktand 118,1; nur bei Nr. 39 ist der Gesammtgehalt sür denselben Kochsalzrücktand 131,9; diese Zahl muß also offenbar unrichtig senn. Das sindet jeder gesunde Menschenverstand, nur nicht der Gelehrte von Prosession, dem vor lauter Form und aus lauter Leidenschaftlichkeit der Geist der Sache unter den Händen entschlüpft, und der noch überdieß verleitet wird, dieser seiner Scharssinnigkeit halber einen glänzenden Triumph seiner eigenen logischen Kraft zu feiern!

Somit waren wir benn für biesesmal mit bem speciellen Theil unsferer Abmehr zu Enbe, und können nun zum eigentlichen Schlusse übersgehen, ber eine mehr lebendigere sentimentale Farbe annehmen wirb.

Um nämlich ben etwa ungläubigen Leser recht von ber Größe und Bedeutsamseit seiner Erfindung ju überzeugen, läßt sich Stein heil von einem auswärtigen Freunde, dem befannten Physiser Weber, ein Condolenzschreiben schiden, und führt zugleich einen Gratulationsbrief von dem Mathematifer Ohm in Berlin an.

Weber beschreibt in seinem Briese ben recht traurigen Einsbruck, welchen mein Aufsatz gegen seinen Freund auf ihn gemacht, und wahrscheinlich auch den freudigen, den Steinheil's erster herauss sordernder Angriff auf mich in seinem freundlichen Herzen erregt hat, was jedoch nicht abgedruckt steht. Dabei sallen einige zarte Anspieslungen von geistiger Befangenheit, vom Ignoriren geistiger Beschränktheit, und das Ganze schließt mit Vertröstungen auf die Zusunst.

5

<sup>1.</sup> Ich muß mich bei dem freundlichen Lefer wirklich wegen dieser Fehler in meiner Tabelle entschuldigen. Man sieht dieser Tabelle die Mühe wohl nicht an, die sie gekostet, namentlich was das Zusammensuchen der Analysen aus allen Winsteln, ihr Vergleichen, und endlich das Zusammenstellen der neu berechneten Analysen selbst betrifft. Wenn man noch überdieß bedenkt, daß ich über drei Gegenstände an der Universität zu lesen, ein geognosisches Cabinet zu gründen, zu ordnen und zu beschreiben habe, ohne alle Beihülfe eines gelehrten oder ungelehrten Freundes, wosdei mich noch technische Commissionen der verschiedensten Art in Anspruch nehmen, während mein verehrter Gegner gar nicht liest, und mit Beihülfe seines gelehrten Freundes arbeiten kann was und wie und solange er will — so wird mir der Leser diese-obigen Irrthüner nicht allzuhoch anrechnen.

Ohm geht gewissermaßen weiter. Er schimpft zwar nicht; benn er hat damals unsern Kampf noch nicht geahnt; aber er feiert schon anticipando im Geiste den Steinheil'schen Triumph und mit ihm ben Triumph ber Physik.

Bas mich betrifft, so habe ich vor ben beiden eben angeführten Gelehrten fo viel Respect als irgend jemand, sobald sich biese Berren in ihren beimifchen Gefilden bewegen. Bier aber, wo es fich um bie Unwendung eines physikalischen Sulfsmittels in bem gang eigenthumlich organisirten Gebiete ber Chemie und noch überdieß speciell ber technifchen Chemie handelt, haben Diefe Berren, fo lange fie nicht felbst in bem Garten Diefes, Zweiges ber Raturwiffenschaft bie Sand angelegt, feine maggebende Stimme, und es ware mir ein Leichtes, einige Landrichter zu finden, welche in ihren Briefen von dem recht traurigen Eindrud fprachen; welchen Steinheil's Angriff auf mich' in ihrem Bergen erregt, wobei es an einigen fraftigen Ausbruden von geiftiger Befcranktheit und Vertröftungen auf die Butunft gleichfalls nicht fehlen follte; ebenso getraute ich mir wenigstens feche Burgermeifter vorzuführen, welche miti mir ein Jahrzehend voraus ichon ben Triumph ber Chemie zu feiern bereit waren. Allein bie Beileibsbezeugungen ber einen wurden mir in den Augen der Parteilosen nichts nügen, und, der voreilige Triumph ber andern nur Gelächter erregen. Da ich, noch ; überbieß ftets vorgezogen habe, in Freud und Leid auf eigenen Rußen zu fteben, so will ich ben freundlichen Lefer mit folden Briefen nicht beläftigen.

Erlaubt wird es mir aber auch seyn, am Ende dieser Abweisung, schon des beliebten Parallelismus halber, gleichfalls den recht traurisgen Eindruck zu beschreiben, den es auf mich gemacht hat, zu sehen, wie zwei namhaste Gelehrte so leichten Herzens bereit sind, den Schild zu erheben für eine neue Idee, die sie von der eigentlich praktisch chemischen Seite gar nicht, von der theoretischen hingegen nur nach einer Richtung kennen — bloß, um ihrer physikalischen Idee einen scheinsbaren Triumvh zu verschaffen, unbekümmert, ob Segen oder Fluch für das Leben daraus entstehe.

Sehen wir nun, wie Hr. Professor Beber die Sache auffaßi. Er spricht von schechtem Danke für eine so meisterhaft durchgeführte Untersuchung! Was kennt er denn eigentlich von dieser Untersuchung? Die Seidl'schen und Steinheil'schen Formeln und Entwickelungen?
— Ich zweisse nicht, daß sie meisterhaft sind: aber sie beruhen auf bem

Grundsate, welchen und ein schon alter Wissenschaftsmann in Faust vorsührt:

"Das Erst' wär' so, bas Zweite so,
Und brum bas Dritt' und Bierte so;
Und wenn bas Erst' und Zweit', nichtiwär',
Das Dritt' und Biert', wär', nimmermehr.

Wie aber wenn nun wirklich bas Erst' nicht immer so ware, wie 'es bie papierne Untersuchung annimmt, und auch bas Iweite nicht? Wenn sich die meisterhafte mathematische Entwickelung auf die Aussagen eines Instrumentes stütte, das aber in seinen Aussagen unsuverlässig ist; wie meine so oft berührte Tabelle in Bb. CIX S. 458 die ses Journals unumstößlich beweiset, und wenn nun durch eine solche einsseitige wissenschaftliche Untersuchung die Ehre und das Wohl einer redelichen Familie auss Spiel geset wurde — ware solch ein wissenschaftzlicher Erfolg dankenswerth?

So lange solche wissenschaftliche Untersuchungen sich aus der Atmosphäre ber Afabemie und ber Hörsäle nicht entfernen, kann man rustig zusehen, wie die gelehrten Herren über ihre eigenen geistigen Kinsber einander die rührendsten Complimente machen; denn sie ihun das durch keinen Schaden. Sobald aber diese Herren keine Anstrengung scheuen ihre geistigen Lieblinge ind Leben hineinzudrängen, und ihnen dort die Waage in die Hand zu geben, welche einem Theil der menschlichen Gesellschaft Lohn oder Strase zumißt — da ist es Pslicht jedes ehrlichen Mannes, mit aller möglichen Krast zu wachen daß die richstende Waage nicht in unreise Hände gegeben, und die Wissenschaft die "hohe" die "himmlische", welche nur da ist die Menschheit zu besglücken, als ein Wertzeug von Eigennut und Eitelkeit mißbraucht ansstatt zur Wohlthäterin, zur Geißel der Menschheit werde.

Hrosessor Weber irrt ferner, wenn er angibt, ich habe die beliebteste Methode für die beste erklärt. Er hat gewiß nie beide Mesthoden der Bieruntersuchung mit einander in der Praxis verglichen, sonst würde er einsehen, daß die Commission gerade die mühsamere der beliebteren Methode vorgezogen hat, gerade weil sie die sicherste ist. Rennt er das geistige Besangenheit, so ist jedes rechtliche Unternehmen geistige Besangenheit.

Ich habe ferner fein ausschließendes Privilegium verlangt auf bie bisherigen Methoden und Hulfsmittel ber chemischen Wissenschaft. Ich glaube, aber auch nicht, daß die bisherigen Methoden von irgendeinem

verbrangt merben fonnen, ber ein Frembling im Bebiete biefer ober irgenb einer anbern Wiffenschaft ift.

Cbensomenig habe ich ein wissenschaftliches Problem fur unlösbar ciflart, weil es Berthollet nicht gelost hat; ich habe nur gefagt: ge= genwärtig fen bieß Problem noch nicht gelodt, und so lange Dieses Broblem noch nicht gelost ift, fonnen wir eine Methobe, welche fich auf ein bieber höchstens theilweise gelostes Problem ftust, im Leben und in der Praris nicht brauchen, wo man Wahrheit und Recht und flare und unzweidentige Ausspruche über beibe verlangt.

Berrath eine folde Erklarung Beschranktheit, fo gratulire ich Srn. Professor Weber von gangem Bergen ju feiner eigenen Unbefdrantt= beit und noch mehr zu feinen "geiftigen Waffen"!

Much bes Brn. Professor Weber letter Troftspruch berührt unfern bisher verhandelten Begenstand nur halb.

Daß man in geeigneten Källen burch bie Combination zweier Merkmale wie bas specifische Gewicht und bie Brechungefraft, prattisch viel mehr auszurichten im Stante ift, als wenn man fich bloß auf eines biefer Merkmale beschränkt - wer hat bieß je geläugnet? Daß man aber burch die Berbindung biefer zwei Merfmale gegenwartig ein Mittel jur Untersuchung und richtigen Schatung unferer Biere erhalten habe, welches bem Staate als Bafis feiner Urtheils: fpuche bienen und empfohlen werden fonne - bas habe ich verneint und bas verneine ich fo lange, bis nicht bie umfaffenbsten praktischen (nicht papiernen) Untersuchungen bas Begentheil bargethan haben werben.

Ich weise endlich bie Unschuldigung, als hatte ich mir in meiner Abwehr eines Angriffes Injurien erlaubt, mit Indignation jurud. Man mußte nur mit bem Worte Injurie ben Begriff jenes englischen Ranglere verbinden, welcher entschied: je größer die Wahrheit der Unschuldigung, besto größer bie Injurie. Ich habe nämlich, jedoch nur veranlaßt und herausgefordert burch Berfonlichfeiten, nichts andere gefagt ale die reine nadte Wahrheit, wie ich dieß ftete gethan habe und thun werde. Bas ich als Thatsache angeführt habe, bas murbe burch Protofolle und Zeugniffe belegt, welche, nicht umgestoßen worden find. Bas aus Schonung nicht weiter ausgeführt und beghalb nicht mit Prototollen belegt worden ift, bas werbe ich in einem eigenen Werfe thun fobald es verlangt werben follte.

Eine Wiffenschaftlichfeit, welche von ber Erfahrung nabezu bei jebem Schritte Lugen gestraft wird, bringt bie mabre Wiffenschaftlichfeit nur um ihren Credit. Die Zeit ist vorbei, in welcher der Werth des Geslehrten nach dem Papiere und dem Materiale bestimmt wurde; das er verbrauchte.

"Από των χαρπών αὐτών επιγνώσεοθε αὐτοίς;" bas heißt auf beutsch:

Mus ihren Früchten follt ihr fie erkennen!

#### XIV.

Ueber die Methode des Hrn. Stahl in Paris, um mit Beihülfe des Zinkchlorids von anatomischen Präparaten und Kunstgegenständen Gypsabgüsse zu machen.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Nov. 1848, S. 675.

Beim Abformen sowohl von anatomischen Präparaten als auch von Kunftgegenständen in Gyps, stellen sich Schwierigkeiten ein, welche unter der Benennung bes Mehlens (farinage) bekannt sind und darin bestehen, daß Theile 'des zum Abguß angewandten Gypses der Oberstäche der abzusormenden Stücke oder der hohlen Formen anhängen und folglich die Treue und Feinheit der Abdrücke beeinträchtigen. Diese llebelstände sinden haupisächlich in Isolgenden Fällen statt: wenn man von weichen noch frischen anatomischen Theilen einen Abdruck machen will, in welchem Falle man sie mit einer Delschicht überzieht; oder wenn diese Stücke behuss ihrer Conservirung zuvor in Alkohol ausbeswahrt wurden; oder wenn ein in Wachs ausgeführter Gegenstand absgesormt werden soll; oder wenn man hohle Formen anwendet, welche etwas alt sind und einige Zeit nicht mehr in Gebrauch waren.

Huseum in Paris mit der größten Sorgfalt auszusühren bemüht ift, forschte den Ursachen dieses Mehlens nach, und es gelang ihm auch ein Mittel dagegen zu sinden. Er bemerkte, daß dieser Uebelstand sich niemals zeigt, wenn man weiche anatomische Präparate absormt, welche in einer Ausschung von Chlorzink (salzsaurem Zinkoryd). anstatt in Alstohol ausbewahrt worden sind; er schloß daraus, daß diese Salzlösung, indem sie der Oberstäche der Präparate, womit sie in Berührung ist, eine größere Festigkeit verleiht, sich der Abhärenz des Ghpses sowohl an den abzugießenden Gegenständen als an den Formen selbst widerset; durch zahls

reiche Berfuche ermittelte er hierauf bas geeignetste Berfahren und bie zwedmäßigste Concentration ber Binfauflösung für bie verschiebenen Falle.

Sollen weiche anatomische Braparate von fleinem Bolum abgegoffen werben, welche entweder frisch find ober mehr ober weniger lange in Alfohol aufbewahrt wurden, fo taucht er fie einige Stunden lang in eine Chlorgint = Auflösung von 20 bis 25° Baumé, worauf fie ohne alle weitere Bubereitung abgeformt werben fonnen.

Sind diefe Theile aber von ju großem Bolum, als bag man fie eintauchen konnte, fo genügt es fie mit berfelben Auflosung ju tranken und zwar bas gange Stud auf einmal, ober feine verschiebenen Theile nacheinanber.

Letteres Verfahren ift auch bei mehr ober weniger großen Figuren aus Wachs anwendbar.

Will man endlich hohle Formen anwenden, nachdem man biefelben einige Stunden vor bem Gießen geseift hat, fo trankt man fie ebenfalls mit einer Auflösung von Chlorgint, welche aber eine Starte von 500 Baume haben muß, und hernach wie gewöhnlich mit einer Schicht Del.

Die Oppsabguffe, welche Br. Stahl ber Société d'Encouragement vorgelegt hat, zeichnen fich burch die außerordentliche Feinheit ber Details aus, bie fein Verfahren wiederzugeben geftattet. Befondere Bewunderung erregte eine Sammlung verschiedener anatomischer Braparate und ganger Thiere, jum Theil von fehr großen Dimensionen, welche nach ihrem Tobe und bem Abziehen der haut abgeformt worden waren.

Die garteften Details, J. B. die Schuppen ber fleinsten Fifche, Die auf folden vorfommenden feinen Streifen ic. werden bei ber befdries

benen Methode eben fo treu als vollständig copirt.

Der gegenwärtige Besiter einer von dem berühmten Bilbhauer Birand icon vor vielen Jahren in Wache ausgeführten ichonen Stubienfigur wandte fich vergeblich an mehrere Gießer um eine Copie berfelben in Gups ober Bronze zu erhalten; feiner wollte biefe Arbeit übernehmen; Sr. Stahl formte diese Figur endlich nach feinem Berfahren auf gang getreue Beife in Bops ab.

# Miscellen.

## Mac Naught's Berbefferung an ben Dampfmaschinen.

Mac Naught ist der Ersinder eines verbesterten Bersahrens mit aller Sicherheit den Hochdruckampf mit einer bedeutenden Ervansion bei Maschinen anzuwenden,
welche ursprünglich nur für niederen Druck construirt sind. Diese Methode, welche
bereits bei vielen Dampfmaschinen in der Umgebung von Glasgow in Gebrauch ift,
besteht darin, einen Hochdruckehlinder auf berjenigen Seite des Balancier anzubringen,
wo sich die Kurbel besindet, und ungefähr beim vierten Theil der ganzen Balancierlänge. Da bei dieser Anoidnung die Mirkung auf den Balancier und die Hauptachse ausgeglichen wird, verhindert sie einen Bruch derselben, welcher zu besurchten wäre,
wenn man einer Niederdrucknisssenen Fruch derselben auf die Art beisügen
würde, wie ce gewöhnlich bei Maschinen mit zwei Eylindern geschieht, d. h. mit
zwei Cylindern an derselben Seite des Balancier. Der Hochdruckdampf geht in den
kleinen Eylinder und zieht von diesem in den großen Eylinder, wo er sich im Berhältniß des Inhalts dieser beiden Hohlraume ausdehnt und endlich auf gewöhnliche
Weise verdichtet wird.

Man hat diese Methode in ber großen Spinnerei der Horn. Tob und Higginbotham in Glasgow mit dem besten Erfolg angewandt; es wurde nicht nur beträchtlich mehr Riaft erzielt, sondern auch ein regelmäßigerer Gang, bei einer Ersparung von 30 Procent an Brennmaterial. Diese Maschinen haben Chlinder von 1,2 Met. Durchmesser mit einem Kolbenlauf von 1,85 Met. und sind auf dersselben Kurbelwelle verkuppelt.

Man hat zwar schon öfters benfeiben Zwest in ben Fabrifen von Manchester zu erreichen versucht, indem man eine Hochbruckmaschine ohne Condensation neben einer andern mit Condensation aufstellte und lettere mit dem aus eisterer entweichenden Dampf functioniren ließ; die Methode von Mac Naught ist aber nicht nur zweckmäßiger, sondern auch wohlfeiler. (Moniteur industriel, 1848 Nr. 1294.)

Beauregarb's Dampfmaschine, welche burch ben Dampf , bes im spharoidischen Bustand befindlichen Bassers getrieben wird.

Die Untersuchungen von Boutigny über ben spharoibischen Zuftand bes Baffers (polytechnisches Journal Bb. LXXXIII S. 157 und Bb. CIV S. 78) haben folgende Thatsachen festgestellt:

1) Waffer, welches in kleinen Quantitaten auf eine glühenbe Flache gegoffen wird, macht dieselbe weder naß, noch berührt es fie, noch verdampft es rasch, son- bern es nimmt eine kugelformige Gestalt an, bleibt so in geringer Entfernung über ber glühenden Flache schwebend und verwandelt sich langsam in Dampf -- fünfzigs mal langsamer als durch bas Kochen.

2) Alle biese Erscheinungen treten ein, sobalb die Flache, worauf das Wassersteht, eine Temperatur von 200° Celsius erreicht hat, und dauern an, bis die Temperatur unter 142° C. sinkt; das Wasser nest dann die Flache und verwandelt sich plöglich vollständig in Dampf.

3) Das Maffer erreicht im fpharoibifchen Buffand, felbst auf einer weißglubenben Metallplatte, nie 100° C, ober bie Siedhige, sondern verbleibt unwandelbar auf 96°,5 C. Auf biefen Thatsachen beruht hauptsächlich bie Confiruction von Beaures garb's Dampfmafchine, welche er fich am 11 Julius v. J. für England patentiren ließ.

Sein Dampferzeuger ober Keffel besindet sich in einem Metallbad (geschmolzenen Plei) von 300° C.; der Boden des Kessels besteht aus Platin und bildet eine Reihe hohler Halbsugeln. Neben diesem Kessel ist eine sleine Speisepumpe angebracht, welche bei sedem Hube des Kolbens eine kleine Duanktat Wasser (einen halben Gramm für eine Maschine von zwei Pferdekräften) in den Hohlraum der Halbsugeln fallen läßt. Kaum ist das Wasser heradzesalten, so nimmt es die Rugelsom (den sphäroidischen Zustand) an und verwandelt sich hierauf in Damps, welcher plözelich von der Temperatur von 96,5° C. auf diesenige des Kessels übergeht. Dieser plözliche Uebergang auf eine so hohe Temperatur, ohne Verlust an latenter Warme hervorgebracht, bewirft eine ungeheure Ausdehnung des Dampses, und diese Erpanssion ersetzt hundertsach, was man durch Verlust an Zeit, ehe die Verdampsung einztrat, verliert.

Der am Boben mit ben halbkugelförmigen Sohlräumen versehene Reffel hat eine Decke in Form einer Salbkugel, in welche bas Rohr einmundet, das ben Dampf nach bem Cylinder leitet. Den verbrauchten Dampf läßt man aber nicht in die Atmosphäre entweichen (wie es jest bei ben Hochdruckmaschinen geschieht), sondern er wird condensirt. Da nämlich der Dampf in einer folden Maschine mehr durch ein Erplodiren und eine weit getriebene Erpansion wirkt, so int der abgehende Dampf leicht durch ein kalt gehaltenes Schlangenrohr zu condensiren.

Diese bewundernswerthe Maschine, welche wir eine Stunde in Gang saben, hatte zwet Pferdefrafte und nahm faum den Raum von einem Kubitmeter ein. Sie arbeitete mit funt bis sechs Atmosphären Dampfspannung. Der Erfinder hebt folgende Bortheile seines Systems hervor:

1) bei ben jegigen Reffelheizungen wird viel strahlende Barme verschwendet, was bei bem ueuen System wegfallt, weil fich bie Feuerstäche bes neuen Systems juni

alten wie 1 : 100 verhalt;

- 2) fur bie bieherigen Sochbruckmaschinen wird ber Dampf bei einer Temperatur von 120° C. erzeugt und dann auf eine geringe Spannung getrieben; bei bem neuen Spstem wird ber Dampf bei einer Temperatur von 96,5" erzeugt und feine Spannung kann ohne Gefahr bedeutend hoch getrieben werden;
- 3) wegen ber leichten Condensation bes verbrauchten Danipfs ohne Baffereins fprigungen ift das neue System besonders fur Seemaschinen geeignet; in den Refeseln berfelben kann sich kein Salzstein mehr ansetzen, weil sie bloß nut destillirtem Wasser gespeist werden;
- 4) ber größte Bortheil bes neuen Sustems ist ber, daß man niemals mehr Dampf erzeugt als man eben braucht, was bei Locomoliven zu bedeutenden Erspazungen führen wurde, indem man nur, wenn die Maschine steht, das Metallbad bes Keffels stuffig zu erhalten braucht. (Aus La Presse durch das Mechanics' Magazine, 1848 Nr. 1316.)

Die Comptes rendus vom 2 Ditober 1848 enthalten ein Schreiben des Hrn. Boutigny an die französische Akademie der Wissenschaften, worin er 'sagt: "den ausdauernden Anstrengungen eines jungen Ingenieurs, Testud de Beauregard, verdanken wir es daß jest in Paris eine Dampfmaschine existirt, welche durch den Dampf des im sphärotdischen Zustand besindlichen Wassers getrieben wird. Es ist dieß eine Maschine von Einer Pseidelrast. Ihr Kessel ist so tsein, daß man ihn leicht in seine Tasche stecken könnte. Zwei andere Waschinen, eine von 2 und eine von 4 Kserdeliaften, sind im Bau begriffen; in England beginnt man eine dritte von 400 Pseidekrästen auszussihren."

Schieferplatten zu Fußböben, zur Verfertigung fünftlicher Marmortafeln nnb andern technischen Zwecken, aus den Schieferbrüchen bei Obersteinach im Herzogthum Sachsen = Meiningen.

In dem herzogl. Schieferbruch bei Obersteinach im Herzogthum Sachsen Meisningen werden Schieferplatten bearbeltet, die als eins der besten Materialien zu Kußböden in Corridors, Borpläten, Hallen, Gartenfälen z. auf das nachdrücklichte empschlen werden können. Sie haben eine Stärfe von 3/4 bis zu 1 Boll, werden scharffantig zugerichtet, glatt geschliffen und nach dem Legen mit Del oder Klauenzett abgerieben, sie leiden durch Berwitterung so wenig wie durch Feuchtigseit, bessitzen vielmehr, vorhandenen Erfahrungen zufolge, wonach dergleichen Schieferplatten nach 25jähriger täglicher Begehung noch dieselbe Scharffantigseit zeigen, wie sie solche beim ersten Einlegen besassen, eine unverwüstliche Dauer.

Da die schwarzblaue Farbe die alleinige Anwendung dieser Schieferplatten nicht überall passend erscheinen läßt, so braucht kaum erwähnt zu werden, daß man sie mit beliedigen andern Materialien, insbesondere mit Solenhoser Kalkschieferplatten, oder mit Camentgüssen zu beliedigen Mustern zusammensehen und so die schönsten

Rugboben bilben fann.

Der Unterzeichnete machte von folden Fußboben mit Camentguffen Gebrauch und fand für gerathen, die neben ben Schieferplatten mit Cament auszugießenden Felder mit Bacfleinen zu unterlegen, breite Fugen dazwischen zu laffen und das Cament, in gewöhnlicher Weise behandelt, ½ bis 5/2 Boll start aufzugeben, zu glätten und alsdann je nach der Beschaffenheit des Caments die Felder mehr oder weniger naß zu halten, bis sie die gehörige Harte erlangt haben und nicht mehr reißen.

Wo guter Gpps zu haben ift, ber bie munichensweifthe Sarte und Dauer befigt, kann auch biefer in Berbindung mit ben Schieferplatten benutt werden, wird aber immer die Erfahrung liefern, daß bie Gypsfelber fich austreten, mahrend die Schieferplatten Stand halten, und es burfte ber Gyps daher immerhin weniger zu em-

pfehlen fenn.

Fußboden dieser Art gewähren bei schongewählten Muftern in Folge bes lebhaften Farbenwechsels ein schones Ansehen, haben eine lange Dauer und erreichen kaum den Preis der Fußboden aus gehauenen Platten von Kalf- ober Sandsteinen, während fie das Backfeinplattenwerk zwar im Preis, aber auch an Schonheit und Dauer weit übertreffen.

Die Breife ber quabratifden Schieferplatten find, auf Leipziger Maag berechnet,

auf bem Schieferbruch ju Dberfteinach folgende:

| 1 | Stüd | von | 12 | Boll | Seite |               | 14 Fr.     | ==                 | 4 @   | gr. |
|---|------|-----|----|------|-------|---------------|------------|--------------------|-------|-----|
| 1 | **   | 11  | 13 | ,,   | **    | =             | 171/2 "    |                    | E     | "   |
| 1 | "    | "   | 14 | **   | ,,    |               | 21 "       |                    | 6     | 10  |
| 1 |      | 11  | 15 | 11   | **    | ===           | 241/2 "    | -                  | 7     | 10  |
| 4 | 1    | 11  | 16 | ,,   | **    | gant district | 293/4 "    | Sparses<br>Streets | 81/2  |     |
| î | H    |     | 17 |      |       | -             | 331/4 "    | -                  | 9 1/2 |     |
| 4 | "    | 11  | 18 | 0#   | **    |               | 381/2 "    | =                  | 44    | ,   |
|   | # A  | 1/  | 10 | # 7  | ~ 0   | <u> </u>      | X (X i.v.) |                    | MEN.  | 4   |

Das Gewicht beträgt pr. Quadrat-Fuß Leipz. burchichnittlich 10 Bfb.

Außer ben vorstehend angegebenen quadratischen Platten zu Fußböben merden bergleichen von jeder beliebigen Form und Größe bis zu einer Ausbehnung von 5 bis 6 Fuß und darüber auf Bestellung gefertigt und sauber geschliffen. Es können biese Platten wohl zu Ribpen, zu Brunnentrögen, auch wohl zu Rühlschiffen verwendet und mit Feuerfitt reisittet werden, sie können als Unterlagen und Dechplatten von Defen, zum Belegen massiver Treppenstufen dienen und sind überhaupt des vielsfältigsten Gebrauchs fähig.

Es bebarf nur ber Borfdrift genauer Daafe ober gegebener Mobelle, um jebe

beliebige Bestellung in möglichft furger Frift ausgeführt ju feben.

Baubeamte oder Bauunternehmer bie fich folder Platten zu bebienen munichen, haben fich an bas herzogliche Bergamt zu Saalfeld zu wenden und burfen ber pronzteften Ausführung versichert fenn. Ueberdieß ift auch der Unterzeichnete bereit, jeg-liche Ausfunft über dieses Material zu geben.

76 Miscellen.

Der Unterzeichnete erlaubt sich jugleich, bas beutsche Publicum auf einen neuen Gegenstand ber vaferländischen Industrie auswerksam zu machen. Hr. E Rohlacher, Lacirermeister zu' Salzungen, verarbeitet obige Schieferplatten zu kunklichen, katiermeister zu' Salzungen, verarbeitet obige Schieferplatten zu kunklichen Mar mortafeln in allen Farben, auf bas feinste politt, den natürlichen, selbst den edelsten Marmorarten jeder Gattung täuschen nachgebildet und von demselben, selbst vom geübtesten Auge nicht zu unterscheiden. Hr. Aohlachers Schieferfabricate stehen denen des Hrn. Magnus zu kondon in seiner andern hinsch, als im Preise, bedeutend nach, werden nach jedem beliebigen, geradlinig oder mit geschweisten Kanten begränzten Modell bis zu Dimensionen von 20 und mehr Quadratsußen' gesfettigt, sind zu Tischplatten, Consolen, Pilastern, Wandbekleidungen, Dsendesvlatten z. tressicht geeignet, widerstehen den Einwirtungen der Feuchtigseit, der Nässe, der Wärme und sind daher zu allen Meubles-Gattungen z., wozu man Marmorplatten zu verwenden psiczt, vorzüglich brauchbar. Die Preise dieser Fabricate sind sehr annehmlich, sie richten sich theils nach den Dimensionen, theils nach den niehr oder weniaer geschweisten Formen, im Allgeneinen bei einsachen Blatten (etwa mit runden Ecken) sommt der Quadratsuß auf c. 20 Sgr. = 1 fl. 10 fr. rhn. zu stehen.

Meiningen, ben 31. Dec. 1848.

A. W. Dobner, herzogl. f Baurath

#### Berfahren das Argentan blau zu färben.

Man legt eine vollsommen glanzende und polirte Argentanplatte von brei bis vier Quadratzoll in eine flache Schale von Glas und bringt sie an irgend einer Stelle mit einem ftaten Zinkbraht in Berührung; dann glest man schnell eine frisch bereitete und nicht zu concentrirte Mischung von in Wasser aufgelöstem Blutlaugens salz und Eisenchlotur (falzsaurem Eisenorphul) darauf, so daß sie brei bis vier Lienien über dem Argentan steht. Das elestronegative Argentan überzieht sich nach einisgen Secunden mit einer schwachen aber sehr schonen blauen Ruance, welche zwar einer flarken Reibung nicht widersteht, aber durch bloses Reiben mit dem Finger nicht beseitigt werden fann. (Journal de Chimie medicale, Dechr. 1848, S. 703)

## Verfahren die Chromfalze zu erkennen.

tim auf die einfachste und leichteste Weise die Chromfalze und besonders das chromfaure Kali zu erkennen, braucht man sie nur mit concentriter Schwefelfaure anzureiben und in das Gemenge ein weißes Papier zu steden; basselbe farbt sich dann durch gebildetes Chromonyd sogleich intensiv grun. Wenn man das Papier in dem Gemenge zerreibt, so verwandelt es sich in einen Brei, welcher das Wasserschöfmaragdgrun farbt. Wird diese saute Flussigseit mit Ammoniat gefättigt und dann neuerdings angefäuert, so färbt sie sich sich sprungereibt, welches die Farbeder Chromsfäure ist. (Journal de Chimie medicale, Deebr. 1848, S. 699.)

#### Verfahren die fäufliche Salpeterfäure zu concentriren.

Man vermischt käufliche Salpeterfäure von 1,42 spec. Gewicht mit ihrem gleichen Bolum concentritter Schwefelfäure. Man bestillirt in einem Sandbad und erhält in der Borlage zwei Drittel der angewandten Salpetersäure von 1,514 bis 1,52 spec. Gewicht. Dieses Verfahren ift nicht neu, aber die Chemiter welche es anwandten, beklagten sich, daß die so erhaltene Salpetersäure immer ein wenig Schwefelfäure enthalte. Hr. Redwood hat sich durch zahlreiche Versuche überzeugt, daß man auf diese Weise eine Salpetersäure erhält, welche ganz frei von Schwefelfäure ift, wenn man nur die Retorte nicht stärfer erhitt als es nothig ist und die Destillation

Miscellen.

nicht zu weit treibt. Die fo concentrirte Salpeterfaure hat übrigens vor ber nach ber Pharmakopoe bereiteten zweis Vorzuge; fte ift ftarfer und weniger burch salpetrige Saure gefarbt. (Journal de Chimie medicale, Decbr. 1848, S. 704.)

# Aepfali ale Entbedungemittel bee Budere im harn.

Ein vortreffliches Mittel, ben Bucker im Harn zu entbeden. ift bas Aetfali, welches von frn. Moore dazu vorgeschlagen wurde. Man läßt eine Auflösung beseselben mit dem Hakn in einer Röhre tochen. In Bucker vorhanden, so farbt sich bie Flussteit brann. Doch hat nan, wie Owen Rees bemerkte, einen Umstand dabet zu beobachten, um nicht, wie schon mehrere Aerzte, auf falsche Schlisse gesleitet zu werden. Wenn nämlich die Aetfalissussische und nelle auf von weißem Glas aufbewahrt wird, so nimmt sie sehr gerne Blei aus dem Glase auf, welches mit dem Schwesel im Eiweiß des Harns Schweselblet bilbet, wodurch eine irreführende braune Fändung hervorgerusen wird. Man sollte daher zur Ausbewahrung der Nepkalilösung immer grünes Glas anwenden, welches fein Blei enthält. (Journal de Pharmacie, Nov. 1848.)

Ueber die Vorschläge zur Gewinnung geschmacklosen Stärfmehls aus den Roßkastanien; von 3. Schloßberger in Tübingen.

Der National vom 16. October dieses Jahres enthält in seinem Bochenberichte über die Berhandlungen der Pariser Akademie eine pomphafte Ampreisung einer, wie es heißt, neuen und jum ersten Mal wohlfeilen Methode zur Darstellung eines geschmacklosen Stärfmehls aus den Roßkastanien. Wenn auch in dieser Antundigung Manches sich vorsindet, was audsichtlich der Beachtung der Vergangenheit und des Ausslandes im Kleinen ein Seitenstuck abgeben könnte zu der denknüdigen Ernennung unseies Schübler zum Mitgliede eben dieser Akademie, nachdem er leider schon eine lange Reihe, von Jahren im Grabe gelegen, so ist doch auf, der andern Seite anzuerkennen, daß die an sich freilich nicht neue, aber ost bezweiselte und viel vergessen Sache an einem Orte dadurch wieder zur Sprache gekommen ist, wo am ehesten die nöthige Ausmerksamkeit auf sie gelenkt werden kann.

Die Früchte bes Roffastanienbaumes enthalten, wie befannt, eine fehr bedeutenbe Menge (nach Einigen bie 36 Broc.) bes trefflichsten Startmehle, bas nur beghalb nicht ohne gang befondere Vorbereitung gur menschlichen Rahrung verwendbar ift, weil demfelben ein intenfiver Bitterftoff febr innig anhängt und diefer dasfelbe fur ben Menschen ungenießbar macht Doch war schon vor mehr als 50 Jahren burch Bon und Parmentier bas Mittel gefunden worden, Diefe Bitterfeit aus bem Startmehl unbeschadet bes letteren wegzunehmen, und ber von ihnen angezeigte Beg war auch in Deutschland mehrfach versucht worden, ohne befondere Aufmeitfamfeit ju erregen. Im vorigen Jahre aber ließ die f. fachfiche Regierung hieruber gabl reiche und ausgebehnte Berfuche anftellen, Die ber gang befriedigenden Refultate megen fehr beachtenswerth erscheinen, und von Dr. Sebenus in einer grundlich bearbeiteten Schrift (Die öfonomifche Benugung ber Roffastanien. Freiberg, 1848) im Anfang biefes Jahres veröffentlicht murben. Bor wenigen Bochen endlich murben bie Berfuche von Chr. Flandin in bem Gingange erwähnten frangofifchen Blatte enthufia: ftisch angefündigt. (Wir haben bas Befentliche berfelben im polytechn. Journal Bb. CX. S. 319 mitgetheilt. Die Rebact.)

Durch alle die genannten Versuche gieht sich immer berseibe Gebanke hin, name ich ber, die Entbitterung durch die Anwendung von fohlensauren oder reinen alf alisch en Substanzen zu erzielen, die den Bitterstoff auflösen, ohne im verdunnten Justande irgend eine nachtheilige Einwirfung auf das Stärfmehl auszuüben. Sie unterscheiden sich nur in den Einzelnheiten der dabei angewandten mechanischen Operationen und durch die Verschiedenheit des zur Entbitterung in Anwendung gezogenen Alfalis. In Frankreich wird icon feit langerer Zeit ber Kalf angewandt, um Roßfastanien besonders fur die Mastung des Federviehes verzubereiten. Boche mann in Baugen 15 bediente sich der Potasche und des kaustischen Kalis; hed einus empfahl hauptsächlich den Salmiakgeift, und Flandin endlich rühmte (und bas ist vielleicht das einzige Neue seiner Methode) die Soda dazu an.

Am zweitmäßigsten durfte nach den neuesten Angaben etwa folgendes Berfahren sich herausstellen. Die Roßfastanien werden in siedendes Wasser geworfen, geschält und zerrieben; die zerriebene Masse wird hernach mit Sodapulver (1 Pfd. auf 100 Bfd. Wasse) bestreut und tüchtig damit durchgesnetet; endlich ganz in der sonst üblichen Weise 1 das Stärknicht aus ihr gewonnen, das jest, wie ich mich durch eigene Bersuche überzeugt habe, von andern reinen Stärkesorten durch den Geschmack und chemisches Berhalten nicht mehr zu unterscheiden ist.

Heben ust und Flandin haben die schon in früheren Zeiten gemachten Berfuche, solches Stärkmehl dem Brodteige beizusugen und zu verbacken, mit sehr gutem Erfolge wiederholt und dabei nur die Menge der sonst zum Teige zuzusugenden hefe etwas vergrößert. Da durch die alkalischen Substanzen neben dem Bitterstoffe leider auch die eiweißartigen Materien in den Kastanien entsernt werden und das Stärfmehl für sich allein nicht mehr zur vollständigen Ernährung tauglich ift, so durfte sich wohl besonders der Malzteig dazu eignen, diesem Mangel an plastischem Nährstoffe so bereiteter Kastanienstärfe auf eine zweckmäßige und wohl feile Art abzuhelsen.

Ich begnüge mich mit biesen wenigen Andeutungen und es ware beren Zweck vollständig erreicht, wenn durch bieselben einige praktische Dekonomen veranlaßt wursben, die Kosten der Bereitung geschmacklofer Starke aus Rostastanien zu berechnen, und überhaupt die gründlichen Arbeiten und Angaben der heben us'schen Schrift über den besprochenen Gegenstand nach' den Verhältnissen unseres Landes zu prüfen und zu besprechen. In Betreff der Entbitterungsmaterialien fann übrigens von großer Kostspieligkeit nach dem Gesagten nicht mehr die Rede senn, da die Soda gegenwärtig im Handel so außerordentlich billig zu beziehen ist.

Ueber die Consumtion von Thee und Kaffee in England und den Berseinigten Staaten.

Nach ben anitlichen Erhebungen verbrauchten die Bereinigten Staaten im I. 1831 nur 4,586,233 Pfd. Thee; dieser Berbrauch stieg in Folge der Ermäßigung und endlich der gänzlichen Abschaffung des Zolls ansangs auf 8,627,144 Bfd. und im 3. 1847 auf 12,927,643 Pfd. Die Consumtion von Kasee, welche im 3. 1821 nur 11,886,063 Pfd. betrug, erreichte im 3. 1847 aus demselben Grunde die Zisser von 150,332,992 Bfd. In England beträgt die Consumtion von Thee per Kopf 1 Pfd. 10 Unzen; in den Bereinigten Staaten nur 1 Bfd. Das Gegentheil sindet beim Kassee statt; sein Berbrauch per Kopf beträgt in den Bereinigten Staaten 7½ Pfd.; in England hingegen nur 1 Pfd. 13¾ Unzen. (Journal de Chimie medicale, August 1848, S. 474.)

<sup>15</sup> Brgl. Ueber bie Benuhung der Roffaftangen und Eichen in ftaatobenomifcher, mebleinischer, gewerblicher und baudwirthschaftlicher Sinsicht. Nebft einer Unieitung jur Un; pflanzung dieser Baume. Mitgetbeilt auf Grund praftischer Ersabrungen und wiffenschaftlicher Duellen von Bochmann, f. fachs. Proviantverwalter zu Bauben. Bauben, 1848.

<sup>16</sup> In der Schrift von Sedenus wird befonders auch die zwedmaßigfte Anordnung der mechanischen Arbeiten dabel febr umftantlich erortert. S 24-41

Miecellen.

# Ursprung ber verschiebenen Sorten bes grunen Thees.

Da die Species Thea viridis aus ben nördlichen, die Thea Rohea aber aus ben sudlichen Provinzen Ching's stamsht und andererseitst der gume Thee von den nördlichen, der schwarze von den südlichen Provinzen tommt, wurde hieraus der Schuß gezogen, daß diese zwei Sorten von den genannten respectiven Pflanzenspecies bereitet werden. Die von drn. Fortune, Abgeordneten der Londoner Gartenbaugesellschaft, und Samuel Ball, Thees Inspector der estindischen Comp., angestellten Machforschungen, aber bestatigen die von Einigen ausgestellte Bermuthung, daß beide Theesorten aus beiden Species bereitet werden und die Karbe nur von dem mehr oder weniget' raschen Trochen der Blätter herrührt. Die Aehnlichseit des Thees Aroms mit demjenigen des Kasses besteht'darin, daß beide in der Wärme' entwickelt werden; die frischen Theeblätter sind ganz'ohne allen Geruch. Die ostindische Compagnie sucht jest die Theecultur in den Himmalans Gebirgen einzusühren und es kamen schon vortressliche Muster dieses Thees nach England. (Journal de Pharmacie, Nov. 1848.)

# Die Trefpe, ein fehr gutes Futtergras.

Die Engländer betrachten die italienische Trespe nicht nur als ein sehr nahrhaftes Futtergras, welches vor dem besten hen ben Borzug verdient, sondern ziehen
das behuss der Gewinnung ihrer Könner ausgedroschene Stroh derselben noch dem
heu vor. Allerdings wird dabei eine gute Dungung vorausgesest. Fr. Dickenson
(ein Pferdeverleiher in London, der 700 Pferde unterhält) verbreitet den harn derselben zu 125 Sestoliter per Hetare, mit 250 Hetoliter Wasser vermischt. Drei Schnitte einer 1 Hestare großen Wiese, die mit diesem Grase angebaut war, das er in Samen geben ließ, ertrugen 91 Hestoliter (Werth 2,730 Fr.). Eine andere, eben so begossene Wiese, ertrug sogar 9 Mahden grünen Futters. Die Benutzung des oft in so großer Menge undenutzt verlorengehenden Harns fann demnach, für diese Eultur sowohl, als im allgemeinen, nicht genug empsohlen werden. (Journal de Chimie medicale, Nov. 1848.)

# Ueber den Anbau und die Benutung bes Türkischforns in Mittelamerika; von Rossignon.

Das Türfischforn (ber Mais) bilbet die Grundlage der Nahrung der Bewohner Mittelamerika's. Zea quatemalensis ist eine Frühlpecies mit durchaus zarten Körenern, welche sich auszeichnet durch die Schnelligkeit, womit sie heranwächst, und die Fülle und Schönheit des Products. Dieselbe ist weiß, selten violett variirend.

Eine aus bieser Maissorte gebackene Art Brod heißt Tortille. Langsam ausgetrocknet könnte basselbe, vor Feuchtigkeit geschützt, beliebig lange aufbewahrt werben; es wird bann hart und sprobe und konnte zur Noth als Zwieback bienen. Die Indianer bereiten außerdem eine Art Zwieback, den sie Totoposte nennen und von welchem ein sehr kleines Bolum oder Gewicht eine bedeutende Menge Nahrungsstoff enthält.

Dte Reisenden haben oft von einem Getranke gesprochen, welches mehrere auserifanische Bolker aus dem Mais bereiten und A tol nennen. Db dieß in einigen Gegenden wirklich der Fall ift, weiß ich nicht; wohl aber, daß das was in Mittelsamerika unter diesem Namen bekannt ift und in Menge verzehrt wird, kein Gestranke ift, sondern ein Brei. Alol bezeichnet einen Gattungsbegriff und man besnennt so auch den Brei aus Weizenmehl, Maniokmehl, Batatenmehl ic. Aus dem Türkischkorn, bessen Korner noch nicht ihre völlige Reife erlangt haben und noch

weich und milchig find, bereiten bie Amerifaner einen Brei, ten fie Utol Gelove nennen und nach welchem fie febr leder find.

Ehe fie an die Bereitung ber Tortille felbst gehen, kernen die Indianer das Türkischforn aus, lassen es etwa 2 Stunden lang in Wasser einweichen, dann in großen irdenen Gefäßen kochen, wobei sie auf 40 Pfund Körner ungefähr 1 Pfund Ralf zusetzen. Wenn sie keinen Kalk haben können, nehmen sie Holzasche; ben Kalk aber ziehen sie vor und wählen den ägendsten. Eine Stunde andauerndes Kochen reicht hin, um in jedem einzelnen Korn die polyedrischen Stärkmehltheilden, welche ben harten, hornartigen Theil bilden, aus ihrem Zusammenhange zu bringen.

Mittelanierifa bietet vermoge ber Mannichfaltigfeit feiner Klimate und Erbereiche, mehr als sonft ein Land Arten biefer Pflanze bar, welche in Frankreich und Algerien angebaut werben konnten. (Comptes rendus, October, 1848. Ar. 18.)

#### Vorzügliche Maftungsmethode.

In England hat man in neuester Zeit mit großem Bortheil ben Lein famen zur Mastung verwendet, (man vergl. ben Bericht darüber von Bayen im polytechn. Journal Bb. CV S. 307); wir theilen daruber zwei Bersuche englischer Landwirthe mit:

- 1), Es wurden zwei Theile Leinsamen auf eine gleiche Menge geschnittenen Strohes gesotten, das vorher etwas gesalzen worden war; dann wurde das Ganze in Berbindung mit einigen Delkuchen und erwas Habermehl in einem Zuber durche einander gearbeitet, die es sast eine homogene ölige Masse wurde. Damit wurde ein Ochse drei Monate lang gesüttert. Er verzehrte täglich ungefähr 1 Pinte (=1½ wurtt. Schoppen). Bei der Schlachtung wog er 1082 Bsd., darunter waren 182 Psd. Talg. Die Massungskosten verhielten sich zu den gewöhnlichen Haltungskosten wie 25: 35. Auf eben solche Beise gefütterte Kühe gaben vortreffliche Milch und Butter.
- 2) Unter dem Namen Barnes Com voft fut t'er empfiehlt man nachstehende Bufammensehungen angelegentlicht: Man lasse eine Quantität Leinsamenzu feinem Mehl mahlen, gebe 156 Pfd. Wasser in einen Kestel und lasse es sieden; sobald es kocht, werden 2 Pfd. Leinsamenmehl schnell eingeruhrt und das Sieden hierauf 5 Minuten lang fortgeset. Sodann schütte man 63 Pfd. Gerstens oder Bohnenmehl nach und nach in den Kestel und rühre die Wasse fortgesetzt um Das Ganze nimmt nun die Form eines, dicken Breies, an, den man sosotz, aussochen läßt. "Man fann hieraus Ziegel formen und nach Belieben ausbewahren. Dieses Futter wird zuerst in kleinen Portionen verabreicht, welche von Tag zu Tag vergrößert werden, zu der Art, daß man mit 5 Pfd. ansängt und bis auf 28 Bfd. per Tag steigt. Will man zu diesem Compositutter Kartosseln oder weiße Auben verwenden, so werden diese gedämpst oder gesotten, zersleinert, Leinsamen darüber gestreut und gesnetet. (Bayer'scher Hause und Landw. Kalender)

# Volntechnisches Journal.

Dreißigster Jahrgang.

weites. f t.

## XV.

Bemerkungen über Sochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und . Berbefferungen auf dem Felde derfelben berührend; von Dr. Ernft Alban in Plan (Mecklenburg = Schwerin).

(Fortfegung von G. 10 bee vorigen Befte.)

Schon in meinem Sauptwerfe habe ich bemerft, wie unerflarbar es fen, daß bie Maschinenbauer neuerer Zeit noch immer an'ber Moglichfeit ber Unwendung eines hobern Dampfdruckes und an ber wirklichen praftischen Ausführbarfeit und Brauchbarfeit baburch in Bemegung gesetter Mafchinen fo febr zweifeln, und wie febr ich 'ed beivunbere, bag nicht einer ben Muth zu haben scheint, fich auf' biesem Bege zu versuchen. Man beschränkt sich immer noch auf einen Druck von 4 bis 5 Atmosphären, und fein Bunder, daß man dann hinfichtlich ber großen Vortheile ber Hochbruckmaschinen vor benen mit nieberm Drude, vorzüglich was ben Brennmaterialverbrauch berfelben betrifft, in Zweisel bleibt. Man fühlt es, bag man bei fo nieberm Drude und bei Unwendung einer bedeutenden Erpansion wenig an fleinerm Cylinder-Durchmeffer geminne, und folglich bann burch die Aufopferung ber Leere einen bedeutenden Berluft erleibe, und fucht fich min badurch zu beifen, baß man Zwitter baut, halb Soch-, halb Rieberbrud- Dafchinen, bie mit einem Condenfator, ber Luftpumpe und alle bem burch bie Unwenbung dieser Theile herbeigeführten Beschleppe ausgerüftet find, ben Sauptvortheil ber Sochbrudmafdinen, größere Ginfachheit und allgemeinere Unwendbarkeit, also wieder vernichten. 3ch habe wohl nicht nothig, auf biefen Sauptvortheil, ben'ich in meinem Sauptwerke fo erschöpfend auseinandergesett habe, hier naher gurudzukommen; fondern will nur baran erinnern, bag ich mit ber Ginführung eines gewöhnlichen, an Riederdrudmaschinen gebräuchlichen; Conbensators theils beffen gange Sinderniflaft, 'theile bie Sauptschwierigfeit, Berbeischaffung

Dingler's polnt. Journal Bb. CXI. S. 2.

einer genügenden Quantität Condensationswassers, wieder zurücksühre und auf die Hochdruckmaschinen übertrage, theils die Benutung der in der Hochdruckmaschine mechanisch verwendeten Dämpse zur Erwärmung von Räumen und Flüssigfeiten und zu vielen andern technischen Zwesten, deren Wichtigkeit bis jest noch nicht einmal gehörig gewürdigt ist, wieder ausgebe.

Liedt man aber die gewöhnlichen neuern Nachrichten über Dampf= maschinen in den vielen technischen Journalen und Saupt - und Nebenfcriften, womit man jest bas Publicum wahrhaft überschwemmt, und Die alle burch ein einigermaßen verständig redigirtes, und bie viele technische Spreu fichtendes Blatt füglich erfest werben fonnten, nun fo fann man sich auf ber andern Seite nicht wundern, daß unter ben praktifchen Mechanifern ber Glaube nicht fo groß fen, um Berge baburch verfegen ju fonnen, und daß meine Runftverwandten meine Berficherung von ber bequemen, leichten und gefahrlofen Unwendung eines höhern Druckes fo fehr in Zweifel ziehn, und mein Beispiel sowenig nach-Diese armen Leute muffen nämlich soviel Aberwipiges, Unpraftisches, Erdichtetes und Erlogenes lefen, bag ihr Zweifelmuth hinreichend Entschuldigung findet. Gie horen bie Wahrheit fo felten, baß fie fie am Ende, auch ba verkennen, und baran zweifeln, wo fie ihnen rein und lauter bargeboten wird. Die oft habe ich zweifelnde Blide, ein Achselzuden bes Mißtrauens gefunden, wo ich die reinste Wahrheit verfündete. Mein lebendiger Bortrag in Dingen, Die mein Leben burchbrungen, mein höchstes Interesse angeregt und gespannt haben, machte Leute stutig, die ben Bombast, die Großsprecherei und Charlatanerie unseres Jahrhunderts nicht felten als Ausschmudung ber Luge entdedten, die ben Gifer bes Fortstrebenben und fur ben Fortschritt Begei; fterten inmitten unferer schlaffen, tagelohnenden, fich fur nichts als für den Umfturg alles Bestehenden intereffirenden und von bemfelben bequemen Gewinn träumenden Generation mit Recht verfennen und mißbeuten lernten.

Aber auch die Gesetze mancher Länder verbieten hier den Fortschritt. Wir sollen ,an dem alten Sauerteige klebend bleiben, wir sollen keine Hoffnung, keinen Muth gewinnen, das Höhere zu erstreben, und die dem Erstreben desselben entgegenstehenden Hindernisse zu besiegen. Von der Gesetzebung geht der Zweisel an die Unerschöpflichkeit und Unbessetzbarkeit des menschlichen Geistes aus, von ihr die Lähmung der wesnigen thatkräftige Hindernisse und Schwierigkeiten leicht überwindenden Geister. Und das allerschlimmste ist, daß sogar der Versuch zur Hinwegräumung dieser, Schwierigkeiten badurch gehindert wird, und

Borurtheile und unnöthige Furcht vor Dingen erwedt werden, die fast nichts mehr als Fantome sind, daß man die Bemühungen der Höhersstrebenden dadurch endlich zu einem Verbrechen stempelt, welches Bestrasung verdient. Armes deutsches Vaterland, wie sehr verkennst du die Intelligenz, den Muth und die Kraft beiner Sohne! Lasse die Hochaufstrebenden gewähren, und hindere nicht, wenn sie Blibe des Geistes schleudern, die wohl zuweilen zünden, die aber auch die Fluren segnend befruchten, und Licht leuchten in die Finsternis der Nacht hinein, welche die Augen der Alltagsmenschen best. Niemand legt in England und Amerika dem Fortstrebenden Hemmschuhe an. Frei muß sich das Taslent bewegen, wenn es glücklich wirken, und der Welt durch seine Schöspfungen Segen bringen soll. 17

In neuester Zeit ist ben Gesetzen hinsichtlich ber Dampffessel boch endlich ein mohl verdienter Streich verfest worden baburch, baf bie locomotivteffel allenthalben eingeführt merben, und fie haben ichweigen muffen, weil sie fonft bas Gefdrei ber ganzen Belt gegen fich gehabt hatten, die bas von England und Amerifa Rommenbe boch immer für infallibel, für bas Sochfte halt, und hier einmal zu unferm Glude. es aber nicht merkwürdig, baß felbst vor biefem Nimbus, ber in Deutschland alles Ausländische in ein schützendes unantaftbares Rleid hullt, bas Gesetz bas Gewehr ftredt? Man wende einmal die preußische Verordnung auf die Starte und ben Durchmeffer unserer bisherigen Locomotivröhren an, und man wird feben, wie mahr ich eben gesprochen habe. Die meiften Rohren biefer Reffel fteben nämlich unbezweifelt unter ber barin vorgeschriebenen Metallwandstärfe, und bennoch erkennen Die erften Mechanifer es jest ichon an, baß fie ber hauptschut fur bie mit ben Locomotiven Beförberten fenen, indem fie nach den bisherigen Erfahrungen faft die einzigen Theile find, die dem Berften ausgesett waren, ohne große Befahr ju verbreiten. Auch unterliegt es feinem 3meifel, bag man feit Einführung biefer Rohren, wenige Falle ausge= nommen, wo bie Beiger ober Maschinenmeifter bei ihrem Berften burch bas Berausbringen von Dampf und Waffer verbrannt wurden, noch von feiner namhaften größern Explosion ber Sauptfessel und ben bamit verbundenen ichredlichen Folgen gehört hat. Roch vor Rurgem ichrieb einer unserer berühmteften Mechanifer in Deutschland an mich: "Ja Sie haben vollfommen Recht. Es gibt fein befferes Schubmittel gegen ver-

<sup>17</sup> Raum fann ich mir es benfen, daß in manchen Landern hochbrudmafdinen überhaupt noch verboten fenn follten. Gebort habe ich indeffen immer noch davon. Die Eisenbahnangelegenheit wird hoffentlich biefem Scandal ein Ende machen.

hcerende Erplosionen der Dampflessel, als Röhren von geringerem Durchsmesser und geringer Metallbicke. Sie nennen sie in Ihrem Werke über Hochdruckmaschinen Sicherheitsventile für die Kessel in Fällen der Noth, und wie wahr haben Sie gesprochen! Unsere Locomotivkessel mit ihren dunnen Röhren lehren uns dieß alle Augenblicke."

Und diese Röhren find gewöhnlich nicht über 1/12 Boll bid, ja ich habe manche gesehen, und felbst unter Banben gehabt, die ftellenweise faum 1/16 Boll ftarf waren. Wie wollen nun biejenigen, bie jene Berorbnungen lieferten, bieß mit ihrer Formel fur bie Dide ber Rohren zusammenreimen, wo wollen fie fich verbergen, um folche Gräuel nicht ju feben und zu boren? - Wenn folche Leute mit einem Gifenbahnjuge fahren, und bieß thun fie boch gewiß auch juweilen, und bann an beffen Motor, ber Locomotive, Reffelrohren von 2 Boll Durchmeffer und 1/16 Boll Metallftarte, und baneben ein großes Rohr, ben außern Enlinder bes Reffels, von 3 bis 31/, Fuß Durchmeffer und nur 3/8 Boll Metallftarte freundlich nebeneinander bestehen feben, wie muß ihnen ba zu Muthe werden? Entweder sie muffen bann die Fahrt in lauter Furcht und Angst um ihr Leben machen, ober sich ein wenig schämen, baß sie hinter bem Studirtisch, hinter welchem heraus fo manches Albenteuerliche und Unpraktische in die Welt tritt, so widersinnige, in der Praris völlig Wibersprechenbes gebarenbe, unnöthige Furcht und Schrecken erregende, jeden Fortschritt gewaltsam aufhaltende Formeln, beren Unprattisches jeder Locomotivführer und Beiger jest schon erkannt hat, aufgestellt haben. Aber bie Welt wird jest vom Stubirtische aus regiert umgeformt und umgegoffen, jum Theil von Leuten, die bas Leben und die Menschen nur von ihren vier Banden aus fennen lernten, ober am Enbe noch gar nicht faben, jum Theil von jungen unmundigen bart= losen Knaben. Wir ringen nach politischer Freiheit, und find folche Despoten ja Tyrannen auf bem technischen Weltschauplate. Ihr Berren Polntechnifer, Die ihr jest in alle Staaten : Berfaffunge - und Donaftienumwälzungen fo gerne bie Rase hineinsteckt, hier ift ein würdiger Reind ju befampfen, gegen ihn vereinigt eure geiftigen Rrafte, bier fichtet bas Braftische vom Unpraftischen, hier hebt bie Widersprüche, ftellt bas Licht ber Erfahrung in die Finfterniß, und ihr werdet, ftatt baß ihr bort eures Gleichen, eure armen Mitbruder einer Meinungeverschiedenheit wegen tobtet oder jum Kruppel macht, Leben, Freiheit und Sicherheit fur biejenigen bringen, Die bisher mit Befahr ihres lebens eure materiellen Intereffen forberten, und euch im Fluge von einer Kundgrube bes Wiffens zur andern führen, wohin euch fonft wegen ber unüberwindlichen Schwierigfeiten, große Entfernungen fchnell und

mit wenig Roftenaufwand zu burchlaufen, nur sehnsuchtig eure Blide zu wenden gestattet mar.

Wenn ich oben anführte, bag meine fpatern Erfahrungen bie in meinem Sauptwerfe icon aufgestellte Behauptung, baf bei Unwendung eines höhern Dampfdrude fich eine größere Erfparung an Brennmaterial herausstelle, bestätigen und in ber Ueberzeugung immer fester gemacht haben, fo fann ich bieß burch meine neuesten Reffel und Maschinen, vorzugeweise aber burch erftere, bie feit Berausgabe meines Sauptwerfes wieber viele wichtige und burchgreifende Berbefferungen erfahren haben, beweisen. Mein Echiffteffel gibt, wie ich fruher in ber oben angeführten Abhandlung ichon erzählt habe, und wie wir weiter unten noch ausführlicher horen werben, mit berfelben Feuerung und Roftfläche faft um ein Drittel mohr Dampf, ale ich an meinen frühern Reffeln, felbst bei Nro. 2. meines hauptwerfes gewöhnt mar. Die bei ben Reffeln angeordnete Stellung ber Robren über bem Feuer bat fich bier in einem Lichte gezeigt, welches meine fühnsten Erwartungen übertraf, und zwar wohl in Folge bes Umftandes, bas ich bie Röhren noch enger (von 2 Boll Durchmeffer) nahm und ihre Speisung mit Waffer noch vollfommener und sicherer anordnete. Die Site erscheint bei bieser Conftruction ber Reffel fo volltommen absorbirt, bag schwerlich bie Cache weiter zu treiben senn burfte, indem berselbe, wie oben schon berichtet ift, nach einer langern Erfahrung mit 1 Pfund Streifohlen 10 bis 11 Pfund Waffer verdampft und in Dampfe von 8 bis 9 Atmosphären Drud vermanbelt. Ein Reffel, abnlich ber altern Einrichtung (Nro. 2. meines Sauptwerkes), nur mit weitern Rohren, hatte bieber bei mir fur einen meiner vollkommenften Reffel gegolten, berfelbe konnte bei berfelben Reuerberührungoflache aber noch nicht 2/3 bes von bem Schiffsteffel producirten Dampfes liefern.

Aber auch selbst die ältern Kessel (Nro. 2.) haben immer mehr Ruhm sich erworben. Dersenige, der die dreißigpferdekräftige Dampssmaschine in der hiesigen Walkmühle und Tuchappreturanstalt in Bewesgung setz, betreibt diese jest mit geringerem Torsauswand, als früher. Versuche, die neuerdings mit dieser Maschine angestellt wurden, haben diese erwiesen! — Die Schiffdampsmaschine von 16 — 18 Pserdeskräften braucht 5 — 6 Psund pro Pserdekraft in der Stunde wohl aus dem einsachen Grunde, weil sie nicht mit Erpanston geht. Das sie solchen Essect noch unter diesen Umständen gibt, ist der beste Bezweis, das der Kessel von vorzüglicher Wirkung sen, und also eine Bestäztigung des oben Gesagten.

Ich bemerkte früher, baß die beffere Wirfung biefes Reffels mohl

hauptsächlich dem geringern Durchmesser seiner Röhren und der bessern Speisung derselben mit Wasser zuzuschreiben sen. Es ist dieß aus doppelten Gründen erklärlich, einmal, weil engere Röhren im Verhältnisse zu ihrer Feuerberührungssläche weniger Wasser enthalten als weitere; zweitens, weil engere Röhren nicht so starke Wände zu haben brauchen als weitere. In meinem Hauptwerfe habe ich schon darauf ausmerksam gemacht, wie sehr eine größere Metallstärse der Röhrenwände die Mitztheilung der Hipe ans Wasser wermindere, und wie sehr man aus diessem Gesichtspunkte betrachtet schon Ursache habe, diese schwächer zu consstruiren: hier ist ein neuer Beleg dasur.

Aus Rücksichten, bequemer und billiger zu bauen, und genietete eiserne Röhren anwenden zu können, habe ich eine Zeit lang Siederöhren von 7—8 Zoll Durchmesser angewandt, und diese von 3/16 Zoll dicken Blechen zusammengenietet; die Erfahrungen, die ich an dem Ressel der obengenannten 30pferdekräftigen Maschine hier und an dem Dampfschiffessel gesammelt habe, haben aber den Beweis gegeben, daß, wenn die Resultate sener weitern Röhren auch nicht gering geachtet zu werden verdienen, die engern und schwächern Röhren bennoch den Vorzug verzbienen, weßhalb ich auch nicht anstehe, sie bei allen seht zu bauenden Dampssesseln anzuwenden. Ueber die Ressel mit weitern genieteten eisernen Röhren werde ich später umständlicher sprechen.

Meine frühern Reffel von ber Gattung Dr. 2 find alle, wie mein Sauptwerf befagt, mit fupfernen Rohren ausgeruftet. 3ch nehme gu ben neuesten Reffeln nach bem Beispiel bes Dampfichiffteffels aber gezogene eiferne 2 englische Boll im Durchmeffer haltenbe Locomotivrohren. Gifen ift zwar fein fo guter Barmeleiter als Rupfer, aber ber geringere Durchmeffer ber Robren, ihre geringere Metallftarte, und bie fleinere Quantitat Baffer barin icheint alles auszugleichen, auch ift bei ihnen feine galvanische Wirfung (wenn man eine fur möglich halten follte) benfbar. Bubem habe ich vor einigen Jahren erfahren, bag andere Mechanifer auch icon eiferne Rohren gu meinen Reffeln mit Blud versucht haben. Br. Schmidt, Mechanifer in ber in Bredlau von ber preußischen Scehandlung angelegten großen Maschinenbauanstalt, ergablte mir, als ich ihn auf ber großen Induftrieausstellung in Berlin fennen lernte, bag bie Unftalt meine Reffel bort mit großen Blude nachgubauen versucht, und vierzöllige eiferne und mit Schlageloth gelothete Röhren genommen hatte, megen ber preußischen Verordnung beren Banbe aber leiber hatte überfluffig bid bauen muffen : bennoch hatte aber gleich ber erfte Reffel, ber ftatt eines alten gewöhnlich conftruirten an einer fcon bestehenden 10 pferbefräftigen Dampfmaschine angelegt mare, biefe

Maschine beinahe auf 20 Pferbefräste gebracht, obgleich die Feuerberührungsstäche besselben nur sehr wenig größer genommen wäre, alst meine Vorschrift für eine Maschine von 10 Pferbefrästen bestimmt. Er erzählte mir serner, daß in der Anstalt damals schon bereits fünf Kessel nach meinem Principe angesertigt wären, und daß ihre Leistungen allentshalben außerordentliche Zufriedenheit erregt hätten. Bollte Gott, daß viele Maschinenbauer dem Beispiele dieser Anstalt folgten. Sie würden sich bald überzeugen, wie wahr alles sen, was ich voni diesen Kesseln gesagt und an ihnen gerühmt habe. Vor allen Dingen empsehle ich ihnen aber meine neuesten Kessel zum Nächbau; die nicht allein den Bortheil haben, daß sie mehr leisten als die frühern, sondern auch einssacher und leichter anzusertigen-sind als jene.

Bei meinem neuen Schifffessel habe ich in jeber Beziehung viele schätbare Erfahrungen gesammelt. Um in einem fleinen Raume recht viele Robren mit ihrer Beizung anbringen zu konnen, habe ich bie-Zwischenräume zwischen ben Röhren, sowohl bie feitlichen als bie zwie: ichen 2 Röhrenlagen übereinander befindlichen, 1/4 Boll enger gemacht als bei einem Reffel biefer Urt, ber fruher fur bieß Schiff in Unmen= dung mar, und ber trop eines nur 14 Ruß hoben Schornfteins, einen gang vorzüglichen mahrhaft brohnenden Bug hatte, aus gleichem Grunde aber auch bie Rofte im Mittel circa nur 15 Boll unter ben' unterften Röhrenlagen angebracht. Die Folge biefer Maagregel war; daß die Röhrenzwischenräume sich immer in febr furzer Beit; oft sogar fcon in einer Stunde fo mit Ruß verlegten, bag aller Bug vollständig aufhörte und bas Reuer faum in Brand zu erhalten war. Mann fann benfen, wie mich biefer Umftand in Berlegenheit fette, ba bas Schiff: immer feine regelmäßigen Sahrten ju machen hatte. Um einigermaßen Luft ju ichaffen, ließ ich anfange bann und wann eine Batrone Bulver auf ben Roft werfen, die nach wieder geschloffener Thur verpuffte und burch die ftarfe bei biefer Verpuffung ftattfindende Luftentwicklung' eine heftige plögliche Luftströmung im Dfen bewirkte, wodurch ein großer Theil bes Rufes burch ben Schornstein entfernt wurde. Da Dieses Mittel, obgleich völlig unschablich; bei ben Baffagieren jeboch teinige Unruhe und für die Dampfichifffahrtegesellschaft unnothige Roften verurfacte, fo versuchte ich ein anderes." Ich ließ namlich Baffer burch eine Deffnung in ber Rauchbuchse zwischen bie Röhren hineinbraufen, wobei burch die zwischen' ben Rohren entstehende Dampfentwicklung eine Dampfftromung entstand, bie ebenfalls einen großen Theil Ruß enter fernte, fo bag bas Schiff boch immer feine regelmäßige Fahrten halten fonnte, wenn gleich es nicht fo geschwinde fuhr, als es nach völliger

Sebung bieses bosen Umstandes gefahren seyn wurde. Alle biese Mitztel waren, jedoch nur palliativ und babei unbequem, und erregten Aufssehen und Berdacht bei den Passagieren, daß der Kessel in Unordnung sey, und, mit Gefahr brohe. Es war also durchaus ein radicales Mitztel nöthig das für immer Stand zu halten die Eigenschaften habe. Dieses zu ssinden sann ich längere Zeit vergebens nach.

Mein guter Stern verließ mich indeffen auch hier nicht, wie er mich benn überhaupt nicht leicht verläßt, weil ich in bergleichen fcwierigen Lagen immer meine Rube behalte. Gewiß wird mancher meiner Lefer begierig fenn, wie ich bas Uebel rabical entfernte, ich fage rabical, benn es wurde wirklich fo grundlich gehoben, daß sich spater auch nie eine Spur wieder bavon gezeigt hat. Dieß Mittel war befannt und fehr einfach, ich ließ ben aus ber Maschine ausstoßenben Dampf in ben Schornftein blafen, indem ich bas Erhauftionerohr babin leitete, es innerhalb bes Schornsteins nach oben bog, und feine außere Ausströmungsöffnung bis auf 3 Boll zusammenzog. Auf biesem Wege bewirfte ich eine ftete Wieberholung folder ftarten Luftströmungen burch ben Dfen, ale ich burch bie Unwendung bes Pulvers und bes zwischen Die Röhren gebrachten Waffers bewirft hatte, und ber Ruß fand nie. Rube sich an die Röhren abzulagern. Zugleich wurde ber Bug im Dien auf eine fehr gunftige Beife beforbert, indem bie oft wiederholten Strömungen, obgleich nur absatweise (100 bis 120 in ber Minute) wirfend, bennoch, einen ziemlich regelmäßigen Luftzug zu ben Roften bewirkten, weil wahrscheinlich die Luft, einmal in Bewegung gebracht und ben Gesegen der Trägheit gehorchend, in den Zwischenzeiten awis fchen ben einzelnen Stößen die Bewegung mit größerer Befchwindigfeit fortsette, als es bei einem natürlichen Buge geschehen wäre.

Man wird bekennen muffen, daß dieser Fall, der mir so manche Berdrießlichkeiten und so manche schlastose Nacht brachte, in mancher Beziehung äußerst belehrend gewesen sen. Ich für meinen Theil habe zwei sehr wichtige und auf den Bau der Hochdrudmaschinen, vorzüglich ber Locomotiven sehr einflufreiche Schlusse daraus gezogen:

- 1) Hat nämlich diese Erfahrung einen Beleg geliefert, daß ein starker Zug in einem Dampstesselvsen auch durch ein mehr absahweises Cinblasen von Dampf in den Schornstein bewirft werden könne.
- 2) Daß man beshalb bie Dampfausströmungsöffnung am Erhausstionsrohr ber Dampsmaschine nicht in dem Maase zu verengern brauche, wie es bisher geschehen ist.

In Beziehung auf ben ersten Bunkt muß ich hier noch erwähnen, baß ich anfangs in Absicht auf ben gunftigen Erfolg bes lettern Mit-

tels insoferne zweifelhaft mar, als ich bas in nicht gang geringen Intervallen eintretende Musblasen ber Dampfe in ben Schornftein (bas Schiff hat, wie aus meiner fruhern Abhandlung über biefes Schiff bekannt ift, nur eine einzige Maschine, bie zwischen 50 bis 60 Umgange in ber Minute macht) fur nicht genügend hielt, einen ftarfern Bug im Dfen ju bewirfen, wenn ich gleich große Soffnung begte, daß burch die einzelnen baburch bewirkten schnellen Luftströmungen bie Ablagerung von Ruß jum größten Theil verhindert wurde. Um fo auffallender mar es mir, als ich bei genauer Beobachtung bes Reuers ein ben wiederholten Luftströmungen entsprechendes judendes Auflodern besselben nur wenig bemerfen fonnte, im Gegentheil ben Bug fast gleichmäßig vermehrt fab und im Ausströmen bes Rauches aus bem Schornftein weit mehr Regelmäßigfeit mahrnahm. als zu vermuthen ftant. Ich glaube nicht, baß meine obige Erflärung des Phanomens Biderfpruch finden burfte, und es fame nur barauf an, bei ben Locomotiven deßhalb Versuche zu machen, wo ber Erfolg um fo gewisser erscheinen burfte, als die Intervallen zwischen ben verfchiebenen Ausströmungen ber Dampfe in ben Schornstein nur fehr flein find, indem hier zwei Maschinen und mit fehr rapider Schnelligfeit mirfen. Berr de Pambour will zwar bei feinem Berfuchen über Diesen Gegenstand manche Zweifel gegen biese meine Hoffnung erregen, beshalb ift fie jedoch ungetrübt, und es burfte barauf ankommen, ob bie Wieberholung ber Versuche unter andern Verhältniffen nicht andere Refultate geben wurden. 18 Gehr geneigt bleibe ich boch immer trop jener feiner Bersuche ju glauben, daß auch in bem Falle, wo ber Bug bei Anwendung weiterer Ausströmungsöffnungen etwa gemindert erichiene, diesem Uebelstande baburch reichlich werbe abgeholfen werben, baß ber Dampf im Cylinder bei größern Ausströmungeöffnungen weniger Gegendruck auf ben Rolben fande, und fo burch größern Effect ben geringen Abbruch an Bug reichlich ausgleiche; wobei aber berfelbe Effect mit weniger Bug, also auch mit weniger Brennmaterial erreicht wurde. Sat einer meiner Lefer je Berfuche mit Erhauftionsröhren und Deffnungen von verschiedener Beite bei Bochbrudmaschinen gemacht,

<sup>15</sup> Man vergleiche hier bas in meinem Hauptwerfe S. 388 in ber Note Gefagte. Hin. be Pambour's Bersuche findet man bemerkt in Comptes rendus de Academ. d. scienc. I. Semestr. Nr. 11. und im polytechn. Journal B. LXXIX S. 2: für meine Ansicht sprechen die später auf der Hull-Selby-Eisenbahn zum Bersuch gestellten im Jahre 1840 patentirten Locomotiven von Gray (f. Civil engineers and architect's Journal, Dec. 1840, p. 427 und polytechn. Journ. Bb. LXXIX S. 337).

fo wird er sich überzeugt haben, wie außerordentlich nachtheilig schon eine geringe Berengerung auf den Gang und die Kraft der Maschine wirke, und mir in jener Vermuthung gerne beistimmen. 19 Sollte ich noch einmal eine Locomotive bauen, so werde ich die Sache soviel als möglich auszuklären und zu einem erfreulichen Ziele zu führen suchen. Hoffentlich werde ich ja noch eine Beile leben; denn Sorge und Mühe haben mich an Körper und Geist in dem Maaße gestählt, daß aus einem schwächlichen Jünglinge ein fräftiger Mann wurde, und so wäre ja noch einige Hoffnung vorhanden, daß ich dieses höchste Ziel meiner Wünsche einmal erreiche.

Welchen Verluft an Rraft die Locomotiven aber burch die ftarke Berengerung ihrer Erhauftionsöffnungen erfahren muffen, liegt ichon baburch flar am Tage, daß Maschinen, beren Reffeln burch Erhauftoren ein ftarfer Bug gegeben wird, in ihrer Wirfung nicht nachbleiben gegen folche, bei benen wie bei ben Locomotiven verfahren wird, um biefen Zug fünstlich zu verstärfen; 'muß in diefem Falle die Maschine boch auch ben Erhauftor in Bewegung feten, wozu mahrlich fein gang fleiner Rraftaufwand nothig ift. Derfelbe tritt aber bann immer in ein bebeutendes Migverhältniß zur Kraft ber Mafchine, wenn diese von min= berer Größe und geringerm Effecte ift. Erhaustoren, b. f. Centrifugal= erhaustoren muffen nämlich eine bestimmte Ausbehnung haben, wenn fie von Wirfung fenn follen, verschlingen also bei ihrem Betriebe einen nicht unbedeutenden Theil ber Rraft ber Maschine, selbst bann, wenn fie von einem kleinern Durchmeffer genommen werben. In Diesem Falle muß nämlich, was bem Widerstande ber auszutreibenden Luft an ben Flügeln abgeht, wieder burch größere Geschwindigfeit biefer Flügel erfest werben, es wird alfo an Kraftmoment zur nöthigen Ingangsetzung berselben wenig gewonnen.

Sollte Herr be Pambour durch seine Beobachtungen über bie vorstheilhafteste Größe ber Ausströmungeöffnungen bei Locomotiven über meine Ansicht ben Sieg bavon tragen, so burfte die Sache auf folgende Beise zu erklären feyn:

Bei den Locomotivkesseln bildet die Summe sammtlicher Siedröhren= mündungen des Kessels wegen der sie bedeutend verengenden keilförmigen Cone nur eine Deffnung von geringem Areal, und durch diese Deff= nung wird die Luftströmung ichon aus dem Grunde viel geringer als bei einer einzigen gleichgroßen Deffnung senn, weil sie sich in viele

<sup>19</sup> Man vergleiche hier bas in meinem hauptwerfe G. 8. in ber 2ten Note Gefagte.

kleine Züge vertheilen muß, in welchen die durchströmende Luft eingeengt wird, und durch Reibung an den Wänden der vielen Röhren großen Abbruch an ihrer schnellen Bewegung erleidet. Um alle diese Hindernisse für eine schnelle Luftströmung, also einen starken Zug zu besiegen,
ist ein stärkeres kräftiger wirkendes Mittel nöthig, als bei meinem Kessel,
wo zwar auch die zwischen den Röhren durchströmende erhiste Luft
fortwährende Brechungen in ihrem Strome erfährt, dafür aber auf ein
viel bedeutenderes Areal von Durchströmungsöffnungen zwischen den
Röhren trifft. Wieviel Gewicht beiderlei Gattungen von Hindernissen
für sich haben, und ob wegen dieses größern Areals der Durchströmungswege zwischen den Röhren wirklich ein überwiegender Vortheil auf
Seite meines Kessels obwalte, können nur directe Versuche genügend
entscheiden. 20

Es ftellt fich in biefem einfachen funftlosen, wohlfeilen und fraftersparenden Mittel, ben Bug im Dfen fünftlich zu vermehren, ein Bortheil ber Hochdrudmaschinen heraus, ben ich in meinem Hauptwerfe noch nicht einmal erwähnt habe, und ber in manchen Beziehungen grös Bered Gewicht gewinnt, als manche andere Vorzüge, die ich bort angeführt habe. Die große Bequemlichkeit, unter allen Umftanden bei biefen Maschinen einen ftarten Bug im Dfen gewinnen ju konnen, ohne große und hohe Schornsteine zu bauen, und ohne an Rraft ber Maschine einzubugen, ift (b. f. unter ber Voraussetzung, baf ich bie Erhauftionsöffnung nicht in dem Maage verengere, dag badurch ein mertlicher Gegendruck auf ben Rolben erhalten wird) von unschätbarem Werthe, und gibt ihnen ein neues unberechenbares Uebergewicht über Condensationsmaschinen. Ich habe in dem Borhergehenden gezeigt, wie weit man bei dieser Verengerung geben konne, ohne Nachtheil zu erleiben, und bege feinen Zweifel, daß man darin noch gunftigere Berbaltniffe für die Maschine und ihre Rraft erzielen konne. In biefer

<sup>20</sup> Ich bin völlig überzeugt, daß bei Anwendung meiner neuesten Keffel auf Locomotiven ein fünstlicher Zug in einer weit geringern Ausdehnung nöthig werde, als bei den jeht gedränchlichen Keffeln, ja daß er sogar ganz wegfallen könne und lo eine Heizung meiner Keffel auf Locomotiven mit Torf und Holz und Steinkohlen möglich sen und von gutem Erfolg sehn könne. Der Gewinn hiebei wurde nicht allein in Absicht auf Ersparung an Kraft der Maschine wichtig werden, sondern auch in Beziehung auf eine mögliche Anwendung anderer gewöhnlicherer Brennmaterialten als Kohls Beachtung verdienen. Holz wendet man zwar schon auf manchen Bahnen mit Glück an, auf der Braunschweig-Harburger (polytechn. Journ. Bb CXI S. 267) und auf der München-Augsburger Vahn (volytechn. Journ. Bd. C S. 486) selbst schon Torf. Bersuche mit letzterem haben aber, selbst wenn man den Torf mit Steinkohlen vermischte, noch immer nicht ganz günstige Resultate ges geben; dieselben wurden von Herrn Klein angestellt.

Rucklicht darf ich nicht unberührt lassen, daß auf dem hiesigen Dampfschiffe nach Abschmelzen des obern sich innerhalb des Schornsteins dis auf 3 Zoll verengenden Theils des zuerst versuchsweise von Weißblech construirten Ausblaserohres, die Deffnung auf 4 Zoll erweitert wurde, ohne daß ein besonders merklicher Unterschied im Zuge des Ofens einstrat. Die Maschine behielt ihre regelmäßige Geschwindigkeit, wie ich mich selbst überzeugt habe, da der Umstand gleich auf der ersten Reise eintrat, die ich nach Andringung dieser Borrichtung mitmachte. Der Zug unter dem Kessel verlor selbst dadurch nicht merklich an Intensität, daß der ausblasende Dampf die gehörige Richtung in seiner Bewegung verlor, nicht mehr in der Achse des Schornsteins in diesen hinaussblies.

Ich muß, ba ich nun einmal bei biefem Gegenstande verweile, noch eines merkwürdigen Umftandes Erwähnung thun, ber auf berfelben Reise eintrat, und ben ich meinen geneigten Lefern hier gur Beachtung vorlegen will. Wir waren auf ber Station Malchow angefommen, und legten, wie gewöhnlich, vor ber Bugbrucke an, um bie Paffagiere auszuschiffen. Nach beschaffter Ausschiffung pflegt bann bas Schiff langfam bie Brude ju paffiren, und auf ber andern Seite bie vorhande. nen Paffagiere aufzunehmen. Bei biefem Durchgange, wo bie Raber nur einige Schaufelschwingungen machen, die Maschine also nur einige Dampferhauftionen, und awar in langern Interwallen, in ben Schornftein macht, murbe bas weißblecherne Erhauftionsrohr ploglich mit einem bebeutenben Knall flach jufammengebrudt, ohne bag irgend eine Schablichfeit von außen barauf einwirkte. - Wie ift biefer Umftand ju erflären? 3ch will meine Meinung fagen. Schon in meinem Saupt= werfe habe ich ben sonderbaren Umftand angegeben, bag nach jeder Erhauftion einer Sochbrudmaschine mit fehr hohem Drucke ein Bestreben ber außern Luft eintritt, in ben Cylinder zu bringen in Folge einer geringen Leere, Die burch die ftattgehabte Erhauftion auf die von mir bort erklärte Weise ftatt hat. Collte biefer Fall nicht bie nämliche IIrfache haben? Die Spannung ber Dampfe im Reffel war burch bas Unhalten bes Schiffs gerade gestiegen, und nun murben von biefem ftarfen Dampfe nur einzelne Stöße ber Maschine gegeben. Bei schnellem Bange ber Maschine wird bas Exhaustionsrohr nie in bem Maaße von Dampf leer, bag ein fo ftartes Bacuum, als jum Busammenbruden bes Rohres burch bie außere Luft nöthig ift, entstehen fann; nach biefen einzelnen Stoße hatte ber Dampf aber Beit, nach ben Gefeten ber Trägheit in bem Maaße aus dem Erhauftionsrohre auszutreten, baß eine bas Busammenbruden bes Robres bedingenbe gehörig fraftige Berbunnung entstehen konnte. Man kann sich benken, daß dieser Fall eine unangenehme Zögerung von circa einer halben Stunde in der Abkahrt herbeiführte; zu welchen Betrachtungen gab er aber nicht dem denkenden Physiker Veranlassung, und welchen Gewinn zieht vielleicht die Zukunft darauß? Gerade dies war aber auch Ursache, weßhalb bei mir Freude eiregend wirkte, was die andern Passagieren verdroß.

Da wir dem Rohr vorläusig nur einigermaßen seine vorige Runsdung wieder geben konnten, so wurde es bei der endlichen Weitersahrt ein neuer Gegenstand einer sorgfältigen Beobachtung von meiner Seite. Es sand sich nämlich, daß es nun einem athmenden Thiere glich, indem es sich ber der Exhaustion plöslich ausdehnte, während es gleich dars auf sich zusammenzog, und dieß, wie mir schien, wieder durch ein jedesmal nach der Ausströmung entstehendes geringes Bacuum in demfelben so lange fortdauerte, dis wir es in Waren (auf der Mitstagsstation) in dem Grade schnell ausdessern (mit Ringen verstärsen) ließen, daß es noch dis zur Vollendung des bei mir in meiner Fabrik in Arbeit stehenden stärkern Rohres aushielt.

Sat Gr. be Bambour Recht, bag eine Berengerung ber Erhauftionerohröffnung in bem Schornsteine ber Locomotiven feinen Rachtheil auf ben Bang und die Rraft ber Mafchine ube, fo gabe ber eben ergablte Kall, ber wiederum eine Bestätigung jenes in meinem Sauptwerte ergablten mertwurdigen Phanomens ift, einigermaßen einen Schluffel bagu. Durch bie Verengerung ber Deffnung wird nämlich bie Beschwindigfeit des ausströmenden Dampfftrahls vermehrt und befhalb bie barnach entstehende Berdunnung um fo greller hervortreten. Ich habe vorhin bei bem Bortrage jenes merkwürdigen Falles besonders hervorge= hoben, baß vor ber erfolgten Zusammenbrudung bes Rohres ber Dampf eine höhere Spannung im Reffel angenommen habe. 3ch urgirte bieß besonders, weil sich baraus eine größere Beschwindigkeit ber nun erfolgenben Ausströmung ber Dampfe aus ber Erhauftionsöffnung im Schornftein ergibt, und fo bie Entstehung eines fo bedeutenden Bacuums, als jur Bufammenbrudung eines weißblechernen Rohres von 5 Boll Durchmeffer nothig war, beffer erflart. Db gerade bas in langern Intervallen stattfindende Ausströmen der Dampfe in bem bier angeführten Falle, nicht wesentlich war, infofern ale baburch zur Bilbung eines geringen Bacuums Beit gewonnen mart, und bei fo fonell aufeinander folgenden Erhaustionen wie bei ben Locomotiven, eine andere ber Behauptung bes Srn, be Bambour nicht gunftige Wendung nehme, überlaffe ich ber Beurtheilung meiner Lefer.

Ich hoffe, daß man mir bie hier eingestreuten Abschweifungen von bem eigentlichen gerade vorliegenden Wegenstande freundlich nachsehen werbe. Moge bas goge Intereffe, was ihr Begenftand erregen burfte, mein Fürsprecher seyn. Gewiß ift es, bag nicht genug gethan werben fonne, um ben julet vorliegenden Bunft immer mehr aufzuklaren und Unhaltspunkten in ber Erfahrung für feine richtige Erklarung und Bürdigung nachzuspuren. Ich fann beghalb auch nicht genug benjenis gen meiner Leser, die Hochdruckmaschinen bauen ober unter Aufsicht haben, anempfehlen, meine Beobachtungen über einen Begenftand ju unterftugen, ber mir ichon früher so manches Rathsel aufgegeben hatte. Unter biefen Rathfeln will ich bas nur hier noch schließlich anführen, baß oft bas Bett aus ben von mir angewendeten Fettbuchsen für bie Lubrificirung bes Cylinders, beren Einrichtung mit einem nach bem innern Naume bes Cylinders bin fich öffnenden Bentile ich in meinem Hauptwerke ichon beschrieben habe, nach und nach verschwand, ohne baß es auf eine andere Beife aus bemfelben herausgekommen fenn konnte, ba feine Spur von etwaigem Ueberfliegen besselben über ben Rand ber Buchse sich zeigte, die Wirkung ber Maschine aber beutlich beurfundete, daß es in ben Cylinder eingebrungen fen. Wie mar es in biefen hineingekommen? - Doch nicht anders als burch bas Fettventil, und wie konnte fich biefes öffnen, wenn ber Drud im Chlinder nicht oft unter ben ber außern Atmosphare fant? - Diese Erscheinung zeigte fich vorzüglich ba am häufigsten, wo bas Fettventil nur burch eine fehr fdmache Feder angedrückt erhalten wurde. 21

(Die Fortsetzung folgt im nachsten Beft.)

<sup>21</sup> Wir beobachten biefe merkwürdige Eischeinung an ber in meiner Werkstätte arbeitenden Hochdruckmaschine jest fehr häufig, und bei genauem Aufmerken hört man auch bei jeder Exhaustion der Dampfe aus dem obern Chlinderiaum ein kurzes zischendes Einströmen von Luft durch das Fettventil in den Chlinder.

### XVI.

Robert's Methode zwischen irgend einem Wagen eines Eisen= bahnzuges und dem Locomotivführer eine Communication zum Behuf der Ertheilung von Lärmsignalen herzustellen.

Mus bem London Journal of arts, Oct. 1848, G. 157

Mit Abbifdungen auf Tab. III.

Fig. 14 ftellt eine Unordnung gur Mittheilung hörbarer Gignale im Seitenaufriffe, Fig. 15 im Berticalburchichnitte bar. Diefer Apparat wird mit dem Innern des Dampftessels einer Locomotive in Berbinbung gebracht, bamit ber Dampf ju gewissen Berioden in fleinen Duantitaten entweichen und bas erforderliche garmzeichen hervorbringen fonne. A ift eine hohle fenfrechte an ben Dampfteffel B ber Locomotive geschraubte Saule, an beren oberem Ende eine Dampfpfeife, welche bas Larmzeichen geben foll, angebracht ift. D ift ein Dampfeylinder und E feine Bentilbuchfe, Die burch eine Rohre a mit bem Canal ber Gaule A in Verbindung fieht. Die Conftruction Dieser Theile bes Apparates ift am beften aus bem Berticalburchschnitte Fig. 16 ju entnehmen. Der Dampfenlinder D ift mit einem Rolben b verfeben, beffen Stange vermittelft ber Belenke c einen Bebel d bewegt, beffen anderes Ende mit bem vieredigen Ende eines in ber hohlen Saule A angebrachten conifchen Sahns e verbunden ift. Diefer Sahn ichneibet, wenn er in feinem Gis gebreht wird, alle Communication zwischen bem Dampffeffel und dem oberen Theil ber hohlen Saule ab. Ein von der Saule A hervorragender Stift f tragt einen oscillirenden Bebel g, beffen eines Ende mit ber Schiebventilftange h bes Dampfcylinders verbunden ift; bas andere Bebelende ift burch die Stange i mit bem um ben Bapfen ! oscillirenden Urm k verbunden. Un bem außeren Ende bes Urms k befindet fich eine horizontale unmittelbar über ben Polen bes Gleftromagnetes F hangende Urmatur m. Diefer Magnet, welcher auf bie übliche Beise aus einer mit Rupferbrahtwindungen überzogenen Stange weichen Gifens befteht, ruht ifolirt auf einem an die Gaule befestigten Träger. Soll nun bem Locomotivführer ein Zeichen gegeben werben, so wird auf die nachher zu erläuternde Weise die elektrische Rette ge= schloffen und bas weiche Gifen burch ben galvanischen Strom augen= blidlich in einen fraftigen Magnet verwandelt. Die horizontale Armatur wird fofort gegen bie Pole bes Magnets herabgezogen und in Folge ber Bebelverbindungen bas Schieberventil ber Dampfbuchfe E gehoben, fo

baf ber aus bem Dampffeffel burch bie hohle Gaule A und bie Rohre a in bie Bentilbuchfe ftromenbe Dampf in ben Dampfcylinder unter ben Rolben gelangen und biefen aufwärts treiben fann. Daburch wird bem Dampfhahn e eine Drehung ertheilt, bis feine Durchbohrung mit bem Canal ber Saule A in eine Linie fommt. Der burch biefen Canal fofort ausströmende Dampf fest nun die Dampfpfeife fo lange in Birtsamfeit, bis in Folge ber Unterbrechung bes galvanischen Stromes bie Eisenstange F ihren Magnetismus verliert und die Urmatur m wieder in die Bobe geht. Um ben Rudgang ber beweglichen Theile in ihre Rubelage ju fichern, ift an bie feste Rohre a und ben Bebel g eine gewundene Feber befestigt, die vermoge ihrer Glafticitat ben Bebel g niebergieht, fobald bie Urmatur m frei ift. Eine ahnliche Feder bewirft ben Niedergang bes Rolbens; fie wird namlich beim Aufgang besfelben gufammengebrudt; wenn aber ber Dampfzutritt burch bas niedergebende Bentil abgesperrt ift, so behnt fie fich aus und treibt den Rolben in feine tieffte Lage herab, mahrend ber unter bem Rolben befindliche Dampf burch eine in ber Bentilbuchse befindliche Deffnung entweicht. Wenn bas Metall ber Armatur mit ben Polen bes Magnets in wirklichen Contact gebracht wird, fo bleibt nach erfolgter Deffnung ber Rette noch einige Zeit ein Rudftand von Magnetismus, durch welchen bie Urmatur festgehalten wird; um biesen Uebelftand zu beseitigen und bie augenblickliche Freiwerdung ber Armatur zu veranlaffen, bringt man zwischen bie Armatur und die Magnetpole einen Streifen Elfenbein ober eine andere nicht leitenbe Substang.

Fig. 17 stellt eine Modification bes beschriebenen Apparates in ber Frontansicht, Fig. 18 im Verticalburchschnitte bar. Im vorliegenben Falle geht ber Canal in ber Saule A nicht in einer ununterbrochenen verticalen Linie nach ber Dampfpfeife, sondern ift in horizontaler Rich= tung ausgebogen und fehrt wieder in die Berticallinie gurud, um einen Sit fur bas Bentil E ju bilben. Letteres hat ben 3med, ben Dampf zu der Pfeife zuzulaffen oder bavon abzusperren. Mit bem Bentil E ift eine verticale in einer bampfbichten Buchfe gleitenbe Stange a verbunden, welche mit bem Ende eines in bem Trager c gelagerten Bebels b in Berbindung fteht. Das andere Ende biefes Bebels tragt die Armatur m, welche auf die oben- beschriebene Weise burch ben Eleftromagnet F in Thatigfeit gefest wird. Gine Spiralfeber d bringt bas Bentil in seinen Sig zurud. Soll nun ein hörbares Signal ertheilt werben, fo schließt man die Rette, worauf bas burch ben eingeleiteten eleftrischen Strom in einen Gleftromagnet verwandelte Gifen F bie Armatur m niederzieht und baburch bas Bentil von feinem Gis hebt. Der Dampf kann jest aus bem Locomotivdampskefiel zur Pfeife gelangen und bas verlangte Lärmzeichen so lange hervorbringen, bis bie Kette wieder unterbrochen wird.

Es foll nun beschrieben werden, auf welche Beife Jebermann im Eisenbahnzug im Stanbe ift bie metallische Berbindung herzustellen und ben galvanischen Strom nach bem Signalapparat gelangen zu laffen. Fig. 19 ftellt zwei mit galvanischen Leitungebrahten versebene Gifenbahnwagen im Verticalburchschnitte bar. Die Drafte bes einen Bagens find mit benen bes anbern verbunden, fo baß ber galvanische Strom von bem einen jum anbern gelangen fann. Fig. 20 ftellt bie Bagengestelle mit ber Lage ber Leitungsbrahte fowie bas Ente bes Locomotivdampfteffels im Grundriffe bar. A ift bie galvanische Batterie, welche unter bem Boten irgend eines ber Gifenbahnwagen, unter ber Locomotive ober unter bem Tender befestigt werden fann; an ben negativen und positiven Bol ber Batterie find bie Leitungebrafte a,a befestigt. Mit ihren andern Enden find biese Drafte an isolirte metallene Safen b,b befestigt. e ift ein anderer Draft, ber mit ber Linie ber Drabte a parallel lauft und an jedem Ende mit isolirten Saken d, d verbunden ift. Jeder Wagen bes Bugs ift mit zwei Drahtlinien verfeben, Die mittelft isolirter Safen fest gemacht find. Mit ben borigontalen Drahten find ferner verticale Drahte e, e verbunden, bie nach einem Upparat B geben, welcher nothigenfalls zwei Drabte in metalliichen Contact bringt, womit bie galvanische Rette geschloffen ift. Bur Erzielung einer metallifchen Verbindung von veranderlicher Lange zwifchen ben Leitungebrahten ber einzelnen Wagen bes Trains mogen irgend geeignete Anordnungen getroffen werben. Der Apparat B, welcher bie galvanische Rette öffnet ober ichlieft, ift gur Bequemlichfeit an ber Geite bes Wagens im Bereich ber Paffagiere angebracht. Fig. 21, 22 und 23 ftellen benfelben in einem größeren Maafstabe bar. In Folge ber eigenthumlichen Conftruction biefes Apparates ift ber Conducteur im Stande mit Leichtigfeit zu ermitteln, von welchem Wagen bas Larmzeichen, es moge ein nothwendiges ober überfluffiges fenn, ausging. Fig. 21 ftellt ben Apparat bar, wie er im Innern bes Wagens erscheint; Fig. 22 ift ein Querschnitt nach ber Linie 1,2, Fig. 21, und Fig. 23 eine Unficht nach ber Linie 3,4, Fig. 22. a ift ein Knopf aus Elfenbein ober einer andern nichtleitenden Subftang, welcher an einem verschiebbaren Bolgen b befestigt ift. Letterer enthalt einen ifolirenden Sale c, gegen ben fich ein Riegel d lehnt. Eine an Die Scheibe f befestigte Feber e ftrebt biefen Bolgen beständig vormarts ju bewegen. g ift eine gleichfalls an Die Scheibe f befestigte Feber, welche gegen ben Bolgen b brudt und

ben Knopf a in ber abgebilbeten Lage erhält. Mit biesen Federn e und g sind die verticalen Leitungsdrähte verbunden. Wenn daher der Knopf a in eine zu seiner Aufnahme bestimmte Vertiefung einwärts gedrückt wird, so kommt das Ende des Niegels d mit dem Metallstift b in Berührung und schließt somit die galvanische Kette, wodurch der Signalapparat an der Maschine in Thätigkeit gesetzt wird. Damit nun der Conducteur sich überzeugen könne, von welchem Wagen das Signal ausgegangen ist, setzt sich der Stift b durch die Seite des Wagens fort; an seinem äußeren Ende aber enthält der Stift einen Knopf h, welcher bei geschlossener Kette hervorragt, und in dieser Lage bleibt, die der Conducteur den Riegel d vermittelst eines Schlüssels wieder zurücktürscht, worauf die Feder g die Theile wieder in ihre vorherige Lage zurückbringt.

Damit nun die Conducteure mittelft Signalen, deren Bedeutung zum Boraus bestimmt ist, sich mit dem Locomotivführer in Communiscation setzen können, läßt der Patentträger in densenigen Wagen, worin die Conducteure ihren Sit haben, den Riegel weg, und macht dasgegen die Oberstäche des isolirendes Halses e in einer Flucht mit der Oberstäche des Bolzens b, so daß der letztere durch die Feder g rasch in seine ursprüngliche Lage zurückgedreht werden kann. Auf diese Weise läßt sich durch wiederholtes Deffnen und Schließen der Kette eine Reihe rasch aus einander solgender Schalle hervorbringen.

### XVII.

Applegath's neues System von Schnellpressen.

Rach ben Times vom 29 Decbr. 1848.

Seit dem Jahr 1827 werden in der Zeitungsdruckerei des Eigensthümers der Times feine anderen Schnellpressen angewandt, als nach dem System berjenigen, welche August Applegath von Dartsord das mals zuerst construirte. Die Papierbogen werden in einer Maschine mit vier Druckcylindern 22 zuerst auf einer Seite bedruckt, dann in einer dweiten ähnlichen Maschine auf der anderen Seite. Bei dem

<sup>22</sup> Sie ift beschrieben in Urc's technischem Borterbuch, beutsche Bearbeitung von Karmarsch und heeren, Bb. III S. 111. (Brag. 1844, Berlag von Gottlieb Saafe Sohne)

Format ber Times von brei englische Buß Breite auf vier Fuß Sohe wiegt die Typenform mit ihrem eifernen Fundament nebst bem Bugehör zur Mittheilung ber Bewegung im Ganzen 15 Ctr.; wenn bie Schnellpreffe 5000 Abbrude in einer Stunde macht, burchlauft biefe schwere Masse einen Weg von sechs Fuß vierzigmal in jeder Minute. Die Leiftung einer folchen Schnellpreffe nach bem bisherigen Syftem ift hauptfächlich durch zwei Umftande beschranft : 1) durch die Gefahr welche mit einer größern Geschwindigkeit ber flachen Typenform verbunden mare; benn lettere erleidet bei ihrer hin - und hergehenden Bewegung jedesmal, nachdem fie ben Weg von feche Fuß auf ihrer Bahn jurudgelegt hat, einen heftigen Stoß und mehr als vierzig folche Stoße in ber Minute fann eine fo garte Mafchinerie nicht aushalten; 2) baburch, bag man auf bie Letternform mahrend ihres in jeder Richtung feger furgen Laufes nur zwei Cylinder einen Drud ausüben laffen fann und felbst diese muffen, wie auch die Schwärzwalzen, von fo fleinem Durchmeffer fenn und fo eng zusammengestellt werden als möglich abgesehen von anderen lebelftanden ift nämlich jeder Boll, welchen bie Inpenform bei gegebener Beschwindigfeit ohne ein Aufbruden ber Enlinder burchlauft, ein eben fo großer Zeitverluft; wollte man alfo bei Schnellpreffen nach biefem Princip eine größere Ungahl von Drudenlindern anwenden, fo konnte man in berfelben Zeit doch nicht viel mehr Abdrude erzielen, fo daß lediglich die Maschinerie badurch complicirter würde.

Die große Berbefferung, welche nun von Brn. Upplegath bewerkstelligt worden ift, besteht barin baß er ftatt ber gewöhnlichen fladen Druckform eine freisförmige Typenfläche anwendet, folglich bie horizontale Sin = und Berbewegung ber bisherigen Schnellpreffen burch eine gleichformige rotirende Bewegung erfett. Bahrend die Inpen bisher auf einer ebenen Tafel zusammengesett maren, welche eine Gifenbahn burchlief, befinden fie fich jest auf der Peripherieflache eines Cylinbers, welcher fich um eine fenfrechte Achse breht. Diefer Chlinder ift eine gußeiserne Trommel von funf fuß feche Boll Durchmeffer, auf beren Mantelfläche bie Typenformen ober Columnen Segmente bilben. Acht Druckeylinder von vierzig Boll im Umfang find um bie Typentrommel herum angeordnet, daher bei jeder Umbrehung ber Maschine acht Bogen gebrudt werben, mahrend die bisherigen Schnellpreffen (nach Applegath's Spftem) bei jeber Sin- und Berbewegung bes Rarrens nur vier Abdrude lieferten. Das Festhalten ber Lettern auf einem Colinder, welcher fich um feine fentrechte Achse breht, bot feine besonderen Schwierigkeiten bar, benn ba in biefem Falle Die Centris

fugalfraft nicht in der Richtung der Schwere wirkt, so läßt sie sich leicht neutralisiren, was hauptsächlich mittelst der messingenen Spaltlinien und der Columnenstege geschieht, welche an den Seiten des eisernen Formsrahmens festgeschraubt werden; da der Querschnitt der Spaltlinien ze. feilförmig ist, sie also gegen die Außenseite der Typen dicker sind, so erhalten sie letztere an ihrer Stelle, ähnlich dem Schlußstein eines Bogens.

Wenn wir in die große Zeitungebruckerei ber Times eintreten, fällt und zuerst eine freidformige Gallerie von etwa 25 Fuß Durchmesser auf, die 6 Fuß vom Boben entfernt, über acht complicirten Mechanismen fteht, welche bie große Typentrommel radienformig umgeben. ber biefer acht Mechanismen ift ber Einlagapparat fur einen ber acht Auf der Gallerie fieht man acht Manner an ebenfo vielen Auflegtischen, welche in 3wischenraumen von beilaufig vier Gecunden jedesmal forgfältig einen Bogen in eine ber acht Deffnungen ber Maschine steden. Direct unter biefen acht Mannern fteben acht andere auf dem Boden bes Locals, welche bie aus ber Maschine bervorgehenden bedruckten Bogen abzunehmen und auf einen Stoß zu schichten haben. Das Auge entbedt balb die vier auf ber Peripheriefläche ber Trommel aufgepaßten Typenformen und fucht vergebens gablreiche Papierbogen mahrend ihrer rafchen Bewegung zu verfolgen. Das Geftell ber großen Typentrommel enthält auch bie Lager ber acht Drudchlinder, welche alle in vollfommener Uebereinstimmung rotiren und von Zeit zu Zeit mit der Trommel in Berührung fommen. Die Typen bebeden nur einen fleinen Theil bes Umfangs ber Trommel und im Zwischenraum ift auf ihrer bogenförmigen Mantelfläche eine große Farbetafel gerade fo wie die Formen aufgepaßt und befestigt; lettere theilt die Schwärze ben verticalen Farbewalzen mit, welche zwischen ben einzelnen Drudchlindern angebracht find und biefe theilen fie mieber ben Typen mit.

So weit war die Construction der Maschine ziemlich leicht, weil die vertical rotirende Circularpresse aus denselben Theilen wie die gewöhnlichen Schnellpressen besteht. Die Hauptschwierigkeit für den Ersinder bestand darin, den Druckylindern in ihrer neuen Stellung die Papierbögen zuzubringen, da ein Bogen von so großem Format in weniger als vier Secunden die horizontale Lage mit der verticalen vertauschen und wieder in erstere zurücksehren muß. Das disherige Auflegen des Papiers vor der Maschine blieb unverändert; der Bogen
wird wie gewöhnlich von einer ebenen Tasel aus schnell zwischen zwei
Neihen endloser Bänder hinabgeführt. Wenn der Bogen aber bis zu

einem gewissen Punkt hinabgezogen ist, wird er plötlich burch dunne hölzerne Greiser aufgehalten, welche mit dem Rand des Papiers an dessen beiden Seiten gleichzeitig in Berührung kommen; in demfelben Moment verlassen die Bänder den Bogen und derselbe hängt also in verticaler Stellung zwischen jenen Ausschlick zwischen zwei kleisnen Rollen oder Greiswalzen; nun wird eine Neihe (zwischen dwei kleisnen Rollen oder Greiswalzen; nun wird eine Neihe (zwischen den Ausschlicher) verticaler Walzen, welche schnell rotiren, unmittels dar mit dem Bogen in Berührung gebracht und treibt ihn horizontal zwischen zwei neue Reihen endloser Bänder, welche ihn um die Druckschlichen zwei neue Reihen endloser Bänder, welche ihn um die Druckschlinder herumführen. Hier trifft er auf die Typen, empfängt den Aberuck und wird dann unter der Einlaßgallerie in die Hände des Abenehmers herausgelassen, welcher ihn niederzieht und aus einen vor ihm besindlichen Tisch legt.

Es bleibt uns jest noch zu erklären, wie man mit ber auf einer Cylinderstäche zusammengesesten Typenform einen ebenen und deutlichen Abdruck bekommt. Die Druckeylinder haben 40 Zoll im Umfang und jeder Cylinder berührt die Typen immer an denselben correspondirenden Punkten, weil sich die Peripheriestächen mit gleicher Geschwindigkeit bewegen. Das Wollentuch, womit die Druckeylinder umgeben sind, ist mit Papierstreisen unterlegt; durch dieses einfache Mittel und die Answendung eines Typencylinders von großem Durchmesser, erhält man einen Abruck, welcher von demjenigen einer gewöhnlichen slachen Typensform nicht zu unterscheiden ist.

Die Geschwindigkeit dieser Maschine, in welcher seit dem 3 Octos ber v. J. das Hauptblatt der Times gedruckt wird, betrug bisher 1000 Umdrehungen in der Stunde, wobei sie 8000 Bogen liesert; man wird diese Geschwindigkeit allmählich steigern, soweit es ohne Benachtheilisgung der Abdrücke und ohne Gesahr für die complicirten Mechanismen geschehen kann. Die Leistung der horizontalen Schnellpressen mit vier Cylindern hat man bis auf 6000 Bogen getrieben; es ist nicht unswahrscheinlich, daß die Circularpresse mit acht Cylindern bis 12,000 Abdrücke in der Stunde wird liesern können.

### XVIII.

Berbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf sich William Eaton, Ingenieur zu Camberwell in der Grafschaft Surrey, am 1. Dec. 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov. 1848, S. 273.

Meine Verbesserungen beziehen sich auf die Zubereitung bes Vorgespinnstes und haben den Zweck, dem lockern Baumwollband, bevor es sich auf die Spulen auswickelt, eine gelinde aber dauernde Drehung zu ertheilen.

Fig. 7 stellt den hiezu bienlichen Apparat in ber Frontansicht, Fig. 8 in ber Seitenansicht bar. Das zwischen ben Stredwalzen hervorfommende Baumwollband wird in einen hohlen rohrenformigen Alugel ober Flieger a, a, a hinabgeleitet. Diefer liegt vertical in einem hohlen Lager a\* und wird burch ein um bie Rolle b geschlagenes Laufband in Bewegung gefest. Un bie untere Seite bes hohlen Lagers a\* ift ein Zahnrad c ftationar befestigt. Ein zweites gleich großes Rab d befindet fich an bem oberen Ende ber furzen Achsel und greift in bas ftationare Rad c. Die Uchfe e läuft in Lagern, Die mit ber Röhre und bem hohlen Flügel a in fester Berbindung stehen und wird also mit biefem im Rreife herumgeführt. Ein an bem unteren Enbe ber Welle e befindliches Bahnrad f greift in ein abnliches gleich großes Rad g, welches ftationar bleibt und auf bem Lager g\* liegt. Da nun bas Rad c an bas hohle Lager a befestigt ift, und baher immer statio= nar bleibt, fo werben bie Raber d und f mit ihrer Achse e um biefes stationare Rab herumgeführt, folglich wird bas Zahnrad g und jeder mit diesem Rabe verbundene Theil bes Apparates fortwährend bieselbe Lage beibehalten, d. g. nicht rotiren. Der Unfang ber hohlen Röhre, foweit biefe nämlich burch die Rolle b, bas Lager a und bas Rad c geht, ift von Meffing, ber übrige Theil von Stahl ober Gifen, mit einem ber gangen Lange nach fich erstredenben Schlit. Das lodere Baumwollband läuft von ben Stredwalzen abwarts in bas Innere ber hohlen Röhre ober bes Flügels a, a, a über ben frummen Messingbraht h, burch ben an die Führung j befestigten Trichter i und wickelt fich auf ber hölzernen Spule k auf. Auf feinem Beg burch ben rotiren=

den hohlen Flügel a nach der Spule erhalt das Baumwollband eine bauernde Drehung.

Ich komme nun zur Beschreibung bes übrigen Theils ber Maschine, welcher den Zweck hat, das Gespinnst auf der Spule k so zu vertheilen, daß die gefüllte Spule in der Mitte cylindrisch und an ihren Enden konisch erscheint.

Das ftählerne ober eiferne Geftell I, I ift an bas Rad g und bas hohle Lager g\* befestigt, und bleibt baber innerhalb bes in rascher Bewegung begriffenen Flugels gang unbeweglich. Gine in ber Buchfe ber hohlen Röhre befestigte furge Achse m, m geht lofe burch bas Rad g und das hohle Lager g\* und enthält an ihrem unteren Ende ein fleines Winkelgetriebe n; bieses greift in bas Winkelrad o. welches an ber Achse ber cannelirten Trommel p, p befestigt ift; lettere besitt rings um bie Mitte ihrer Oberfläche einen Ginschnitt wegen Bulaffung ber furzen Achse m. Durch diese kurze Achse wird die Balze p, p vom Alugel aus in langsame Rotation gefest. Der Durchmeffer ber Binfelraber n und o und ber Umfang ber Walze ift fo angeordnet, baß bie Umfangogeschwindigfeit der lettern genau eben fo groß ift, wie bie der oberen Balgen, welche bas Baumwollband in die Maschine leiten. Da bie Spule k durch das ftarte elaftische Band q, q, q, welches über bas feste Lager r, r geht, gewaltsam gegen die cannelirte Walze gepreßt wird, so erhalt baburch bie Spule k eine rotirende Bewegung und ihre Umfangegeschwindigfeit bleibt bemnach bei zunehmendem Durchmeffer ber fich fullenden Spule ftete correct. Lange jeder ber Seiten bes ftationaren Rahmens I, I ift eine Rinne s\* s\* eingeschnitten, in welcher ein bunner leichter Metallrahmen s, s auf= und niedergleiten fann. Diefer Rahmen nimmt folgenden Apparat auf. t, t\* find zwei leichte ineinandergreifende Raber von gleicher Bahneanzahl; bas Rad t ift an ber Achse ber Spule k, bas andere t\* an die Achse ber mit boppelten Gangen versehenen Schraubenwelle u, u befestigt. In Diese Schraube greift ber Bebel v und wird burch bie Leitstange x in ber jur Fortbewegung langs ber Schraubenwelle u, u geeigneten Lage erhalten, mahrend fein anderes hulfenformiges Ende v\* lange ber Duerstange y gleitet. Un bem Bebel v, v ift ein Querhebel w, w befestigt, beffen beide Enden feilformig find. Die Enden biefer Bebel wirfen abwechselnd auf die Bahne ber Raber A, A und ertheilen ben letteren eine fleine Drehung. Daburch wird bie Buchfe biefer Raber, welche eine Schraubenmutter bilbet, veranlaßt, gang langfam auf ben mit Schraubengangen versehenen Enden ber Querftange y vorzuruden. Sobald nun bas Ende bes Querhebels w weit genug amifchen ben

Jähnen eines der Rader A, A vorgerückt ist, bringt ein an dem Hebel w, w befindlicher Aushälter den Hebel v, v in die andere Windung der Doppelschraube u, wodurch die Bewegung augenblicklich umgekehrt und der Hebel i veranlaßt wird, gegen das andere Ende der Schraubenswelle sich hinzubewegen. An jedem Ende des Seitengestells s, s sind Bolzen B, B befestigt, und mit Hulfe der an dem sesten Gestell 1,1 bessindlichen Schliße kann die Spule k, wenn sie voll ist, herausgenommen und durch eine leere ersest werden.

Die Wirtungsweise der beschriebenen Theile ist solgende. Wenn der Apparat in Thätigkeit gesetht wird, so kommt in Folge der Rotation des Flügels a, a auch die Achse m, m in Notation; die Winkelräder n und v aber ertheilen der cannelirten Walze p, p eine langsame Drehung. Diese sett die Spule k und durch Vermittelung der Jahnräder t und t\* auch die Doppelschraube u, u in Umdrehung. Dadurch wird der Hebel v, v\* mit dem kleinen Trichter i mit der geeigneten Geschwindigkeit hin und hergeführt, um das Gespinnst gleichsörmig auf der Spule k zu vertheilen, so daß diese nach ersolgter Füllung in der Mitte cylindrisch und an beiden Enden conisch erscheint. Dieser Zweck wird durch die Zahnstäder A, A erreicht, welche bei sedem Hin oder Hergang des Trichters i einander langsam näher gerückt werden und zwar in Folge der Einwirkung des Hebels w, w auf ihre Zähne. Der gebogene Draht h hat den Zweck, das Gespinnst stets in gleichsörmiger Spannung zu erhalten.

### XIX.

Lloyd's patentirte Gebläsemaschinen.

Mus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr 1310.

Mit Abbildungen auf Tab. iit.

Das gewöhnliche Ventilatorgebläse besteht bekanntlich aus einem freisrunden Gehäuse mit einer centralen Deffnung zu beiden Seiten, durch welche die Luft eingesogen, und einer Deffnung an der Peripherie, durch welche die Luft ausgetrieben wird. Eine Achse geht durch die centralen Deffnungen und ist an beiden Enden durch geeignete Lager unterstützt. An der Mitte dieser Achse ist eine Büchse sestzeilt, von der mehrere Arme ausgehen; an jeden dieser Arme ist ein flaches rechtsectiges Blatt besestigt, welches so breit wie möglich gemacht wird, ohne

daß cs sedoch das Gehäuse berührt. Die Blätter werden mittelst eines Riemens von einer Dampsmaschine oder sonstigen Triebkraft aus in Notation gesetzt. Da nun hiuter sedem Blatte während der Rotation ein luftleerer Raum entsteht, so strömt die vor den Blättern verdichtete Luft über die Kanten der Blätter hinweg, um den luftleeren Raum auszufüllen, und so entsteht senes unangenehme, allen gewöhnlichen Venstilatorgebläsen eigenthümliche summende Geräusch und zugleich ein besträchtlicher Krastverlust.

Fig. 3 stellt ein Ventilatorgeblafe, bei welchem ber bezeichnete Uebelftand befeitigt ift, im fenfrechten Langendurchschnitt und Rig. 4 im fentrechten mittleren Querschnitte bar. A, A find bie mit ben gewöhnlichen centralen Deffnungen B, B versehenen Seitenplatten; C ift bie Peripherie; D bas Luftaustrittrohr; E eine Achse, welche burch bie Deffnungen B, B geht und in conische Enden ausgeht, die in Lagern F, F rotiren. Die an diese Uchse festgefeilte Buchse I ift mit feche Urmen verfeben, an welche eben fo viele breiedige und gefrummte Blatter K,K gefchraubt find. L ift ein inneres Behaufe, welches bie Blatter umschließt. Dasfelbe ift von entsprechendem breiedigem Querschnitt, mit Deffnungen in ber Mitte und an ber Peripherie jur Cinfaugung und Austreibung ber Luft. M.M find zwei Ringe, welche an bas außere Behaufe gefchraubt find und zwei Salfe N, N bicht umschließen. Diese Salfe befinden sich an bem inneren Behause an jeder Seite der centralen Deffnung, fteben jedoch ein wenig über die Linie ber außeren hervor, fo bag bie zwei Behaufe an dieser Stelle vollfommen luftbicht vereinigt find. O,O find bie Riemenrollen, mit beren Gulfe bie Maschine in Rotation gesett wirb. Die burch bie centralen Deffnungen in bas innere Behaufe einftromenbe Luft wird in Folge der Rotation ber Blatter burch Die Deffnungen am Umfange in bas äußere Behäuse und aus diesem burch die Röhre D weiter getrieben; Die convergirende Geftalt bes inneren Behaufes verhütet die Reaction gegen die Blätter; ber Luftstrom ift felbst bei ben größten Gefchwindigfeiten gleichformig und geräuschlos. Der Totals querschnitt ber Deffnungen am Umfang bes inneren Behäuses barf ben Totalquerschnitt ber centralen Deffnungen nicht überfteigen. Wenn an ber Ausströmungsstelle ein großer Drud erforberlich ift, fo muffen bie Deffnungen an ber Beripherie verhaltnismäßig enger gemacht werben, in einigen Fällen bis zur Salfte ber gewöhnlichen Beite. 3ch habe gefunden, bag bie Blatter mit bem größten Effecte arbeiten, wenn fie, wie bie Abbildungen zeigen, unter einem Binfel von ungefahr 600 eingefest werben. Da die Rraft ber Mafchine ju ber Gefdmindigfeit, womit fie getrieben werben fann, in einem genauen Berhaltniffe fteht,

so ist es von Wichtigkeit, daß die Achse in ihren Lagern mit möglichst geringer Reibung rotire, und so fühl wie möglich erhalten werde. Fig. 4 zeigt eine Methode, diesen Zweck zu erreichen. Die Lager F, F bestehen aus kurzen cylindrischen, an ihrer äußeren Seite mit Schraubenwindungen versehenen Stücken, welche in die Löcher der Träger G, G fest eingeschraubt werden. Un dem inneren Ende jedes Lagers besindet sich eine conische Hüsse s, in der das Ende der Achse rotirt; in das äußere Ende des Lagers ist ein conisches Loch dis zu dieser Hüsse gebohrt. H ist ein durch einen Deckel verschließbarer Delbehälter, dessen Röhre mit ihrem Ende in das erwähnte conische Loch paßt.

Eine andere Conftructionsmethode der Achsenlager, die ich ber vorhergehenden beinahe vorziehe, ist in Fig. 5 dargestellt. S ist das eine Ende der Spindel; das Lager T, worin dasselbe rotirt, besteht aus einem hohlen an den vorderen Kanten nach der conischen Gestalt des Achsenendes abgeschrägten Cylinder. Der Raum y, unmittelbar vor dem conischen Ende der Achse, ist mit Graphit ausgesüllt, der mittelst eines Kolbens Y gegen das Achsenende gepreßt wird; der Theil Y selbst wird mit Hulfe einer Schraube W vorwärts bewegt.

Aus der vorhergehenden Beschreibung erhellt, daß es zweillrsachen sind, aus denen bei dieser Maschine eine Kraftersparniß hervorgeht: nämlich 1) die gegen ihr Ende hin abnehmende Breite der Blätter, in deren Folge sie der entweichenden Luft einen verhältnismäßig geringen Widerstand entgegensehen; 2) das Hinderniß, welches die Seitenplatten des inneren Gehäuses einer Rückströmung der Luft gegen die Blätter entgegensehen, woraus ein weiterer nicht unbeträchtlicher Kraftverlust hervorgeht.

Das andere Gebläse bes Hrn. Llopb gehört in die Classe ber Balggebläse, und eignet sich für alle diesenigen Fälle, wo eine große Duantität Wind ununterbrochen und unter beinahe gleichsormigem Drucke geliesert werden soll. Fig. 6 stellt diese Maschine im Aufrisse dar. A, A sind zwei gußeiserne Seitengestelle, von denen jedoch nur eines in der Figur sichtbar ist. Jedes dieser Gestelle besteht aus einem polygonalen Kranze von sechzehn Seiten und acht von einer Centralbüchse auszgehenden Armen  $A^2$ , Durch die Mittelpunkte beider Gestelle geht eine Acht vierestige Blasedälge, welche mit ihren äußeren Endbrettern an den Umfang des Gestells besestigt sind; E, E die Ventile, von denen jedesmal eines an dem inneren, das andere an dem äußeren Endbrette angebracht ist. D, D sind sechzehn Lenkstangen zur Bewegung der Blasebälge, von denen je zwei einerseits mit den inneren Endbrettern der

Blasbalge, andererfeits mit einer an ber Rurbel befindlichen Buchfe H verbunden find. F ift bie Sauptwindleitungerohre; G,G Führungen jur Sicherung bes Parallelismus ber Bewegung ber Blafebalge. Raume zwischen ben Urmen und ben Seitengestellen und eben fo bie zwischen ben Rrangen in ben abwechselnben Seiten bes Bolygons, merben mit Solz ober Gifenblech ausgefüllt, fo baß das ganze Behäufe luftbicht wird, ausgenommen ba, wo bie Bentile E, E und bie Rohre F eingefügt find. Doch muß an jeder Seite gwischen ben Urmen eine Thur angebracht fenn, um behufe ber Schmierung zu ben Lagern gelangen zu konnen. Wenn nun die Rurbelwelle C in Umbrehung gefet wird, so muffen in Folge ber veranderlichen Lage ber Centralbuchfe, woran bie Lentstangen D befestigt find, bei jeder Umdrehung ber Welle einige Balge vollständig, andere theilweise ausgebehnt fenn, mabrend andere gang zusammengeklappt find; boch muß fich jeder Blafebalg mahrend einer gangen Drehung ber Welle einmal in ausgebehntem und einmal in zusammengeflapptem Buftanbe befinden.

### XX.

Der Dosenbarometer des Grn. Bidi.

Aus ber Literary Gazette, 1848 Rr. 1662.

Mit Abbilbungen.

Der Mechanismus bieses sinnreichen, empsinblichen und schähbaren Barometers, welchen sich Hr. Vid in England unter der Benennung aneroid barometer (d. h. ein Barometer welcher statt Duecksilbers ein Gas enthält, das keine atmosphärische Luft ist) patentiren ließ, unterscheidet sich wesentlich von allen andern, welche bis jeht bekannt wurden. Aus der Abbildung Fig. 1 in halber natürlicher Größe ist die gegenwärtige Einrichtung des Dosenbarometers ersichtlich. (Gehäuse und Bifferblatt sind weggenommen.)

Fig. 1.



Die Bewegung bes Zeigers ift von ber Spiralfeber S abgeleitet, welche bem Drucke ber Atmosphäre auf die Buchse D.D entgegenwirkt, ober von dem Drude ber Atmosphäre felbst, welcher auf die Buchse D, D ftattfindet, deren Dedel und Bodenplatten aus dunnen Diaphragmen von Metall bestehen, welche auch noch gefältelt find, bamit sie um fo leichter nachgeben konnen. Ift Die Buchfe D, D burch eine Luftpumpe mittelft ber Röhre F, welche nachher wieder verschloffen wird, luftleer gemacht, so werben burch bas Bewicht ober ben Drud ber Luft bie Boben : und Dedelflache einwarts gedrüdt. Die Bobenflache ift jedoch in ber Mitte auf ber Sauptplatte bes Inftruments befestigt, und auf ber Mitte ber Decelfläche ift ein Meffingftud M angelothet, burch beffen Enbe ein Stift geht, welcher basfelbe mit bem furgen Urme K eines eifernen Sebels C, C verbindet, der auf zwei Mefferschneiden B, B aufruft, die ihm als Drehungsachse bienen. Der Sebel C, C wird burch bie Spiralfeder S aufmärts gedrudt, fo baß fich die Boben = und Dedel= flache ber Buchfe D,D, welche burch ben Druck ber Luft, wie erwähnt, eingebrückt maren, wieder von einander entfernen. Wegen ber in Folge ber Temperaturveranderungen erforderlichen Correction wurde in bie Buchse D.D. ehe man sie von der Luftpumpe abnahm, eine gemisse Menge Gas (nicht atmosphärische Luft) gebracht, welches burch seine Bolumsveranderungen bie Wirfung ber Temperatur auf bie Feder, Bebel zc. ausgleichen foll. Der Bebel C, C ftellt fich ins Gleichgewicht burch ben Drud ber Luft, welcher auf die Buchfe D, D ftattfindet und abwärts wirft, und burch die Spannung ber Feber S, welche aufwarts brudt, wie dieß aus nachstehendem Schema ersichtlich ift.



Es ist nun klar, daß, wenn der veränderliche Druck der Atmossphäre auf den Deckel der Büchse D,D geringer wird, die Feder S den Hebel C,C in die Höhe hebt und den Zeiger nach Links dreht, was man auf dem Zifferblatte sehen kann. Wenn dagegen der Druck der Atmosphäre wächst, und also auf den Deckel der Büchse D,D fraftiger wirkt, so wird die Feder S durch den Hebel C,C zusammengedrückt und der Zeiger nach Rechts abgelenkt.

Das Ende bes Bebels C, C, Fig. 1, ift burch eine Stange 1 mit einem Urme 2 verbunden, welcher auf einer Achse befestigt ift, auf der fich noch ein zweiter Urm 3 befindet, welcher burch eine fleine Rette H mit der kleinen Uchfe in Berbindung fteht, die den Zeiger trägt. Adse ift außerdem mit einer flachen Spiralfeder verseben, welche ben Beiger immer nach einer Richtung ju breben bas Beftreben bat. Bogenftuck 4 verbindet bie beiden Arme 2 und 3, fo daß man burch die Schrauben e und b in den Stand gesett ift, ihre Lage und Lange fo ju abjuftiren, daß ber Zeiger bes Dosenbarometers bieselbe Scala angibt wie der Quedfilber : Barometer. Das Abjustiren geschieht burch Ungiehen ober Nachlaffen ber erwähnten Schrauben e und b. Um ben Dosenbarometer nach einem gewöhnlichen Barometer zu ftellen, bedient man fich ber Schraube A, Fig. 1, welche auf ber Rudfeite bes Inftruments angebracht ift. Wird bieselbe angezogen ober nachgelaffen, fo fpannt sie bie Feber S ober macht sie nachgiebiger; in beiben Fällen veranbert ber Zeiger feine Lage. Der Ginschnitt und ber Stift p. verhindern, daß fich die Teder breht, wenn die Schraube A gedreht wird.

Wir fügen endlich noch die Resultate der Höhenmessungen bei, welche während vier Reisen auf der Eisenbahn nach Dover gemacht würden und den Höhenunterschied zwischen jeder Station und der London-Brücke angeben. Wir bedauern, daß wir nicht im Stande sind; und die Ressultate der officiell angestellten Höhenunterschiede zu verschaffen; aber unser Jutrauen zu dem Dosenbarometer ist so groß, und es wurde bei den Bersuchen mit solcher Sorgsalt versahren, daß wenn Berschiedens heiten stattsinden sollten, wir geneigt wären, den Angaben des Dosens

barometers mehr zu trauen. Während ber zur Neise verwendeten Zeit wurde der Stand eines Quecksilber-Barometers in Dover und London beständig notirt, und die Correctionen desselben nach den Temperatur-Beränderungen vorgenommen. Die Höhe der London-Brücke wurde als Nullpunkt der gefundenen Scala angenommen.

| Stationen.  |     |      |   |   |   |   | Höheunterschied zwischen<br>jeder Station und der<br>London = Brucke. |  |  |
|-------------|-----|------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| London = Br | üd  | fe . |   | ٠ | ٠ |   | 000 Fuß.                                                              |  |  |
| Croydon     | ٠   |      | ٠ | ٠ | ٠ |   | 150                                                                   |  |  |
| Merstham    |     | ٠    |   | ٠ | ٠ | ٠ | 270                                                                   |  |  |
| Reigate .   |     |      |   | ٠ |   | e | 230                                                                   |  |  |
| Gobstone    |     |      | ٠ |   | ٠ | ٠ | 220                                                                   |  |  |
| Chen = Bruc | fe  | ٠    |   |   |   |   | 164                                                                   |  |  |
| Penshurft   |     |      |   | ٠ |   | ٠ | 121                                                                   |  |  |
| Tunbridge   |     |      | ٠ | ٠ |   |   | 70                                                                    |  |  |
| Paddock W   | oot | )    |   | ٠ |   |   | 42                                                                    |  |  |
| Morben .    |     |      | ٠ | ٠ |   |   | 72                                                                    |  |  |
| Staplehurft |     | ٠    | ٠ |   | ٠ | • | 72                                                                    |  |  |
| headcorn    | ٠   |      | ٠ | 0 |   |   | 71                                                                    |  |  |
| Plucklen    | ٠   |      |   | ٠ | ٠ | ٠ | 114                                                                   |  |  |
| Alfhford .  |     |      |   |   | ٠ | ٠ | 139                                                                   |  |  |
| Blyth .     | ٠   | ٠    |   |   |   |   | <b>2</b> 43                                                           |  |  |
| Folfstone   |     |      |   |   |   |   | 152                                                                   |  |  |
| Dover .     |     |      | ٠ |   |   |   | 46                                                                    |  |  |

Beim Abwärtsfahren von Folkstone nach Dover war jedesmal eine Störung des Zeigers bemerkbar, so oft man durch einen Tunnel kam, in welchem häusige Deffnungen gegen die See angebracht waren. Beim Borbeisahren an diesen Deffnungen bewegte sich der Zeiger augensblicksich um 0,025, und da er sogleich seine frühere Lage wieder ansnahm, so zeigte er offendar eine plögliche und temporäre Beränderung im Luftdruck an. Beim Auswärtsfahren waren solche Zeigerbewegunsgen nicht bemerkdar. Es sindet immer ein Unterschied in der Geschwins digkeit bei den zwischen Folkstone und Dover auswärts und abwärtsgehenden Wagenzügen statt, und es ist auch der eigenthümliche Ton beim Borbeisahren an den Luftöffnungen bergauswärts nicht so bes merkbar. Mag nun die Geschwindigkeit der Wagenzüge mit diesen Anzeichen einer Beränderung im Luftdrucke zusammenhängen oder nicht, so ist doch sicherlich die Angabe des Instruments ein Beweis von größerer

Empfindlichfeit bes Dosenbarometers im Bergleich mit dem Quedfilber= Barometer.

#### XXI.

James White's neue Methode Abzugsgräben für irdene Röhrenleitungen (zum Trockenlegen der Felder) einzu= schneiden.

> Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Nr. 1310. Mit Abbitbungen auf Tab. 111.

Beim Ziehen von Gräben für Röhrenleitungen 23 ist es offenbar von großer Wichtigkeit, die Kosten so viel wie möglich zu vermindern. Zur Erreichung dieser Absicht muß man vor allem auf ein Mittel besdacht seyn, welches die Entsernung einer tiesen, aber dünnen Erdschichte gestattet, austatt Gräben, breit genug um einen Mann aufzunehmen, zu ziehen. Wenn es möglich ist, mittelst Damps oder Pferdekraft Streisen Erdreichs auszuschneiben, die nicht breiter sind, als zur Auspahme der Röhren ersorderlich ist, dann hat die Entwässerung von Ländereien ihre höchste Vollkommenheit erreicht.

Mein Apparat zum Einschneiben von Abzugsgräben ist auf alle Bobenarten, die steinichten ausgenommen, anwendbar. Fig. 24 zeigt benselben in der Seitenansicht; Fig. 25 im Grundriß. Fig. 26 ist eine Endansicht desselben nach einem größeren Maaßstade; Fig. 27 ein Theil des Erdreichs im Durchschnitte, mit am Boden des Einschnittes drei Fuß unter der Erdoderstäche eingelegter Röhre. a, a, Fig. 24, 25 und 26, sind große ½ Zoll dicke Räder aus hämmerbarem Cisen, welche, wie Fig. 26 zeigt, in eine Schneide ausgehen. Um die Schneiden gegen Beschädigung durch Steine oder harten Boden zu schüßen, wurde um die Räder, che das Ausschmieden der Schneiden erfolgte, ein Stahlring geschweißt und dieser dann gehärtet.

Die Räber laufen, wie Fig. 26 zeigt, unten näher an einander als oben. Auf diese Weise geschnitten läßt sich nämlich die Erde leichter

<sup>23</sup> Man vergleiche über bie in England gebräuchlichen ir benen Rohrenle itunge zum Trockenlegen ber Felber polytechn. Journal Bb. CVIII S. 319.

herausschaffen, ale wenn bie Seiten bes Ginschnittes parallel fint. Da Die Raber beffer schneiben, wenn sie von einem teinen Wasserstrahl benent werben, ale im trodenen Buftanbe, fo tann man über bem Beftell b, b einen Bafferbehalter anbringen. Wenn ber Reibungewiberstand bes Apparates größer ift als bie birect anzubringende Triebfraft, fo fann man in ber Zuglinie einen Anker o in ben Erdboben einbruden und von biesem Anker eine Kette über eine an dem Apparat befindliche Rolle leiten, wodurch bie bei d angebrachte Triebfraft verboppelt wird. Bei einem Boden jedoch, wo die Raber auf bas erftemal nicht tief genug eindringen, muß ber Apparat vor= und rudwärts bewegt werben, bis die erforberliche Schnitttiefe erreicht ift. Sollte biefes mit verdoppelter Kraft nöthig fenn, fo murben zwei Unter bem Brede beffer entsprechen als einer; man wurde bann bas Inftrument amischen beiben arbeiten lassen. Wird jedoch die Triebkraft birect am Apparate angebracht, fo muß biefer lange bes gangen Grabens arbeiten, ehe er gurudgebracht wird; am Unfang bes Grabens muffen bie Raber bis an die an ihrer Uchfe befindlichen Walgen eingedrückt werden, ebe Die Arbeit beginnt. Ift das Gewicht ber Gerathschaft nicht hinreichend, um fie nieberzuhalten, fo fteigt fie in Folge bes Widerstandes bes Bobens von felbst in die Sobe; ich erwarte jedoch, daß bie Tiefe, auf die ber Apparat eindringt, genügt, um ihn in verticaler Richtung zu erhalten. Um ben Apparat von einem Orte zu einem andern zu trandportiren, befcftigt man ihn auf einen niedrigen Wagen, und gieht biefen nach der Grube, welche an dem Anfangspunft jedes Grabens zur Aufnahme ber Schneiberaber gemacht wirb.

Angenommen, der Apparat arbeite mit einer Geschwindigkeit von 1½ engl. Meilen per Stunde, er habe zur Erzielung der erforderlichen Tiefe dreimal über den Boden zu gehen, und der Abstand zwischen den Abzugsgräben betrage 30 Fuß, so würde er in 10 Stunden 18 Acres Landes schneiden. Angenommen ferner, diese Arbeit werde mit vier Pferden und zwei Mann bewertstelligt, und das Herausheben der geschnittenen Erde mittelst Pflügen erfordere eine ähnliche Quantität der Arbeit, so würden sich doch die Kosten viel niedriger stellen, als die gegenwärtigen Kosten des Ziehens von Gräben.

## XXII.

Verbesserte Pflanzmaschine, worauf sich, Robert Nicholl's, zu Grange Bourne, in der Grafschaft Lincoln, am 30. Sept. 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Mue bem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1848, S. 74.

Die Erfindung besteht in einem Apparat; um Wetreide in regels mäßigen Zwischenraumen zu pflanzen. in der in in in in in in

Fig. 12 im Seitendurchschnitte und ander : Beige ...

Big. 13 im Grundriffe bar.: Die beiden in Fig. 11 fichtbaren Apparate find vollfommen gleich, wefhalb bie Befchreibung bes einen jum Berftandniß bes Gangen genügt. a ift eine Robre mit einem Dedel b, burch welchen die Stange o frei geht. Das untere Enbe ber lettern ift etwas bider ale ber übrige Theil, und paßt in die Deffnung bes 'an bem untern Enbe ber Röhre befestigten Mundungeftudes d. Das Mündungeftud ift beweglich und mittelft eines Feberhafens befestigt, fo baß es leicht abgenommen und wieder angelegt werden fann. Die feitherigen Apparate mit festen Mundungestücken ließen nämlich ben Cinwurf zu, daß ber Apparat, wenn ein Stein ober ein fonftiges Hinderniß sich festgesett hatte, in Unordnung fommt und nicht so leicht wieder in Ordnung zu bringen ift. e ift Sandhabe, welche vermittelft einer Stellschraube f an die Stange g beseftigt ift; h. h zwei an bie Stange g befestigte Stangen. Durch Diefe Angronung fann ber Apparat zur Bertheilung ber Saat naber jufammengerudt ober auseinandergeftellt und mit Bulfe ber Stellichrauben i, i' an ben Stangen h, h befestigt werden. Die Stange c wird auf folgende Beise gehoben und niebergelaffen. "j'ift ein Bebel, beffen Umbrehungsachse in einer von ber Stange'g ausgehenden Bervorragung I gelagert ift. Das eine Enbe bes Bebels spielt in einem an ber Stange m befindlichen Schlige; lettere gleitet in einer an ber Bervorragung I befindlichen Sulfe. Gine an bem unteren Ende ber Stange m befestigte Stange n tritt burch Deffnungen ber Stangen 'c und bebt und fenft fie in Folge ber Bewegung ber Sanbhabe j. Un bem oberen Theile ber Rohre a befindet fich eine Deffnung, woran bie in Rig. 12 im Durchschnitte fichtbare Saatbuchse o befestigt ift. ... Die Saatbuchse Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. S. 2.

befteht aus zwei Abtheilungen; Die Saat wird in Die Abtheilung o1 gefüllt und fließt von ba burch ben abjustirbaren Schieber p in bie Abtheilung o2. q ift ein an die Achse r befestigter gefrummter Theil. Die Achse r'empfängt ihre Bewegung von bem obern Theil ber Stange c' vermittelft ber Berbinbungoftange s, welche oben mit ber Stange c und unten mit bem ani bie Uchfe r befestigten Urm t gelenfartig verbunden ift. Das obere Ende bes gebogenen Inftrumentes ift hohl, fo baß es eines ober mehrere Saatforner aufnehmen fann; Die Sohlung q1 follte baber abnehmbar fenn, fo baß sie sich gegen eine andere umtauschen läßt, je nach, ber besondern Beschaffenheit ber auszustreuenben Saat, ober je nachdem eines oder mehrere Korner in bas nämliche Loch gefäet werden follen. Will man von der Maschine Gebrauch machen, fo faßt man fie bei ber Sanbhabe e, brudt bie Mundungeftude in bie Erbe und ben Bebel j nieber. Daburch geht bie Stange c in bie Sobe, bas! Inftrument q breht fich um feine Uchie, nimmt vermittelft feiner Söhlung q1 ben Samen in die Sohe und wirft ihn in die Röhre a. Der Camen fallt bie Rohre a hinab, bleibt aber fo lange barin, bis bie Stange c wieder gehoben wird, worauf er burch bas Mündungeftud in bas Erdloch fallt. Der Bebel j wird endlich in bie Sohe gehoben und badurch die Ctaat in bas Land getrieben. Man nimmt nun bas Instrument vom Boden auf, um bie nämliche Operation an einer anbern Stelle ju wieberholen.

### XXIII.

Zubereitung des Weizenmehls, um ohne Anwendung von Hefe Brod mit demselben bereiten zu können; patentirt für Thomas Sewell, Chemiker in Carrington, Grafschaft Nottingham, am 18. Januar 1848.

Aus bem London Journal of arts , Dov. 1848, G. 256 .

Mit Abbilbungen auf Tab. III.

Der Zweck bes' Patentträgers ift, aus dem Mehl ein Product zu bereiten, welches man mehrere Wochen lang aufbewahren voer versenden kann, ohne daß es an Güterverliert und das man nachher ohne Unswendung von Hese zu Brod verarbeiten kann.

Bekanntlich wird bei ber Einwirkung von Salzfäure auf Natron-Bicarbonat alle Kohlensäure best lettern frei, mahrend sich bas Natron mit ber Salzfäure zu Kochsalz verbindet. Wenn also diese beiden Korper in einer Teigmaffe unter gunftigen Umständen auf einander wirken, so muffen sie bieselbe leicht ober schwammig machen.

Bei ber bisherigen Methode mittelst der genannten Substanzen ben Teig aufgehen zu machen, mußte aber der Mehlteig sogleich nache einander mit jenen beiden Substanzen versetzt und dann zu Brod versarbeitet werben.

Das Mehl aller Getreitearten enthält eine beträchtliche Menge Sammehl oder Stärfmehl, welches in seinem vollsommenen Zustande aus kleinen elastischen Bläschen besteht; die mit einer Flüssigseit gesüllt sind, welche bas steismachende Princip der Stärke ist. Nun hat der Batentträger durch Versuche gefunden, daß, wenn man Salzsäure, welche eine starke Verwandtschaft zur Feuchtigkeit hat, in Berührung mit diesen Stärkemoleculen bringt, sie von benselben sogleich absorbirt und in einem chemisch unthätigen Zustand zurückgehalten wird, daher man so behandeltes Mehl mehrere Wochen lang ausbewahren oder von Stelle zu Stelle transportiren kann, um es dann ohne Anwendung von Hese zu Brod zu verarbeiten.

Er verfahrt bagu auf folgende Beife: er bringt 280 Pfund (Avoirdupois = Gewicht) feines Beizenmehl in einen Buber, ober ein freisformiges Gefäß, wie es in Fig. 9 im Grundriß und in Fig. 10 im fenfrechten Durchschnitt abgebildet ift; im Centrum besfelben befinbet fich eine Welle, an beren Beschläg zwei gefrummte Urme ober Bischer B und C angebracht find; wenn bie Welle vom Motor aus in rotirende Bewegung gesett wird, ruhren bie Urme bas Mehl auf, beffen Oberfläche fich also beständig erneuert. 3wischen dem Urm B und bem Befchlag (ber Welle) ift eine Deffnung ober ein freier Durchgang furbas Dehl; an feinem außern Ende besteht biefer Urm aus einer biegfamen - Substang, 3. B. Gifenblech, welche fo gefrummt ift, baf fie mit ber Beripherie bes Bubers in Berührung zu bleiben ftrebt und baher bas Mehl pormarte treibt. Der fürzere Urm C ift in unmittelbarer Berbindung mit bem Beichlag ber Belle und bat ben 3med, bei feiner rotirenden Bewegung bas Mehl vom Centrum bes Bubers weggutreiben, bamit es mit bem Urm B in Berührung fommen muß; wenn man folglich ben Apparat in Bewegung fest, wird bas Dehl beständig vom Centrum bes Bubers fich entfernen und wieder gu bemfelben gu= rudfehren , baber-fich feine Oberflache beftanbig erneuert.

ber Urme muß immer geringer fenn ale biejenige bes Dehle im Buber. Unmittelbar über ber Welle A befindet fich ein glafernes Befaß D, welches an einem fenfrechten Glasrohr von einem Behalter E herabhangt , ber auf geeignete Beife unterftutt ift. In bem Behalter befindet fich bie Salsfäure welche bem Mehl einverleibt werden foll. Um untern Theil bes Gefäßes D ift eine Reihe rabialer Röhren angebracht, welche mit bem Innern biefes Gefäßes communiciren; biefe Röhren haben 1/8. Boll im Durchmeffer und ihre außeren Enden find conisch geformt , .fo. baß ihre Deffnung nur etwa 1/100 Boll beträgt. Man gießt nun eine Bortion Caure in ben Behalter, welche bann unter hinreichenbem Drud aus ben Röhren von D ausläuft; vor bem Beschiden bes Behalters E fest man aber bas Mehl in Bewegung, bamit bie Caure auf Die beftandig wechselnbe Oberfläche besselben herabsprist. Damit ja feine Tropfen von Caure (wenn fich folche an ber untern Flache bes Befafes D anfammeln follten) berabfallen und bas Mehl zusammenballen fonnen, ift eine Schale F über ber Welle A unmittelbar unter bem Befaß D angebracht. Auf biefe Beife werden obigem Quantum Dehl etwa 45 Ungen (Avoirdupois - Dewicht) Salgfaure von 1,14 fpec. Bewicht (welche beiläufig 28 Procent wasserfreie Gaure enthält) einverleibt. Wenn die erforderliche Menge Gaure herabgesprigt ift, befeitigt man die rudftandige burch Umfehren ber Gefaße D und E; nachbem man bann bas Mehl noch einige Zeit in Bewegung erhielt, gieht man ben Schieber G bes Bubers auf, wo bann bie fortbauernde rotirenbe' Bewegung ber Arme bas Mehl burch ben Canal H hinab in einen Sammelbehalter treibt; nachdem man es noch burch ein feines Sieb gebeutelt hat, verpadt man es in Fäffer.

Um solches Mehl zu Brod zu verarbeiten (was etwa fünf Wo-, chen nach ber beschriebenen Zubereitung geschehen sollte), braucht man nur mit jedem Pfund besselben 63 Gran seingepulvertes Natron-Biscarbonat innig zu vermengen und bei dieser Gelegenheit auch eine Portion Kochsalz zuzuseßen. Das Gemenge wird dann mit kaltem Wassergut durchgesnetet und hierauf entweder sogleich — oder wenn man es kalt erhält, innerhalb zweier Stunden — in den Backosen geschafft.

Wenn das mit Salzfäure imprägnirte Mehl vor dem Bermengen mit Natron-Bicarbonat und dem Berbacken nicht längere Zeit aufbewahrt werden soll, so verfährt man hinsichtlich des Einverleibens der Salzfäure wie es oben beschrieben ist, anstatt aber das Mehl aus dem Zuber zu schaffen, siebt man unter beständiger Bewegung desselben sogleich etwa 39 Unzen Natron Bicarbonat nehst der erforderlichen Menge

Rochfalz hinein und schlägt bas innige Gemenge burch ein feines Sieb, um es, bann mit faltem Wasser zu kneten zc.

# XXIV.

Verfahren die relative Tanglichkeit des Weizenmehls zum Brodbacken mittelst des Alenrometers zu bestimmen, eines von dem Bäckermeister Boland in Paris erfun= denen Instruments.

Mus bem Bulletin de la Société d'Encouragement, Nov. 1848, S. 704.

Die Bäcker in Paris sind von den Müllern abhängig und erhalten baher von denselben oft ein unvollsommenes, verfälschtes, verändertes Product, besonders seitdem das amerikanische Mahlspftem das ältere verdrängt hat; bei letterm vermochten die Bäcker wenigstens das erzeugte Mehl ziemlich sicher durch das bloße Sesühl zu prodiren. Der griesige Theil des Getreides, welcher bei dem älteren Mahlspftem nicht zermalmt wurde, rollte unter ihren geübten Fingern und war. für sie ein, sicheres Anzeichen, daß das Getreide nicht öfter als nöthig ausgesschüttet und überhaupt so vermahlen worden war, daß sich nicht zuviel Bärme entbinden konnte. Bei dem jest gebräuchlichen amerikanischen Mahlspftem wird aber das Getreide gleichmäßig zertheilt und beinahe in ein unsühlbares Pulver verwandelt, wo dann das Mehl allerdings leichter zu Brodteig zu verarbeiten ist, aber auch über seine wirkliche Güte der erfahrenste und geübteste Bäcker mehr getäuscht werden kann.

Um die relative Tauglichkeit des Weizenmehls zur Teigbereitung beurtheilen zu können, muß man nicht nur seine Natur und die Eigenschaften seiner Bestandtheile genau kennen, sondern auch das Verhalten derselben zum Wasser bei der Teigbildung.

Das Mehl besteht fast bloß aus Stärke und Kleber; die Eigenschaften dieser beiben Substanzen kennt man heutzutage ziemlich genau; ihr Verhalten zum Wasser, welches noch nicht gründlich untersucht ist, spielt jedoch gerade bei der Brodbildung eine sehr wichtige Rolle, je nachdem sich diese Substanzen mit dem Wasser bloß mechanisch vermischen oder chemisch verbinden.

Die Stärke ist im Wasser bei keiner Temperatur auflöslich; wenn die Wärme aber 70° Celsius (56° Reaumut) überschreitet, dehnt sich die Stärke aus und verändert ihre Form, welche nun sehr unregelmäßig wird. Der Kleister ist nämlich keine Auslöslung, sondern nur eine Ausdehnung der Stärke in dem mit ihren auflöslichen Bestandtheilen gestätigten Wasser; ebenso die Brodkrume, welche man als concentrirten und zusammengezogenen Kleister betrachten könnte; die Stärke erfordert wenigstens ihr fünfzehnsaches Gewicht Wasser zu ihrer vollständigen Ausdehnung, welche ihr dreißigsaches Bolum beträgt; dei der Brodzbildung kann sich jedoch die Stärke nur mittelmäßig ausdehnen, weil sie an und sür sich das Wasser nicht absorbirt und von demselben nur insofern umgeben ist, als der Kleber, in dessen Zellen sie eingeschlossen ist, ihr den Ueberschuß des Wassers abgibt, womit er selbst gesättigt ist. Die Stärke spielt aber auch bei der Brodbildung nur eine passire Rolle.

Der Kleber hingegen hat eine große Bermandtichaft jum Baffer; er abforbirt bavon bei gewöhnlicher Temperatur eine bestimmte Menge, ohne fich aufzulöfen, und erlangt baburch die Glafticitat, welche ihn gur Brobbildung gang geeignet macht. Damit aber ber Rleber in Beruhrung mit bem Waffer elaftisch werben fann, muß er fich im Dehl in einem gemiffen Aggregatzustande befinden, welcher burch verschiebene Umstände merklich aufgehoben werden fann, j. B. burch ein zu ichnelles Bermahlen bes Getreibes ober eine fehr große Unnaberung ber Muhl's steine an einander; in diesem Falle erhigt fich ber Rleber, verliert bas Begetationswaffer, zertheilt fich fo, baß fein Zusammenhang anfgehoben wird und verliert zum Theil feine Clasticitat; übrigens lost' fich auch bei ber Brobbereitung, wenn ber Teig bie geiftige Gahrung überschreifet, ein Theil bes Klebers in ber entstandenen Effigfaure auf, mabrend berjenige Theil besfelben, welcher ber Berfepung entging, ber Roblenfaure-Entbindung feinen genugenden Wiberftand barbietet, fo bag ber Teig nicht mehr gehörig aufgeben fann.

Damit die Brodbildung vollfommen gut erfolgen fann, barf alfo bie Elasticität bes Klebers aus feinerlei Urfache gelitten haben.

Wenn man reinen Kleber als Hydrat in dunner Schicht mit der Luft in Berührung läßt, verliert er sowohl das chemisch zgebundene als das Begetations Wasser, färbt sich gelblich grau und sieht dann wie Hausenblase aus; in diesem Zustand ist er, wie früher, in Wasser unsaussolich, wird nach langem Liegen in demselben weich', erlangt aber seine ursprüngliche Clasticität nur unvollkommen wieder; er ist folglich in diesem Zustande zur Brodbildung weniger geeignet und verliert wohl

auch als Nahrungsstoff an' Werth, benn unter allen näheren Bestand= theilen bes Mehls erweist sich ber hydratische Kleber als ber nahrhaf= teste; bei der zum Prodbacken erforderlichen Temperatur erleidet jedoch der Kleber eine Veränderung, indem er einen Theil seines chemisch ge= bundenen Wassers verliert.

Kleber hingegen, welchem man etwa 30 Procent Stärke zusette um ihn in einer Trockenstube austrocknen zu könnent ohne daß er in Gährung übergeht, behält seine Elasticität nach dem Vermahlen zu Gried; auch der Kleber der Stärkefabriken (durch Auswaschen des Weizenmehlzteigs auf Drahtstieben unter Wasserzusluß gewonnen) ist elastisch und läßt sich mit Vortheil dem Mehl zur Brodbereitung beimengen; da jezoch seine Elasticität je nach seiner Gewinnungsart in den Stärkefabrizken gelitten haben kann, so ist es nothig ihn auf unten angegebene Weise zu probiren.

Von den zwei Hauptbestandtheilen des Mehls besitzt also nur der Kleber die Eigenschaft sich mit Wasser chemisch zu verbinden, wodurch er seine Elasticität erlangt, ohne welche das Aufgehen des Teigs nicht stattsinden könnte.

Der zertheilte ober aus seinem Zusammenhang gebrachte Kleber verbindet sich nur in geringem Berhältniß mit Wasser, dehnt sig nicht aus und verhält sich ungefähr wie Stärke, welche bloß von Wasser um-hüllt ist; in diesem Zustand kann er zum Aufgehen des Teigs nichts mehr beitragen und schadet sogar der Broddildung, indem er das Einstreten der sauren Gährung begünstigt.

Die Absorption bes Wassers durch das Mehl ist für den Bäcker die wichtigste Umwandlung desselben, weil sie 'einerseits die Bildung des Brods bedingt und andererseits das Quantum Brod, welches das Mehl liesern kann. Man darf aber das Wasser, welches vom Mehl bloß mechanisch zurückgehalten wird, nicht mit demjenigen verwechseln, welches von ihm chemisch 'gebunden ist. Ersteres verändert die Eigensschaften der Bestandtheile des Mehls durchaus nicht, sondern verläßt sie durch Verdunstung wieder, während durch das chemisch gebundene Wasser alle Substanzen bekanntlich neue Eigenschaften erlangen.

Der elastische Kleber verbindet sich nicht nur chemisch mit dem Wasser, sondern halt auch solches noch mechanisch zurück; letteres gibt er an die Stärfe ab, um deren Ausdehnung zu begünstigen, welche jedoch in sehr engen Granzen bleibt, weil ihre größte Ausdehnung nur in einem großen Ueberschuß von Wasser stattsinden kann.

1 1 1 1

... Durch wiederholte Versuche habe ich mich überzeugt, baß 25 Gramme Weizenmehl enthalten:

| Sturte, Buder, Gimei | ğ 2C. |   |   | . : | 11 | 19 | Gr. " 9 | Centigr |
|----------------------|-------|---|---|-----|----|----|---------|---------|
| trodenen Kleber .    |       | • |   | *** |    | 2  | 64      |         |
| Begetationswaffer .  |       |   | • | •   |    | 3  | 27      |         |
|                      |       |   |   |     |    | 25 | Gramme. |         |

Um mit biesen 25 Grammen Mehl ben Teig zu bilben, mußten 12,5 Gram. Wasser zugeseht werden; die 19,09 Gr. Stärke, Zuder zc. absorbirten nur 7,74 Gram. Wasser; die 2,64 Gram. trockener, Kleber hingegen allein 4,76 Gram., wovon 4,01 Gr. chemisch gebunden und 0,75 Gram. im freien Zustand.

Mehl, in welchem' eine ansangende Gährung eingetreten ist, ferner solches, welchem ein Theil seines Begetationswassers durch Austrocknen entzogen wurde (wie es zur Versendung über See geschicht), endlich solches, das sich unter den Mühlsteinen zu start erwärmte, hält uns geachtet seines trockenen Justandes viel weniger Wasser zurück, als das Mehl, welches sein Vegetationswasser behielt, weil in jenen Mehlsorten der Kieber seinen Zusammenhang und solglich zum Theil seine Clasticität verlor.

Man sieht also, daß das Mehl in Folge der Verbindung des Wassers mit dem Kleber alle zur Brodbildung nöthigen Eigenschaften erlangt, besonders den elastischen Widerstand, welcher das Aufgehen des Teiges bei der Gährung bedingt; diese Gährung darf aber einen gewissen Punkt nie überschreiten, damit sich der Kleber nicht zersett.

Um das Weizenmehl auf seine Tauglichkeit zum Brobbacken zu prüsen, genügt es baher nicht, seinen Klebergehalt zu bestimmen, um sich von der Güte des vermahlenen Getreides zu überzeugen, sondern man muß auch die Elasticität dieses Klebers probiren, um sich zu versgewissen, daß er durch das Mahlen, Austrocknen, eine etwa eingestretene Gährung, oder aus irgend einem andern Grunde keine Bersänderung, erlitten hat. Zu letterm Zweck dient das von mir ersundene Instrument, welches ich schon im Jahr 1842, der Société d'Encouragement zur Prüsung, übergab und seitdem nach den Nathschlägen mehrerer Chemiker verbesserte.

### Befdreibung bes Aleurometers.

Diefes in Fig. 1, im fenfrechten Durchschnitt'abgebilbete Inftrument besteht aus vier besonderen Studen. "Erstens' bem Dfen A, einer schwach

conischen Hülle, welche oben offen ist, um das Delbad auszunehmen; unten ist sie mit einem Boben versehen, auf welchen man eine Beingeistslampe stellt. Das zweite Stück ist das Delbad B, ein Cylinder mit halblugelförmigem Boben, welchen man mit irgend einem Del, vorzugsweise Klauensett füllt, dis zu dem erweiterten Theil, womit er auf dem Ofen ausliegt. Oben ist der Cylinder mit einem Deckel C versehen, welchen man beliedig abnehmen kann und in dessen Mitte ein bloß unten geschlossenes Futteral oder Gehäuse D befestigt ist, welches also in das Del taucht. In dieses Gehäuse senst man abwechselnd den Thermometer und den Aleurometer.

Das britte Stud ist ein gewöhnlicher Thermometer, Fig. 2, auf bessen Glasröhre von 50 zu 50 Graben 200 Grabe Celsius eingravirt sind.

Das vierte Stück ist ber eigentliche Aleurometer: er besteht aus einem kleinen Cylinder E, an welchen unten ein Keffelchen oder eine Schale F angeschraubt ist, während er oben durch einen Schraubenspfropf G verschlossen wird. Mitten durch diesen Pfropf geht ein grasduirter Stab, welcher in 25 Grade eingetheilt ist und sich in ein kreissförmiges, schwach gewölbtes Plättchen I endigt. Unter diesem Plättschen, bis zum oberen Ende der an den Cylinder angeschraubten Schale, befindet sich ein leerer Raum, dessen Höhe 25 Grade des Stabes respräsentirt.

Letterer Theil bes Instruments, der Aleurometer, genügt für die Bedürsnisse des Bäckers, weil der Backosen, in welchen er den Aleurometer vertical stellt, ihm das Delbad mit dem chemischen Ofen ersetz, welche dem Instrument nur behufs wissenschaftlicher Untersuchungen beisgefügt wurden. Da jedoch die Temperatur der Backosen nicht ganz regelmäßig und an allen Stellen gleich ist, so können allerdings geringe Abweichungen stattsinden; die jedoch von keiner Bedeutung sind.

Berfahren. Man bereitet sich einen Teig mit 30 Grammen Weizenmehl und 15 Grammen Wasser. Um kein Atom Mehl zu verslieren, bedient man sich hiezu einer Schale von Glas oder Porzellan und eines massiven Glasstabs.

Diesen Teig knetet man in der hohlen Hand, indem man ihn zwischen den Fingern schwach drudt und ihn unaushörlich in einer Schuffel mit Wasser umkehrt. Man beendigt das Kneten unter einem Wassersstrahl; sobald das Wasser flar ablauft, kann man überzeugt sehn, daß vom Kleber alles Stärkmehl abgeschieden ist; man prest denselben dann

ftark in der Hand, um einen Theil des Wassers auszudrücken, welches er noch mechanisch zurückält. In diesem Zustand wiegt man ihn; hierauf zieht man 7 Gramme heraus, aus welchen man eine kleine Rugel bildet, die man in trockenem Stärkmehlpulver oder besser in Kartosselstärkmehl rollt; um dem Kleber alle Abhärenz zu benehmen. Die so bereitete Kleberkugel legt man in die Schale F des Aleuromesters, welche man zuvor innen überall schwach mit Del einrieb. Der Stad H braucht nicht geschmiert zu werden.

Während der Kleber geknetet wird, erhist man das Delbbad mitztelst der Weingeistlampe, und wenn der im Gehäuse D besindliche Thermometer, Fig. 2, anzeigt, daß das Delbad die Temperatur von 150° C. besitzt, erset man ihn sogleich durch den Aleurometer, in dessen Schale man die Kleberkugel gelegt hat. Man läßt die Weingeistlampe noch zehn Minuten sortbrennen, zieht sie dann heraus und löscht sie aus; zehn Minuten später nimmt man den Kleber aus dem Aleurometer, nachzem man vorher die Anzahl von Graden notirt hat, welche der Stab beim Steigen entblößte.

Der Kleber wird bei bieser Probe burch bas in ihm enthaltene Wasser, welches sich in Dampf verwandelt, gerade so mechanisch auszgedehnt wie bei der Gährung durch das kohlensaure Gas; er steigt und behält beim Festwerden die innere Form des Aleurometers. Bei seiner Ausdehnung durchlauft er zuerst den leeren Naum von 25 Graden, welcher ihn von dem Stad trennte, und hebt dann letztern noch bis zum Marimum seiner Ausdehnung, welche durch die über dem Schraubenspfropf G entblößten Grade ausgedrückt wird.

Wenn ein Kleber bei seiner Ausbehnung ben Stab nicht erreichen, b. g. sich nicht um 25 Grabe ausbehnen jollte, so ist bas Mehl, woraus er abgeschieden murbe, zum Brobbaden nicht geeignet.

Das Innere bes aus dem Aleurometer genommenen Klebercylins bere stellt genau das Stelett bes Brobs bar.

Mehlproben mittelft bes Aleurometers.

| Mehlforten.               | Hydratischer Kleber. | Ausbehnung<br>von 7 Gram. Aleber. |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Mehl von Ctampes          | 33 Proc.             | 1 - 29 'Grabe                     |
| Defigl                    | 33                   | 35                                |
| Mehl ron Chartres         | 33                   | 36                                |
| Mehl von Brie             | 35                   | 32                                |
| Defigl. von 1842          | 38                   | 29                                |
| Mehlaus Getreibe von Berg | 30                   | 39                                |
| Defigi                    | 32                   | 50                                |

Getrochneter und zu grobem Gries gemahlener Rleber ber Stärfe-fabrifen zeigte 38' Grabe.

Getrochneter und zu feinem Bried gemahlener Rleber ber Stärfes fabrifen zeigte 50 Grabe.

Man sieht also, daß der durch Auswaschen in den Stärkefabriken gewonnene Kleber getrodnet und fehr zertheilt werden kann und doch seine Elasticität vollkommen beibehält, also zur Brodbereitung ganz tauglich ift.

In obiger Tabelle bezeichnet die Quantität des Klebers genau die relative Gute des Getreides, und die Ausdehnung des Klebers bezeichenet und die mehr oder weniger große Veranderung desselben (Verminsterung seiner Gute) in Folge des Mahlens oder anderer Umstände.

### XXV.

Ueber den relativen Werth verschiedener Steinkohlensorten hinsichtlich der Leuchtgaßbereitung und über nene Ver= fahrungsarten den Werth des von ihnen gelieferten Ga= ses zu bestimmen; von Dr. Andrew Fyse, Professor der Chemie zu Aberdeen.

Aus dem Edinburgh new philosophical Journal, 1848, Nr. 2 und 3 (Beschluß von S. 41 bes vorigen Heftes.)

Im Bisherigen wurde gezeigt, daß Gase von verschiebenen Steinstohlensorten nicht nur verschiedener Zeiten zur Berzehrung (Berbrensnung) gleicher Bolume bedürfen, sondern daß für diese Berbrennungen verschiedene Drucke ersorderlich sind. Es ist daher wichtig zu ermitteln, ob Consumtion und Druck bei Anwendung verschiedener Gase dasselbe Berhältniß gegeneinander behaupten, wie bei Anwendung eines und besselben Gases. Die Verbrennung von Gasen -- an gleichen Brensnern und mit gleicher Flammenhöhe — war in einigen englischen Städten, die ich besuchte, mit Rücksicht auf den Druck solgende:

| (S) a fe. | Zeit zur Ber-<br>brennung von<br>1.Rubiffuß nach<br>bem Endmeter.<br>Druck am Bren-<br>ner in Hunder-<br>teln eines<br>Zolles. | Dnabratwur:<br>zein der Drucke. | Nach ber Dua-<br>bratwurzel bes<br>Drucks berech=<br>nete Zeit. | Unterficeb<br>zwifchen ber be-<br>obackteten und<br>bereckneten<br>Zeik. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Newcastle | 50 30 11<br>55 55 9<br>57 0 8,5<br>52 30 9                                                                                     | 3,31<br>3<br>2,92<br>3          | 55 40<br>57 6<br>55 40                                          | 0 15<br>0 6<br>3 10                                                      |

Folgende Tabelle enthält die Nesultate mit Gasen von schottischer Parrottoble.

| <b>⊗</b> a ſ c. | Zeitzur Ber-<br>brennung von<br>bem Gasmeter<br>DruckamBren-<br>ner in Hunder-<br>teln eines<br>Zolles. | Duadrafivir:<br>zeln der Drucke.     | Nach ber Dua-<br>bratwurzel bes<br>Drucks berech:<br>nete Zeit. | Unterschieb<br>zwischen ber be-<br>obacketen und<br>berechneten<br>Zeit. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lesmahago       | 85 0 42<br>59 20 80<br>69 5 64<br>65 50 72<br>90 50 38                                                  | 6480<br>8944<br>8000<br>8485<br>6164 | 61 30<br>68 42<br>66 0<br>89 20                                 | 2 10<br>0 23<br>0 10<br>1 30                                             |

In biesen Tabellen stimmen die Resultate ber Versuche mit jenen ber Berechnung sehr nahe überein; wir können solglich annehmen, daß die Verbrennung verschiedener Gase an gleichen Brennern und unter gleichen Umständen sich verhält wie die Duadratwurzel des zu ihrer Verbrennung unter biesen Umständen erforderlichen Druck; die für die Verbrennung gleicher Bolume erforderlichen Zeiten verhalten sich solglich umgekehrt wie die Quadratwurzeln der Drucke.

Es ist jest noch solgender wichtige Umstand zu ermitteln: da der für die Consumtion der Gase erforderliche Druck ein verschiedener ist, und die Consumtion ebenfalls mit dem spec. Gewicht variirt, so fragt es sich, ob eine Beziehung zwischen dem spec. Gewichte verschiedener Gase und den zu ihrer Berbrennung unter gleichen Umständen erforderslichen Drucken stattsinde?

Folgende Tabelle enthält die Acsultate der Verbrennung von Gasen unterzgleichen Umständen, nebst den auf gewöhnliche Weise ermittelten Druden und spec. Gewichten.

| <b>€</b> , a ∫ e. ·                               | Druck in Hunderteln<br>von 1 3oll. | Dnabratwurzeln ber<br>Druce.  | Specifisches Gewicht<br>burch Berfuch<br>bestimmt. | Specifisches Gewicht<br>nach d. Duadratwurzel<br>des Druc's berechnet. | Unterschieb zwischen<br>bem beobachteten und<br>berechneten specifischen<br>Gewicht. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E F G Mittel von H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. | 68<br>47<br>110<br>42              | 8246<br>6855<br>10488<br>6480 | 580,6<br>697,6<br>458<br>732                       | 698<br>460<br>738                                                      | 04<br>2,0<br>6,0                                                                     |

Obige Resultate nach Versuchen und Berechnungen stimmen so nahe zusammen, daß ich mich zu dem Schlusse berechtigt halte, daß der Druck dem spec. Gewicht entspreche, folglich das spec. Gewicht durch den Druck ermittelt werden sann; vorausgeset daß die Gase unter gleichen Umsständen verbrennen; natürlich muß man vorher das spec. Gewicht eines Gases bestimmt haben, von welchem man weiß, welchen Druck es zum Verbrennen erfordert. Es solgt daraus, daß wenn die spec. Gewichte durch das Experiment ermittelt sind, man auch die Consumtion berechnen sann; es verhalten sich nämlich die Zeiten für gleiche Consumtionen wie die Duadratwurzeln der spec. Gewichte und die

Confumtionen in gleichen Zeiten umgefehrt wie biefe Wurzeln.

Nach Feststellung bieser Sate suchte ich durch eine größere Reihe von Versuchen zu ermitteln, ob sich ber Verhranch von Gas an versschiedenen Orten auf diese Weise ermitteln lasse, ohne eines Gasmeters zu bedürfen, welchen von Ort zu Ort zu schaffen für den Experimentator sehr umständlich ist. Ich kam zuerst auf den Gedanken, daß dieser Zweck durch Ermittelung des specifischen Gewichts erreicht werden könne; allein auch dieses Versahren ist umständlich und wurde, wenn nicht genau ausgeführt, auch keine genauen Resultate geben, namentlich beim eiligen Besuche mehrerer Gaswerke, wobei der Varometerstand nicht immer beobachtet werden könnte.

Nach vielen Bersuchen nahm ich endlich jum Manometer meine Buflucht, indem ich bas Gas mit bestimmter Sohe ber Flamme und ftets an bemfelben Brenner verbrennen ließ. Bu biefem Behufe bebiente ich mich bei meinen erften Bersuchen bes fruher ichon ermahnten Platinstrahls mit 1/33 Boll weiter Deffnung, welcher mit einer Scala jum Meffen der Flammenhöhe verfehen wurde und mit einem Manometer, an welchem fich eine graduirte Scala mit Nonius befand, mittelft beffen ber Druck am Brenner, welcher erforderlich war um bie Berbrennung bei ber gewunschten Flammenhohe zu bewerkstelligen, in Sunberteln eines Bolls gemeffen werben fonnte. Der Durchmeffer bes Manometers war 1/2 Boll, und obgleich babei eine bedeutende Eurve auf ber Fluffigfeit entstand, so lieferte er doch genauere Resultate als ein Manometer mit fleinerm Durchmeffer. Ich versuchte allerbings Borrichtungen, 3. B. Schwimmer im Baffer, mit Inderen auf benfelben, welche bie Scala in Bewegung zu fegen hatten; nach vielfachen Berfuchen aber überzeugte ich mich, baß bas einfache weite Manometer bei weitem das beste war, vorausgesett, daß man die Sobe ber Fluffigfeit immer an bemfelben Theil ber Curve maß. Ich marfirte fie immer an ber Bafts der Curve, und hatte ju biefem 3med Meffingbleche, welche um bie Röhre herumgingen und beweglich waren, fo bag beide Glieber berselben an die Curve gebracht werden fonnten.

Für folgende Versuchsreihe wurden die Gase aus verschiedenen Steinkohlensorten mittelst meines Apparats dargestellt. Verbrannt wurs den sie immer mit fünfzölliger Flamme. Die Leuchtfrast wurde durch die Chlorprobe ermittelt; das spec. Gewicht auf die gewöhnliche Weise durch Füllen eines Behälters von bekanntem Kauminhalt mit dem Gase, und gleichzeitiges Auszeichnen des Thermometers und Barometerstandes. Es wurden mit seder Kohlensorte nicht weniger als zwei Versuche ans

gestellt und die Versuche mit jedem Gas öfters wiederholt. Der Gasverbrauch wurde auf gewöhnliche Weise mittelst eines genauen Gasmeters ermittelt. Die Bestimmungen des spec.-Gewichts, des Druck, und die Chlorprobe wurden oft wiederholt. Statt der Namen der Kohlen bezeichne ich sie mit Buchstaben.

| Øa∫e.                                                | Leuchifraft nach ber Chlorprobe.                                                     | Druck am Brenner in<br>Hunderfelneines Zolls.                                                 | Duabratmurzeln ber<br>Drude.                                                                                                  | Brennbauer nach bem<br>Gasmeter, 1 Kubiff.<br>Minuten.                                                                          | Brenndauer nach ber<br>Duadrathungel des<br>Drucks berechnet.                                                              | Unterfchied zweiden<br>beobachteter und be-<br>rechneter Brennbauer.                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thous.  A Aa. B. Bb. C. Cc. D. Dd. E. Ec. F. G. H. I | 24<br>8<br>11,5<br>13<br>15<br>15<br>15<br>17<br>23<br>24<br>19<br>22<br>12<br>22,75 | 42<br>122<br>80<br>76<br>64<br>72<br>63<br>60<br>56<br>40<br>38<br>50<br>46<br>79<br>38<br>72 | 6480<br>11045<br>8944<br>8717<br>8000<br>8485<br>7937<br>7745<br>7489<br>6324<br>6164<br>7071<br>6782<br>8888<br>6164<br>8485 | 58<br>50<br>59,20<br>63,40<br>69,6<br>65,50<br>69,24<br>72<br>72,20<br>88,53<br>90,50<br>77,30<br>81,40<br>62,30<br>90,50<br>65 | 49 49<br>61 36<br>63 12<br>68 48<br>64 54<br>68 40<br>71<br>71 15<br>87<br>90 48<br>77 48<br>81<br>61 58<br>89 18<br>64 54 | 0 2<br>2 16<br>0 28<br>0 17<br>0 56<br>1 4<br>1 0<br>1 5<br>1 53<br>0 2<br>0 48<br>0 40<br>0 32<br>1 32<br>0 6 |

Aus dieser Tabelle geht, wie mir scheint, bestimmt hervor, daß das Bersahren den Gasverbrauch durch den Druck zu ermitteln, für alle praktischen Zwecke hinlänglich genau ist. Ich meine natürlich nur zu dem Zweck die Brenndauer der Gase zu bestimmen, indem damit keines wegs die Gasmeter zur Ermittelung der von verschiedenen Individuen verbrauchten Gasmengen überstüssig gemacht werden sollen:

Aus vorstehenden Versuchen ist zu ersehen, daß die Brenndauer eines Gases leicht ermittelt werden kann durch Anwendung eines Brensners mit einer Deffnung von gewissem Durchmesser, welcher mit einer Scala zum Messen der Flammenhöhe und einem Manomeier zum Beobsachten des Drucks, unter welchem das Gas bei dieser Flammenhöhe vers brennt, versehen ist, wobei natürlich die Messungen genau vorgenommen werden müssen. Die Consumtion irgend eines Gases mit diesem Brenner

bei bestimmter Flammenhöhe wird vorher mittelst des Gasmeters durch zahlreiche Versuche bestimmt und bei jedem Versuche auch der Druck auf gezeichnet. Wenn man dann das Mittel aller Gasverbrauche und Drucke nimmt, so erhält man ein als Norm oder Typus dienendes Gas. Ansgenommen der Verbrauch eines Gases werde bei einer fünfzölligen Flamme' und einem Druck von <sup>75</sup>/<sub>100</sub> am Brenner dem Volum nach zu einem Kubitsuß in 65 Minuten gesunden; und ein anderes Gas ersordere bei demselben Venner und gleicher Flammenhöhe einen Druck von <sup>94</sup>/<sub>100</sub>; die Quadratwurzeln dieser Drucke sind 8560254 und 9695359; wie sich nun letztere Jahl zu ersterer verhält, so verhält sich 65, die Zeit sür die Consumtion des erstern. Ann ist 8560254 × 65 = 556416510; solglich gibt diese Jahl, dividirt mit den Quadratwurzeln der für die Consumtion anderer Gase ersorderlichen Drucke, die Zeiten für die Consumtionen dieser Gase bei denselben Vennern und derselben Flammenhöhe.

Die gegenwärtig gebräuchlichen Strahlbrenner variiren von 1/28 Boll, wie fie Chriftison und Turner empfahlen, bis 1/45 Boll. Die meiften Bersuche stellte ich mit einem Strahlbrenner von 1/33 Zoll an; nicht als wenn ich einen folchen vorzöge, sondern weil ich meine Untersuchungen einmal damit angefangen hatte. Seit Beendigung Diefer Bersuche habe ich wieder andere durchgeführt, um den für den erwähnten 3med fich am beften eignenden Strahlbrenner gu ermitteln. Ich ftellte mit genau gearbeiteten Strahlbrennern mit Deffnungen von 1/25, 1/30, 1/35, 1/45 und 1/50 Boll zahlreiche Berfuche an, um ben Gasverbrauch und Drud zu ermitteln. Die ersten beiben Brenner perwarf ich fogleich, weil fie eine unftate Flamme gaben, mahrend die Drudfaule im Manometer überdieß gar nicht boch war. Die übrigen Strahlbrenner gaben eine ftatigere Flamme welche leichter gemessen werden fonnte, mabrend bie Drudfäule auch lang genug war, : um fie genau bestimmen zu fonnen. Bald aber verwarf ich auch ben. Brenner Nr. 50, weil berselbe, wenn der Drud ber Strafenröhren nicht groß genug, ift, feine hinlanglich hohe Flamme gibt; dasselbe ift manchmal auch mit bem Strahlbrenner 45 der Fall. Aus diesen Gründen ziehe ich jest den Brenner 40 vor, benn während er eine fehr stätige funfzöllige Flamme gibt, ift die Wasserfaule im Manometer viel hoher als bei ben Strahlbrennern 33 ober 35; eine keine Ungenauigkeit beim Aufzeichnen bes Drucks veranlaßt nämlich in biefem Falle einen fleinern Fehier in den Refultaten, als wenn dieselbe Ungenquigfeit beim Aufzeichnen bes Drucks einer fürzeren Wafferfäule begangen wird.

Folgenbes fint die Resultate ber mit ben ermannten verschiebenen Strahlbrennern angestellten Bersuche:

|                                  |                                                                                                                                        |                                           | it Fla                     | umen<br>von 53 c                 | 11.                                      |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Strahl brenner.                  | Berfuch en von 4 Zoll.  Druck in Hunderteln eines Zolls.  1 Kubiffuß brannte Winuten.  15 75 35 75 40 44 75 41 90 72 55 110 72 30 75 0 |                                           | Strahl=<br>brenner.        | Druck in Hunderteln eines Zolls. | 1 Aubiffuß<br>brannte<br>Minuten.        |  |  |
| 25<br>30<br>33<br>40<br>45<br>50 | 30<br>44<br>90<br>110                                                                                                                  | 75 35<br>75 40<br>75 41<br>72 55<br>72 30 | 30<br>33<br>35<br>40<br>45 | 50<br>68<br>110<br>120<br>135    | 65 25<br>64 25<br>65 0<br>63 40<br>64 40 |  |  |

Betrachtet man biefe Resultate, fo findet man, bag bie gum Berbrennen eines Rubitfußes Gas erforderlichen Zeiten ziemlich biefelben find. Wenn ihre Ubweichung von einander eine regelmäßige Abftufung befolgt hatte, fo ließe fich vermuthen, bag hieran die verschiedene Broße ber Deff. nung bes Brenners Schulb fen; ba bieß aber nicht ber Fall ift, fo fann man mit Giderheit ichließen, bag Strahlbrenner von verschiedenen Deffnungen bei Flammen von gleicher Bobe von bemfelben Gafe unter abnlichen Umftanden gleich viel consumiren; ober daß die Zeiten fur gleiche Basverbrauche bieselben find. Daß bieß wirklich ber Fall ift, bavon fann man fich ferner überzeugen, indem man einen fleinen Strablbrenner von einer gegebenen Flammenhohe mahlt und ben Gasverbrauch bem Bolum nach bestimmt; bann ben Dedel abnimmt und bas Gas an ber offenen Mundung bes Röhrchens verbrennen läßt; bas in eben fo viel Zeit verbrannte Basquantum wird bann als basselbe befunden werben. Der man verbrenne bas Bas an ber offenen Munbung bes Röhrchens mit einer Flamme von folder Sohe, baß fie mit einiger Benauigfeit gemeffen werben fann, ftede bann einen Strahlbrenner ein und verbrenne bas Gas mit ber gleichen Flammenhöhe; die verbrannten Dugntitäten find biefelben ober boch fo nabe gleich als es bei Berfuchen biefer Urt erwartet werben fann, wo es fcwer ift, bie Sobe ber Klamme genau zu meffen. Daber ruhren bochft mahricheinlich bie Beitbifferengen in ber mitgetheilten Tabelle, indem die Flamme bei einigen Dingler's polnt. Journal Bb. CXI. S. 2.

biefer Versuche um etwas weniges zu hoch ober zu niebrig war. Selbst die größte Differenz beträgt aber namentlich in ber letten Tabelle, beren Bersuche oft und mit wenig abweichenden Resultaten wiederholt wurden, nur 1' 20". Man ersieht baraus, wie nothwendig es ift die Versuche ju wieberholen, babei bie Flamme zu veranbern, wieder auf bie beftimmte Sohe zu bringen und allemal ben Gadverbrauch und Drud aufjugeichnen; wenn man bas Mittel vieler Versuche nimmt, erhalt man bann ein genaues Refultat. Beim Auffteden bes mit Platinanfat verfebenen Brenners 40, welcher mit ber Scala fur bie Flamme und bem Manometer versehen war, fand ich burch zahlreiche Versuche, baß bie für ben Berbrauch von 1 Rubiffuß Gas erforberliche Zeit bei fünfzölliger Flamme 64' 41" betrug. Der Druck am Brenner-Manometer war 117/100. Das spec. Gewicht bes Gases war, auf gewöhnliche Weise bestimmt, 602,6 bei 60° F. (121/2° R.) und 30 3oll Barometerstand; wenn 1 Fuß 64' 41" erforbert, fo werden in 30' 0,927 Fuß verbrannt. Rach bem Gefet, baß fich die Gasverbrauche in gleichen Zeiten wie bie Quabratwurzeln ber Drude verhalten, und die Zeiten für gleiche Basverbrauche umgefehrt wie diese Quadratwurzeln, mahrend die fpec. Bewichte fich ebenfalls umgekehrt wie die Quadratwurzeln ber Drucke verhalten, wurde folgende Tabelle berechnet, welche fur eine funfgollige Flamme aus bem Strahlbrenner 40 ben Gasverbrauch in 60 Minuten, bie Zeit für ben Verbrauch eines Rubitsußes Gas und auch bas spec. Gewicht bes Gases bei 600 F. (121/20 R.) und 30 Zoll Barometerstand enthält, unter ber Boraussepung, wie gesagt, bag von einem Bafe von 602,6 spec. Bewicht unter bem Drud von 117/100, ein Rubiffuß in 64' 41" verbrennt.

Wollte man einem andern einfachen Strahlbrenner den Vorzug geben, so müßte man die Menge des von ihm, bei einer Flamme von bestimmter Höhe verzehrten Gases durch wiederholte Versuche mit einem genauen Gasmeter ermitteln, und bei denselben jedesmal den Druck genau auszeichnen. Nachdem der mittlere Gasverbrauch und Druck so sessessellt wären, hätte man das specifische Gewicht auf gewöhnliche Weise durch Versuche zu ermitteln; alsdann könnte man den Verbrauch und das specifische Gewicht anderer Gase für denselben Vrenner und die gleiche Flammenhöhe auf dieselbe Weise berechnen, wie ich folgende Tabelle sur den Strahlbrenner 40 berechnet habe.

Tabelle, enthaltend die Zeiten für gleiche Gasverbrauche, die Gasverbrauche in gleichen Zeiten, und die specifischen Gewichte der Gase, welche folgende Drucke zu ihrer Versbrennung am Strahlbrenner 40 bei fünfzölliger Flamme erfordern.

| Druck<br>in Hun=<br>derteln<br>eines<br>Bolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Rubiffuß<br>brennt<br>Minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In<br>60Min.<br>ver=<br>brennen<br>100tel<br>Kubiff.                                                                                                                                                                                                                                         | Spec. Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Druđ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Kubifful<br>brenut<br>Minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ver=<br>brennen                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spec. Gew.<br>Luft=1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>97<br>98<br>99<br>97<br>98<br>98<br>99<br>97<br>98<br>98<br>98<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99<br>99 | 90 18<br>89 36<br>88 48<br>88 10<br>87 28<br>86 48<br>86 8<br>85 30<br>84 15<br>83 36<br>83 0<br>82 30<br>81 54<br>81 21<br>80 46<br>79 45<br>79 14<br>78 12<br>77 12<br>76 48<br>79 14<br>78 12<br>77 12<br>76 48<br>75 54<br>75 24<br>75 24<br>75 24<br>75 24<br>76 18<br>77 2 34<br>77 2 34<br>71 24<br>71 00<br>70 36<br>70 18<br>69 58 | 66,6<br>66,6<br>67,5<br>68,0<br>68,5<br>69,1<br>69,6<br>70,1<br>70,6<br>71,0<br>71,7<br>72,2<br>72,6<br>73,7<br>74,1<br>75,7<br>76,3<br>76,7<br>77,2<br>77,7<br>78,1<br>79,5<br>80,0<br>80,4<br>80,9<br>81,4<br>81,7<br>82,1<br>82,5<br>83,1<br>83,5<br>83,5<br>83,9<br>84,1<br>84,9<br>85,7 | 841,4<br>834,5<br>827,7<br>821,2<br>814,7<br>808,4<br>802,3<br>796,3<br>790,4<br>784,6<br>779,0<br>773,5<br>768,1<br>762,8<br>757,8<br>742,6<br>742,8<br>738,3<br>733,3<br>728,7<br>724,3<br>719,8<br>715,4<br>711,1<br>706,9<br>702,8<br>698,8<br>694,0<br>690,9<br>687,0<br>683,3<br>679,5<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8<br>675,8 | 104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>141<br>142<br>143<br>144<br>144<br>142<br>143<br>144 | 68 36<br>68 15<br>67 58<br>67 36<br>67 18<br>67 0<br>66 42<br>66 65 48<br>65 30<br>65 15<br>64 58<br>64 41<br>64 24<br>63 36<br>63 21<br>63 6<br>62 50<br>62 35<br>62 35<br>62 18<br>61 21<br>61 8<br>60 36<br>61 21<br>61 8<br>60 36<br>61 21<br>61 8<br>60 37<br>60 27<br>60 42<br>60 48<br>60 48<br>61 51<br>61 | 87,5<br>87,9<br>88,2<br>88,6<br>89,1<br>89,5<br>89,9<br>90,3<br>90,7<br>91,0<br>91,4<br>91,9<br>92,3<br>92,7<br>93,1<br>94,3<br>94,7<br>95,4<br>95,8<br>96,2<br>96,6<br>97,8<br>98,6<br>97,8<br>98,6<br>99,3<br>99,6<br>100,3<br>100,7<br>101,5<br>101,9<br>102,3<br>102,6<br>102,0 | 639,1<br>636,1<br>633,1<br>630,1<br>627,2<br>624,4<br>621,5<br>618,6<br>615,9<br>613,2<br>600,0<br>597,5<br>592,5<br>590,1<br>587,7<br>585,3<br>582,9<br>580,6<br>578,3<br>576,1<br>573,9<br>571,7<br>569,5<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>565,2<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,3<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4<br>567,4 |
| 100<br>101<br>102<br>103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 36<br>69 12<br>68 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86,2<br>86,7<br>87,1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 648,6<br>645,4<br>642,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145<br>146<br>147                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 6<br>57 54<br>57 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103,3<br>103,7<br>104                                                                                                                                                                                                                                                               | 541,3<br>539,4<br>537,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Drud<br>in Huns<br>berteln<br>eines<br>Bolls.                                                                                                   | bri                                                 | bikjuß<br>ennt<br>inten.                                                                                                | In<br>60Min.<br>ver=<br>brennen<br>100tel<br>Rubiff.                                                                                                                                      | Svee. Gew.<br>Luft=1000.                                                                                                                                                                                         | Druck.                                                                                                                                                        | 1 Kul<br>bre<br>Min                                                                                | nnt<br>uten.                                                                                                                                                                                                                   | Sn<br>60Min.<br>ver=<br>brennen<br>100tel<br>Rubiff.                                                                                                                                                             | Spec. Gew.<br>Luft=1000.                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 1                                                   | 11                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 1                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| 148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170 | 577 576 566 565 556 555 554 554 554 553 553 553 553 | 30<br>18<br>6<br>54<br>45<br>33<br>19<br>12<br>0<br>48<br>39<br>30<br>19<br>9<br>59<br>59<br>59<br>59<br>50<br>41<br>31 | 104,3<br>104,6<br>104,9<br>105,4<br>105,8<br>106,1<br>106,4<br>106,8<br>107,1<br>107,4<br>108,1<br>108,4<br>109,7<br>109,1<br>109,4<br>110,1<br>110,4<br>110,8<br>111,1<br>111,5<br>111,8 | 535,8<br>534<br>532,2<br>530,4<br>528,7<br>527<br>525,3<br>525,6<br>521,9<br>520,2<br>518,5<br>516,9<br>515,3<br>513,7<br>512,1<br>510,5<br>508,9<br>507,4<br>502,9<br>504,4<br>502,9<br>501,4<br>499,9<br>498,4 | 175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185<br>186<br>187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192<br>193<br>194<br>195<br>196<br>197 | 52<br>52<br>52<br>52<br>52<br>52<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>50<br>50<br>50<br>50<br>49<br>49 | 54<br>45<br>36<br>27<br>18<br>9<br>0<br>52<br>43<br>34<br>27<br>119<br>12<br>2<br>54<br>46<br>37<br>30<br>22<br>14<br>59<br>51<br>44<br>46<br>37<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46 | 113,3<br>113,6<br>114<br>114,3<br>114,7<br>115<br>115,3<br>115,5<br>115,8<br>116,2<br>116,6<br>117,0<br>117,3<br>117,6<br>117,9<br>118,2<br>118,5<br>118,8<br>119,0<br>119,4<br>119,7<br>120,0<br>120,3<br>120,7 | 492,8<br>491,4<br>490<br>488,6<br>487,2<br>485,8<br>484,5<br>483,2<br>481,9<br>480,5<br>479,2<br>470,6<br>475,3<br>474,1<br>472,9<br>471,6<br>470,4<br>469,2<br>468,0<br>466,8<br>465,6<br>464,4<br>463,2 |
| 172<br>173<br>174                                                                                                                               | 53<br>53<br>53                                      | 21<br>12<br>3                                                                                                           | 112,5<br>112,7<br>112,9                                                                                                                                                                   | 497<br>495,6<br>494,2                                                                                                                                                                                            | 199<br><b>20</b> 0                                                                                                                                            | 49<br>49                                                                                           | 36<br><b>2</b> 9                                                                                                                                                                                                               | 120,9<br>121,1                                                                                                                                                                                                   | 462,0<br>460,8                                                                                                                                                                                            |

Endlich will ich noch furz ein Verfahren mittheilen um die Leuchtfraft zu bestimmen, welches meines Wissens noch nirgends veröffentlicht wurde. Nach Dr. Lyon Planfair, welcher es Hrn. King, Director der Gasanstalt zu Liverpool, beschrieb, verdankt man es Hrn. Prosessor Bunsen zu Marburg. Es besteht darin, daß man ein Blatt mit Spermacet (Wallrath) beschmiert, mit Ausnahme einer keinen Stelle in der Mitte; der beschmierte Theil läßt das Licht besser durch (wird durchsichtiger) als der andere, daher ein hinter das Papierblatt gestelltes Licht auf dem nicht überzogenen Theil desselben einen dunklen Fleck hervorbringt. Wird ein anderes Licht vor das Papier gebracht, so ist der Fleck beutlich sichtbar, wenn dieses Licht in einen solchen Abstand gestellt wird, daß die Resserion (Zurückwersung des Lichts) vom Papier entweder von größerer oder von geringerer Intensität ist als das durchgehende Licht. Wird das Licht hingegen so gestellt, daß die hinten durchgehenden und die vorne ressectiven Strahlen von gleis

cher Intensität sind, so ist der Fleck unsichtbar und das Papier ersscheint durchaus gleichartig. Run wird bei einem Licht, von gleicher Intensität, welches hinten steht, der Strahlendurchgang immer derselbe senn; muß ein anderes, vor das Papier gestelltes Licht, einen Abstand von 5 Zoll, und wieder ein anderes einen solchen von 10 Zoll haben, um den Fleck zum Verschwinden zu bringen, so verhält sich dem bestannten Gesehe gemäß die Leuchtkraft derselben wie 25 zu 100, also wie 1 zu 4. Nach einiger Uedung fand ich diese photometrische Probe außerordentlich empsindlich. Sie hat viele Vorzüge vor der Schattenprobe; so ist z. B. durch sie der Unterschied in der Farbe des Schattens vermieden; überdieß können die Versuche ohne Verdunkelung des Zimmers angestellt werden, es sey denn daß Treuzlichter vorhanden wären oder die Sonne direct in das Zimmer schiene.

Sinsichtlich bes hinter ben Schirm ju ftellenben Lichts burfte' bie einzige gleichmäßige Quelle eine Bache = ober Ballrathkerze von gleichem Durchmeffer und gleicher Dochtbide fenn. Bur Bubereitung bes Papiers bediente ich mich anfangs geschmolzenen Ballrathe', wie Gr. Ring vorschrieb, und trug ihn auf Fliefpapier in verschiedener Beife auf; es gelang mir aber nie, ihn gleichformig auf bem Papier auszubreiten; er war in ber Regel an einer Stelle bider als an ber anbern aufgetragen, wodurch es schwierig murbe ben Abstand ju bestimmen, in welchen das Licht gestellt werden muß. Rachdem, ich mehrere Metho= ben versuct hatte, gelang es mir endlich auf folgende Beife bas Bapier gleichmäßig zu prapariren. Ich lofe Ballrath in bestillirtem Steinol auf, bis ich eine bei gewöhnlicher Temperatur feste Difchung erhalte, bie aber behufe bes Auftragens baburch febr gelinde ermarmt wird, bag man bas Befaß eine Zeit lang in ber Sand halt. Nachdem fie fluffig ift, wird fie mittelft eines haarpinfels auf bas Bapier aufgetragen, wobei man einen eine (engl.) halbe Krone großen Aled unbebedt lagt. Hierauf wird bas Papier horizontal über eine Lampe gehalten und fehr vorsichtig erwarmt, wodurch alle Ungleichheiten verschwinden. Unter ben Papierforten giche ich bas jest häusig als Briefpapier gebräuchliche schon mildweiße (cream - coloured) por.

Ein so zubereiteter, auf einen Rahmen gespannter Schirm mit einem Lichthalter auf der Hinterseite und einem andern auf der Borderseite, ist alles was zur Probe erforderlich ist; sollen Gase geprüft werden, so muß natürlich der vordere Lichthalter mit einem Strahlbrenner von dem bestimmten Durchmesser und einer mit dem Gasrohr zu vereinigenden biegsamen Röhre versehen werden. Der Lichtshalter kann zum Rückwärts und Vorwärtsschieben an einer Scale, welche entweder nach Zollen, mit ihren entsprechenden Quadraten, oder nach Kerzenlichtern graduirt ist, gerichtet werden. Um den Apparat noch vollsommener zu machen, kann man den Strahlbrenner mit einem Manometer versehen, wie ich es zur Ermittelung der Brenndauer empfohlen habe; mit diesen beiden Vorrichtungen läßt sich der Werth der Gase schnell ermitteln.

Dieses Verfahren die Leuchtkraft zu ermitteln, wird man sehr zweckmäßig sinden; ich din weit entfernt es der Chlorprobe vorzuziehen — denn nach letterer konnen alle Gase mit einem als Einheit dienenden Normalgas verglichen werden, da die Leuchtkraft mit der eintretenden Verdichtung in geradem Verhältnisse steht, aber die neue Methode kann auch von Personen angewandt werden, welche mit Gasarten nicht zu manipuliren verstehen. Wenn ein wahrhaft gleichmäßiges Licht ausgemittelt werden könnte, welches sich als Normallicht hinter den Schirm stellen ließe, dann könnten allerdings brennende Gase und andere Lichtquellen mit demselben verglichen werden; die setzt besigen wir aber kein solches Normallicht.

Ich habe mit dem beschriebenen Schirm auch jene Bersuche wiesberholt, die ich früher in der Absicht angestellt hatte, das Licht verschiedener Brenner bei gleichem Gasverbrauch zu ermitteln (polytechenisches Journal Bd. LXXXIV S. 439), weil die Richtigkeit dieser Ressultate bezweiselt worden ist. Bei Aussührung dieser Bersuche besteinte ich mich, wie früher, eines Gasmeters, um den Gasverbrauch zu ermitteln, einer Gasstrahlstamme von stets gleicher Höhe und immer in gleichem Abstand von der Hinterseite des Schirms. Da jede Reihe von Bersuchen in einem Tag ausgeführt wurde, so war natürlich das Gas für seden Tag von gleicher Dualität, wodurch hinter dem Schirm ein gleichmäßiger Durchgang des Lichts erzielt wurde.

Folgendes find bie burchschnittlichen Resultate:

| Brenner.                            | Gasverbrauch<br>in<br>60 Minuten. | Licht nach ber<br>Flamme. | Licht<br>für gleiche<br>Gasverbrauche. |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Strahlbrenner, fünfzöllige Flamme . | 1 Rubiff.                         | 1,00                      | 1,00                                   |
| fleiner Fischschwanz                | 1,98                              | 2,89                      | 1,45                                   |
| großer Fischschwanz                 | 2,60                              | 4,00                      | . 1,53                                 |
| fleiner Flebermausflügel            | 3,00                              | 4,40                      | 1,46                                   |
| großer Fledermausflügel             | 4,60                              | 8,40                      | 1,87                                   |
| Argand'scher Brenner, 40 Löcher .   | 4,50                              | 7,84                      | 1,74                                   |

In der frühern Abhandlung habe ich gefagt, daß bie vortheilhafteste Beise bas Bas zu verbrennen, eine zwedmäßig conftruirte Urgand'iche Lampe fen; mit andern Worten, bag bei gleichem Basverbrauch ber Argand'iche Brenner bie größte Lichtmenge gebe, junachft ber Flebermausflügel, bann ber Fischschwang, und endlich ber Strahlbrenner, welcher ber minbeft öfonomische ift; Die Beleuchtung mit Gas ift folglich verhaltnismäßig bei gleichem Lichtbebarf bie theuerfte für diejenis gen Berfonen welche einfache Strahlbrenner anwenden, fo wie fur biejenigen welche nur wenig Licht bedürfen. Das Licht ber ermähnten verschiedenen Brenner verhielt fich, wie ich bamale angab, wie 100, 140, 160, 180; meine neuesten Bersuche stimmen hiemit nicht gang überein, sie nabern sich ben frühern aber fehr hinsichtlich bes feinen Kifchichmanges und bes Argand'ichen Brenners, welche biefelben waren bie ich früher anwandte. Der große Fischschwanz, welcher früher nicht probirt wurde, ist ökonomischer als der kleine; ber ebenfalls früher nicht probirte feine Fledermausflügel ift nicht ökonomischer als ber fleine Fischschwanz und noch viel weniger als der große Fischschwanz. Der große Fledermausflügel, ber größte welchen ich je fah, ift ebenfo öfonomisch wie ber Urgand'sche Brenner; ich fand baß er fehr gerne Im allgemeinen jedoch fann man fagen, entsprechen diese Refultate den früher mitgetheilten und beweisen bie Richtigfeit meiner bamaligen Behauptung, bag ber Strahlbrenner ber ichlechtefte aller Brenner ift, indem er bei gleichem Basverbrauch am wenigsten Licht gibt, bann folgen die Fischfcwanze überhaupt, hierauf bie Flebermansflugel mittlerer Größe und julett ber Argand'iche Brenner.

### XXVI.

Ansführliche technisch schemische Untersuchung des schwarzen Niederschlags, welcher sich an der Anode bildet, bei der Zersezung des Kupfervitriols, in großen Massen, durch den galvanischen Strom; von Maximilian Herzog von Leuchtenberg.

Aus bem Bulletin physico-mathématique de l'Académie de St. Pétersbourg, 1848, Rr. 158.

Vor zwei Jahren, als ich zum erstenmal ben schwarzen Niebersschlag an der Anode bemerkte, gab ich in meiner Abhandlung 24 "über die Bildung und die Bestandtheile eines schwarzen Niederschlags an der Anode bei der Zersehung des Kupservitriols durch den galvanischen Strom," eine vorläusige Untersuchung desselben, obgleich er damals noch nicht besonders in der galvanoplastischen Anstalt gesammelt wurde. Die Untersuchung war über eine sehr geringe Duantität Niederschlags angestellt, welchen ich theils in meinem Laboratorium sammelte, theils von einzelnen Anoden der galvanoplastischen Anstalt genommen hatte, und ich sand bei der vorläusigen qualitativen Analyse: Selen, Schwesel, Arsenit, Zinn, Kupser, Silber, Gold und Eisen.

Der Leitungswiderstand des galvanischen Stroms verminderte durch die Bildung dieses Niederschlags an der Anode, die chemische Wirkung der Ausschläng und folglich die Reduction des Kupfers in dem Bershältniß von 2: 3, d. h. bei übrigens ganz gleichen Umständen konnte man mit gereinigten Anoden in zwei Tagen ebenso viel Kupfer fällen als mit ungereinigten in drei Tagen. Deshald wurde auch in der Anstalt streng darauf gesehen, daß alle acht die höchstens zehn Tage die Anoden gereinigt und der auf diese Weise von den Kupserplatten abgestiedene und abgewaschene Niederschlag in einem besondern Behälter aufsbewahrt werde. Diese durch Versuche anempsohlene Maßregel zeigte sich außerordentlich zweckmäßig zur Beschleunigung der galvanischen Resduction des Kupsers. Nach einigen Monaten war des schwarzen Niederschlags so viel gesammelt, daß es mir möglich war, sowohl eine vorsläusige quantitative Bestimmung des darin enthaltenen Goldes und

<sup>21</sup> Polytechn. Journal Bb. CIV S. 293.

Silbers (auch Platin fand sich) zu machen, als auch das Berhältniß biefer Metalle unter einander zu bestimmen.

Ich hatte sogleich die Ehre diese Resultate meiner Arbeit der kais. Akademie der Wissenschaften in einer Abhandlung 25: "Weitere Unterssuchung des schwarzen Niederschlags, welcher sich an der Anode, bei der Zersehung des Kupfervitriols durch den galvanischen Strom, bildet," mitzutheilen. Damals schon konnte ich zu dem Versuch einer Reductionsschwelzung mit schwarzem Flusse, einige Pfund dieses Niederschlags sammeln; seitdem ist die galvanische Reduction des Kupfers immer resgelmäßiger mit gereinigten Anoden betrieben worden, so daß jetzt, in etwa dwei Jahren, mehr als 40 Pud besagten anodischen Niederschlags vorhanden sind, ohne den zu rechnen, welcher sich unter dem aufgelösten Kupfervitriol in den Kasten besindet, in welchen die Reduction des Kupfers vor sich geht.

Nach der ersten Untersuchung des erwähnten Niederschlags, welscher in meinem Laboratorim gesammelt war, und nach der Behandlung des letten, im Großen erhaltenen Niederschlags durch die Reductionsschmelzung zur Bestimmung des Gehaltes und des Berhältnisses der edlen Metalle, habe ich von Zeit zu Zeit diesen anodischen Niederschlag einer qualitativen Analyse unterworsen und dabei demerkt, daß außer den Bestandtheilen, welche ich in meiner ersten Abhandlung angegeben habe, noch andere vorsommen, welche sich in dem Niederschlage einiger Kupferarten nicht vorsinden. Dieses dewog mich zu der Annahme, daß sich auch der Gehalt an edlen Metallen verändern könne; unterdessen bewog mich auch die überaus große Anhäusung des Niederschlags, nach Mitteln zu suchen, um wenn möglich, technische Vortheile aus demselben zu ziehen.

In dieser Absicht sendete ich zu Ansang des verstossenen Jahres ein Pfund des Niederschlags an die Steigerwaldische Glassadrif in München, mit der Bitte, denselben dei der Glassadrication als metallisschen Färbestoff zu versuchen. Kurze Zeit darauf erhielt ich aus München Glasproben, welche bei mehreren Schmelzversuchen vermittelst des Niederschlags, verschiedene Farben zeigten, welche von der Schattirung des rothen brasilianischen Topases ansingen, alle die Uebergänge desselben bis ins Pomeranzgelbe mit grünlichem Schimmer durchliesen, und darauf ein schönes Purpurroth und Schmaltblau zeigten.

<sup>25</sup> Polntedn. Journal Bb. CVI S 35.

Den bei der galvanischen Zersetzung des Kupfers erzeugten Riezberschlag erhält man in dem feinsten atomischen Zustande, so daß das Auswaschen desselben von der mechanischen Mischung des Kupfervitriols sehr mühsam und in großer Masse nur durch Decantation zu dewerfstelligen ist. Sammelt man bei kleinen Quantitäten den Niederschlag auf dem Filter, so sließt die Flüssteit duletzt ganz trübe durch; dabei verkleibt derselbe sehr dalb die Poren des Papiers, so daß das Wasser nur langsam durchtäuft. Nach dem Auswaschen hat der Niederschlag eine grüne Farbe und beim Trocknen im Sandbade entzündet er sich sehr leicht von selbst mit geringem weißem Rauche und unangenehmem Geruche, wobei auch die Farbe heller wird.

Aus oben angeführten Gründen sah ich mich in die Nothwendigsteit versetzt, aus der Masse des bereits in der Anstalt gesammelten Niesderschlags eine mittlere Probe zu nehmen, um eine qualitative und quantitative Analyse desselben vorzunehmen. Was die erstere betrifft, so fand ich in dem Niederschlage: Gold, Platin, Silber, Jinn, Antismon, Kupfer, Blei, Eisen, Nickel, Kodalt, Banadium, Schwefel und Selen. Zu der quantitativen Bestimmung dieser Bestandtheile schlug ich folgenden Weg ein:

Das ganze trockene Pulver wurde bei anhaltender Erwärmung mit Salpeterfäure behandelt, bis zur Trockene abgedampft, die trockene Masse mit Salpeterfäure etwas angeseuchtet, dann mit Wasser begossen und was sich nicht auflöste auf einem gewöhnlichen Filter gesammelt. Daraus geht hervor, daß ein Theil der untersuchten Substanz bei der Behandlung mit Salpeterfäure aufgelöst wird, ein anderer aber unaufzgelöst bleibt, weßhalb auch die Analyse in zwei besondere Hauptoperationen zerfällt, nämlich: in die Behandlung der durch die Salpetersäure gewonnenen Auflösung und in die Behandlung des durch dieselbe nicht aufgelösten Rückstandes.

# 1) Behandlung der Auflösung.

Die Auflösung wurde mit Schweselsäure sauer gemacht und bis zur Trockene abgedampst; die trockene Masse mit Wasser behandelt und das schweselsaure Bleioryd, welches unaufgelöst nachblieb, auf dem Fileter gesammelt. Darauf wurde aus der filtrirten Auflösung das Sileber durch Chlorwasserstoffsäure ausgeschieden. Dann wurde aus der Flüssigfeit, mit Hülse von Schweselwasserstoff, Kupfer und Arsen niesdergeschlagen; dieser Niederschlag auf dem Filter gesammelt, in eine

Glasslasche eingewaschen und bei Erwärmung mit überschüssigem Schwesfelwasserstoffammoniat behandelt, wobei ich die Flasche sest mit dem Pfropsen verschloß. Was sich hiernach nicht auslöste, wurde auf einem Filier gesammelt, mit Wasser (welches mit Schwefelwasserstoff gestättigt war) ausgewaschen, darauf mit Salpetersäure aufgelöst und das Rupfer mittelst Aestali als Oryd niedergeschlagen.

Die Schwefelwafferstoffammoniat Muslösung nebst dem darin entshaltenen Arsen wurde mit Chlorwasserstofffäure behandelt und der das durch erhaltene Niederschlag in einem Kolben mit langem Halse, bei mäßiger Erwärmung, mit Chankalium zusammengeschmolzen, die gesschmolzene Masse mit Wasser ausgelaugt und das ausgeschiedene Arsen auf ein gewogenes Filter gebracht.

Die Auflösung, welche man burch ben Rieberschlag bes Rupfers und Arfens mit Bulfe bes Schwefelwafferstoffs erhalten hatte, murbe nun vermittelft Ummoniafs alfalisch gemacht, und burch Schwefelmafferftoffammoniat wurde bann niedergeschlagen: Gifen, Ridel, Robalt und Banadium. Diefer Rieberschlag gab, ale er bei Erwarmung mit bem legten Reagens im Ueberschup behandelt wurde, eine Auflösung von Die vom Niederschlag abgenommene und filtrirte tiefer Burpurfarbe. Fluffigfeit murbe burch Chlormafferftofffaure gerfest. Das Schwefel= vanabium, nachbem es auf bem Filter gesammelt und getrodnet mar, wurde burch anhaltendes Gluben mit Butritt ber Luft in Banabin= faure verwandelt und gewogen. Der fruhere Rieberfchlag von Schmefelwafferstoffammoniat (Gifen, Nidel und Robalt) wurde in Konige= maffer aufgelost und die Auflosung nach bem Filtriren mit überfcuffigem Ammoniat behandelt, wodurch Gifenoryd niedergeschlagen murbe. Die Auflösung von hellblauer Farbe enthielt nun Riceloryd und Robalt= ornb. Dieselbe murbe bis jur Trodene abgedampft und ber trodene Rudftand nach dem Gluben in überschuffiger Chlormafferftofffaure aufgelöst; aus ber baburch erhaltenen fauren Auflösung aber Ricel und Robalt, nach ber von Brn. Professor S. Rofe mit allen babei gu beobachtenben Borfichtsmaagregeln, in Poggenborff's Unnalen Bb. LXXI G. 553 angegebenen Urt, vermittelft Behandlung ber Fluffigfeit mit Chlor und fohlenfaurer Baryterbe ausgeschieben.

2) Behandlung bes in der Salpeterfäure unauflöslichen Riederschlags.

Bur Ausscheidung bes Schwefels und Selens wurde ber Rieberfchlag mit Cyanfalium im Rolben gefchmolzen und die auflöslichen Salze mit Baffer ausgelaugt; Die Metalle aber, ale: Binn, Untimon, Arfen, Gold und Blatin nebft bem beigemischten Sande gefammelt und gewogen. Ein Theil Diefes Niederschlags (welcher in einer Rohre mit Rugel gebracht worden war) wurde bei Erwarmung mit Chlor behan= belt, bei welcher Operation Gold und Platin gurudblieben, mahrend Die Chloride ber andern Metalle abbestillirt waren und in dem vorge= ichlagenen Baffer aufgefangen wurden. Diese Auflösung wurde in einem Rolben mit blanten Binfftreifen in Berührung gebracht; bas entweichende Wasserstoffgas wurde erst durch eine keine mit Wasser halbgefullte Bafchflasche, bann burch einen Liebig'ichen Raliapparat geleitet, welcher mit einer Lofung von neutralem falpeterfaurem Gilberornt ge-Nachbem bie Gasentwidelung aufgehört hatte, wurde ber Apparat auseinandergenommen, Die Bintstreifen aus bem Rolben berausgenommen, bas an benfelben niebergeschlagene Binn und Antimon aber fo forgfältig ale nur möglich in eine Porzellanschale eingewaschen, darauf zu bem Bobenfat in ben Rolben gethan und von neuem Galgfaure eingegoffen. Dann wurde ber Kolben wieder mit ber Waschflaiche und dem Kaliapparat (beffen Füllung unverändert geblieben) verbunden und bis zur ganglichen Auflösung bes Binnes erwarmt. Rach dem Erfalten wurde das Antimon auf einem gewogenen Filtrum gefammelt, erft mit verbünnter Salgfaure, bann mit Baffer ausgewaschen, getrodnet und gewogen. Im Filtrat wurde bas Binn burch Schwefelwasserstoff bestimmt. Das Antimon wurde aus bem Antimonfilber bes Raliapparates auf die befannte Beife durch Salpeterfaure ausgeschies den und dann die Berechnung gemacht, wie viel Metall dasselbe ent= hielt und die badurch erhaltene Menge bes Metalls ju bem erstgewon= nenen addirt. Aber in ben beiden Fällen erhalt man mit bem Untimon auch Arfen, zu bessen Ausscheidung sammtliches Antimon in eine Bladröhre mit einer Rugel gethan, mit einer Mifchung von Rochfalz und tohlenfaurem Natron bedectt, die Röhre aber mit dem Up= parat verbunden wurde, aus welchem bie trodene Roblenfaure fich ausfchied. Dann wurde die metallische Mischung zuerft schwach, bann allmablich fo heftig erwarmt, bis auch nicht ber geringfte Geruch von Ur= fen zu fpuren war. Das sublimirte Arfen sammelte fich im Rolben, in ben das Ende der Nöhre eingelassen worden war. Nachdem die Kohlensäure auf diese Weise entwichen war, wurde die Masse in der Rugel mit Wasser behandelt, die Salze wurden aufgelöst, das Antimon
nach gehöriger Auswaschung und Trocknen gewogen, das Arsen nach
dem Verlust (Mindergewicht) bestimmt und zu der erstgewonnenen Quantität dieses Metalls abbirt.

Der Nieberschlag (Gold, Platin und Sand), welcher nach ber Behandlung ber Metalle mit Chlor gewonnen war, wurde in Konigswaffer aufgelost, ber nachbleibende Sand auf bas Kilter gebracht, ausgewaschen, getrodnet und, nachbem er geglüht mar, gewogen. Das in Königewaffer aufgelöste Gold und Platin wurde mit Chlorfalium faft bis zur Trodene abgedampft, barauf bas Gange mit Alfohol behandelt; was sich nicht auflöste (Raliumplatinchlorib) auf bas Filter gebracht, aus ber Fluffigfeit jedoch bas Golb burch Erwarmung mit Cifenvitriol niedergeschlagen. Bur quantitativen Bestimmung bes Schwefels und Selens, sowie zu ber Scheidung Diefer Korper von einander, wurde 1 Brm. der zu untersuchenden Substang mit 2 Brm. einer Mischung verfest, welche zu gleichen Theilen aus trodenem fohlensaurem Natron und Rochfalz bestand, sobann wurde bas Bange mit allmählich hinzugethanem Salpeter geschmolzen, bas Beschmolzene wieber mit Baffer behanbeit und bie filtrirte Auflosung mit Salpeterfaure fauer gemacht; bie Schwefel = und Selenfaure aber mit falpeterfaurem Barnt als fcmefel= faurer und felenfaurer Barnt niedergeschlagen, ber niederschlag auf ein Filter gebracht und gewogen. Diefer Rieberschlag murbe barauf burch Reduciren vermittelft Wafferftoffgas in eine Mifchung von fcwefelfaurem Barnt mit Selenbarium verwandelt, welche fich burch bie Wirfung ber Chlormafferftofffaure aufloste, indem ber Selenwafferftoff fich abfon: berte und die ichwefelfaure Barnterbe allein gurudblieb. Diefe lettere murbe von neuem auf bas Filter gebracht und gewogen. Der Unterschied bes Gewichtes zeigte bie Quantitat bes felenfauren Baryts an. Mus beiben Salzen murbe ber Schwefel und bas Selen burch Berechnung bestimmt.

Wenn man nun nach den Metalloryden die reinen Metalle bes rechnet, so zeigt sich daß der Procentgehalt des untersuchten anodischen Niederschlags solgender ist:

|       |       |                                       |       |                     |                         | 1,90                      |
|-------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |       |                                       | 1.    |                     |                         | . 9.22                    |
|       |       |                                       |       |                     |                         | 33,50                     |
|       |       |                                       |       | •                   |                         | . 7,40                    |
|       |       |                                       |       |                     | ٠                       | 0,44                      |
|       |       |                                       |       |                     |                         | . 0,98                    |
|       |       |                                       | ,     |                     |                         | 4,54                      |
|       |       | ٠                                     | ٠     |                     |                         | . 0.15                    |
|       |       |                                       |       |                     |                         | 9,24                      |
|       |       |                                       |       | ٠.                  |                         | . 0,30                    |
|       |       |                                       |       |                     |                         | 2 26                      |
|       |       |                                       |       |                     |                         | . 0,86                    |
| 1     |       |                                       |       |                     |                         | 0,64                      |
|       |       |                                       |       |                     |                         | . 2.46                    |
|       |       |                                       |       |                     |                         | . 1,27                    |
| (nach | Ber   | echnu                                 | ng) b | er D                | e=                      |                           |
| e und | Verl  | uft                                   | ٠     |                     |                         | 24,82                     |
|       |       |                                       |       |                     | -                       | 100                       |
|       | (nad) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | (nach Berechnung) b | (nach Berechnung) ber D | (nach Berechnung) ber Me= |

Hinsichtlich ber edlen Metalle, welche sich in der untersuchten Substanz besinden, zeigt sich daß nach einer ganz genauen Untersuchung des anodischen Niederschlags die Quantität des darin enthaltenen Silbers sich auf 5,54 Proa. beläuft, wobei indessen zu bemerken ist, daß nach der Reductionsschmelzung auf dem darauf solgenden Abschlacken mit Blei und Kupelliren, das daher entstandene Wertblei weniger als 1 Proa. Silber enthielt. Dieser bedeutende Unterschied erklärt sich durch die Unvollsommenheit der Reductionsbehandlung des Niederschlags bei seinem großen Gehalt von Antimon und Arsen. Aus diesem Grunde haben sich auch die quantitativen Proportionen des Goldes und Platins im Verhältniß zum Silber verändert. Da sich dieses letztere gegen die beiden ersteren genommen, in viel größerer Menge vorsindet, so muß es bei dem Sublimiren des Arsens und Antimons auch viel mehr der Versüchtigung unterworsen seyn.

Da ich aus erwähntem Niederschlage, wegen der darin enthaltenen edlen Metalle, als auch wegen der metallischen Glassarbenoryde, wie Nickeloryd, Kobaltoryd und Banadiumoryd, einen Nupen ziehen wollte, so war ich zuerst gesonnen, das Gold, Silber und Platin durch Amalsgamation herauszuziehen. Dieser Versuch wurde in einem gußeisernen Kessel vorgenommen, in welchem der Niederschlag dem Gewichte nach zur Hälfte mit Quecksilber zusammengemischt und mit Wasser begossen wurde, die er einen dünnen Teig bilbete, welchen ich sechs Stunden lang mit einem gußeisernen Pistill reiben ließ. Nach Verlauf dieser Zeit erhielt man auf dem Boden des Kessels das fertige Amalgam,

welches burch Preffen in ftarfer Leinwand von bem überschüffigen Quedfilber befreit wurde. Der feste Klumpen bes Amalgams wurde burch= geglüht, baburch bas Quedfilber verflüchtigt, bie nachbleibende bunfelbraune Maffe aber zeigte bei ber Untersuchung auf naffem Wege Gilber, Gold, Platin, Rupfer und ein wenig Gifen. Daraus muß man ichließen, baß außer ben edlen Metallen fich in bem Rieberschlag auch ein Theil des Rupfers in unorydirtem Buftande befindet. fommen besfelben in folder Geftalt in bem Riederschlage, muß ron ber mechanischen Ursache herkommen, daß die Unoden nach je acht bis hochftens gebn Tagen mit Befen gereiniget werben, und bag bei biefer Reinigung der zerfressenen metallischen Oberfläche ber Anoben sich fleine Splitter Rupfers ablofen. Das Gifen ift burch bas Reiben bes gußeisernen Gefäßes mit bem Biftill ins Amalgam gefommen; Ridel, Robalt und Banadium, welche fich in bem Riederschlage, aller Wahr= scheinlichfeit nach in oxydirtem Buftande befunden haben, bleiben nach der Amalgamation ohne Beranderung, fo daß, wenn man auf Diefe Beife bie eblen Metalle aus bem Riederschlage zieht, bie Möglichfeit bleibt, benfelben noch jum Karben bes Glafes ju gebrauchen.

Biele Sorten bes im Hanbel vorkommenden Kupfers sind sehr rein, wenn wir aber als mittlere Zahl bes reinen Kupfergehaltes 98 Proc. annehmen wollen, so geht aus dem Gewichte des bis seht gesammelten Niederschlags hervor, daß nach dieser Berechnung 2000 Pud Kupfers reducirt seyn müßten. Diese Quantität muß jedoch geringer angeschlasen werden, wenn man in Betracht zieht, daß einige von den Bestandstheilen des schwarzen Niederschlags von der Ausstöfung des Kupfervistriols und den Löthungen, die sehr oft gebraucht werden, um die galzvanischen Leiter inniger mit den Anoden und Kathoden zu verbinden, so wie endlich von dem metallischen Kupser, welches auf mechanischem Wege in den Niederschlag kömmt, herstammen, so daß man die Quanstität des Kupfers, welches reducirt wurde, sast um die Hälste verminstern kann.

#### XXVII.

11eber die Einwirkung verschiedener Flüssigkeiten auf Zink und galvanisirtes Gisen; vom Apotheker Schäufele zu Thann (Elsaß).

Aus bem Journal de Chimie médicale, Decbr, 1848, G. 663.

Mit 12 Fluffigfeiten wurden hierüber Berfuche angestellt, nämlich :

1) Branntwein;

2) Wein;

3) Drangebluthemaffer;

4) Effig; 5) Baumol;

6) magere Fleischbrühe;

7) fette Wleifcbrühe;

8) Mild:

9) gemeines Waffer;

10) bestillirtes Baffer; 11) Selterfermaffer;

12) Salzwaffer.

Alle diese Flüssigkeiten wurden an Einem Tage und zu Einer Stunde einerseits in Zinkgefäße, andererseits in Befäße von galvanisirtem Cisen gebracht, und jeden folgenden Tag wurden zu berselben Stunde die vorgegangenen Veränderungen beobachtet.

- 1) Branntwein in einem Zinkgefäß aufbewahrt, enthält schon am ersten Tage Spuren dieses Metalls; am 7ten enthielt er eine nicht uns bedeutende Menge Zink. In einem Gefäß aus galvanisirtem Eisen enthielt er am 2ten Tag Spuren von Zink, am 8ten Tag eine beträchtsliche Menge.
- 2) Wein, im Gefäß aus Zink sowohl wie aus galvanisirtem Eisen, enthielt nach 24 Stunden ziemlich viel Zink.
  - 3) Cbenfo Drangebluthemaffer.
- 4) Effig ift von allen Fluffigkeiten biejenige, welche, und zwar ichon nach 24 Stunden, in beiden Gefäßen am meisten Bink enthielt.

5) In frischem Baumol fonnte, felbst nach 14 Tagen, weder im Zinkgefaß noch in bem von galvanifirtem Gifen, Bink entbedt werden.

- 6) Magere Fleisch brühe enthielt in beiden Gefäßen schon nach 24 Stunden Zink. Um 3ten Tag gab diejenige im galvanisirten Eisen mittelst Reagentien mehr Zink zu erkennen; dieselben Reagentien zeigten erst am 9ten Tag eine erhebliche Menge Zink an.
- 7) Fette Fleischbrühe enthielt in beiden Gefäßen am 4ten Tageine nicht unbedeutende Menge Binf.
- 8) Die Milch in beiben Gefäßen enthielt nach 48 Stunden eine namhafte Menge Bint.

- 9) Gemeines Waffer zeigte erst nach -13 Tagen im Gefäße von galvanisirtem Gifen fehr fchwache Spuren Zinks; im Zinksgefäß durchaus keines, was mit ber Angabe bed Hrn. Boutigny im Widerspruch steht.
- 10) Destillirtes Waffer enthielt am 10ten Tag in beiben Gefäßen Spuren Zinks.
- 11) Selterserwasser enthielt im Zinkgefäß nach 24 Stunden schon Zink; 2 Tage später eine beträchtliche Menge davon. Dassienige im Gefäß aus galvanisirtem Eisen enthielt schon am' Isten Tag eine große Menge Zink.
- 12) Salzwaffer enthielt in beiben Gefäßen ichon nach 24 Stunben eine bedeutente Menge Binfo.

Die Gefäße aus Zink sowohl, als von galvanisirtem Eisen, beren Flüssigfeit Zink aufgenommen hatte, erlitten eine mehr ober weniger tiesgehende Veränderung ihrer physischen Eigenschaften. Die zum Verssuche mit Essig dienenden waren bedeutend geschwärzt, und zwar nicht nur wo sie in Berührung mit der Flüssigfeit, sondern auch da, wo sie deren Dunste ausgeset waren, z. B. innen am Deckel.

Das Zinforyd wurde aus ben farblofen Flüssigkeiten, wie den Wässen, burch unmittelbare Behandlung berselben mit ben Reagentien niedergeschlagen 26; bei gefärbten Flüssigkeiten hingegen, wie Wein, Del, Essig 1c., wurde beren Afche untersucht.

Ein Liter Flüssigkeit wurde mit einer Ausschung von kohlensaurem Kali behandelt, der erhaltene Niederschlag filtrirt, hinreichend ausges waschen und dann zum Nothglühen erhipt, um das kohlensaure Zink zu zersehen, und hierauf das Gewicht des Zinkornds bestimmt. Folgende Tabelle zeigt die in einem Liter jeder Füssigkeit enthaltene Menge Zinkornds an.

<sup>26</sup> Sofern fie filtrirt werben fonnten; Die Milch wurde eingedickt, verfohlt, eins geafcheit und Die Aiche untersucht

| Flüssigi             | ! eite | n. |   |   |   |   |   | Aus bem |       | i     | Gefäß von |
|----------------------|--------|----|---|---|---|---|---|---------|-------|-------|-----------|
| Branntwein .         |        |    |   |   |   |   |   | 0,95    | Bram. | 0,70  | Gram.     |
| Wein                 |        | ٠  |   |   |   | ٠ |   | 3,95    | 99    | 4,10  | . #       |
| Drangebluthewaffer   |        |    |   |   |   |   | ٠ | 0,50    | 87    | 0,75  | **        |
| Essig                |        |    |   |   |   |   |   | 31,75   | 89    | 60,75 | 21        |
| fette Fleischbrühe . | ٠      |    |   |   | ٠ |   |   | 0,86    | 17    | 1,00  | **        |
| magere Fleischbrühe  |        | ٠  |   | ٠ |   |   |   | 0, 6    | 54    | 1,76  | 89        |
| Mildy                |        |    |   |   |   |   | • | 5,13    | "     | 7,00  | 88        |
| Salzwasser .         |        | ٠  |   | ٠ |   |   |   | 1,75    | ,,    | 0,40  | 37        |
| Selterferwaffer .    | ٠      |    | • |   |   |   | ٠ | 3,35    | 69    | 0,30  | **        |
| destillirtes Waffer  |        | ٠  |   |   |   | ٠ |   | Spin    | ren   | Spi   | iren      |
| gemeines Waffer .    | ٠      |    |   |   |   |   |   | Nich    | ts    | Spi   | iren      |
| Baumöl               |        | ٠  |   |   |   |   |   | Nic     | ts    | Mid   | ht8       |

Alle biefe Binforyb = Nieberschläge enthielten Gifen. Die Nieberschläge ber Fluffigfeiten, welche in galvanisirtem Gifen aufbewahrt waren, zeigten fich eifenhaltiger, was burch Auflofen bes Drybs in Salgfäure und Bufat von Schwefelchankalium burch bie entstanbene rothe Farbung entbedt wurde. Beim Effig war bieß im größten Maaß ber Fall. Die Fluffigfeiten, welche in galvanifirtem Cifen geftanben hatten, waren auch fämmtlich etwas roftgelb gefärbt.

Mus vorftebenben Berfuchen laffen fich folgende Schluffe bieben:

- 1) bie ermannten Kluffigfeiten, mit Ausnahme ber brei lettern, haben bas Bint minber ichnell angegriffen als bas galvanisirte Gifen;
  - 2) auch minber ftarf;
- 3) in Berührung mit galvanisirtem Gifen wirften bie Alussiafeiten nicht nur auf bas Bint, fondern auch auf bas Gifen.

Noch zu ermitteln ware bas quantitative Verhaltniß bes Gifens jum Bint im erhaltenen Dryb, und ob bei langerer als 14tagiger Berührung nicht gulett noch bas bestillirte Baffer, bas gemeine Baffer und bas Baumol bie Metalle angreifen murben.

### XXVIII.

Ueber das Rlaren der Weine mit Saufenblafe; von Buffv.

Aus bem Moniteur industriel, 1848. Rr 1300.

Die wichtige Operation bes Rlarens ber Beine behufs ihrer beffern Confervirung, wodurch fie bie fo beliebte Durchfichtigfeit und Rlarheit erhalten, fann, wenn fie mißbraucht wird, ben Geschmad bes Weins auch fehr ichwächen, welcher baburch matt wird; ber Dein ift bann nicht mehr fo gefund und conservirt sich nicht mehr so gut; porgualich häufig ift bieß bei ben wenig Gerbestoff enthaltenden Burgunberweinen ber Kall, mabrend bie an Gerbeftoff fo reichen Borbeaurs weine wiederholte Rlarungen vertragen. Der hiebei vorgehende Broces besteht nämlich barin, bag bie bem Bein zugesette Gallerte (Thierleim) fich mit bem in ihm in wanbelbarer Menge enthaltenen Berbeftoff verbindet; barnach ift begreiflich, wie fehr biejenigen fehlen, welche, wenn ber Wein burch einmaliges Rlaren nicht hell wird . basselbe jum zweiten - ober gar jum brittenmal vornehmen. Offenbar fonnen, wenn bas Verfahren bas erstemal wegen Unzulänglichkeit bes im Bein enthaltenen Gerbestoffs fruchtlos war, bie Wiederholungen nicht nur feinen Bortheil gewähren, fondern muffen, indem fie einen frembartigen Rorper, einen gerfegenden Stoff, in ben Bein bringen, bas Uebel noch vergrößern.

Gleichwohl beschränft fich bas Rlaren nicht auf die bloße Erzeugung einer im Bein unlöslichen Berbindung, sondern biefe Berbindung reißt in dem Augenblid, wo fie fich bildet, auf mechanische Weise, gleichsam wie ein Ret beffen Maschen sich jusammenziehen, Die im Bein fcwebenben und feine Durchsichtigfeit beeintrachtigenden Materien mit fich, und bieß ift eigentlich ber beabsichtigte Ruteffect.

Um nun bei bem an Gerbestoff felten hinlanglich reichen Burgunderwein die fo beliebte Rlarung mit Vortheil möglich zu machen, folagt Br. Bergnette vor, bem Beine einerfeite fo viel Gerbeftoff, anderersets fo viel Gallerte juguseben, als zur Erzeugung bes Rieberfchlage und fomit zur gewünschten Erhellung bes Beines erforberlich ift.

Uebrigens ift bas Bufegen von Gerbeftoff ju ben Beinen auf Unrathen bes Apothefere François bei ben weißen Weinen ichon lange in Anwendung. Es hat bei biefen, in ber Regel nur Spuren von Gerbestoff enthaltenden Beinen, den Zwed bie unter bem Namen bes Spinnens befannte Rrantheit berfelben gu verhuten ober fie gu heilen. Diese Krantheit, durch welche die Weine schwer und spinnend (fabenziehend) werden, rührt von einer ursprünglich in ihnen enthale tenen stidstoffhaltigen Substanz her, welche wie Gallerte durch den Gerbestoff niedergeschlagen wird.

Als bazu taugliche Gerbestoffarten bezeichnet Hr. Vergnette brei: 1) den aus Galläpfeln durch die befannten Verfahrungsweisen gewonsnenen reinen Gerbestoff; 2) den Gerbestoff aus dem Catechu, welcher durch Behandlung desselben mit Alfohl, Abdampsen der alsoholischen Lösung und Wiederauflösen in Wasser dargestellt werden könnte; 3) endzlich den in den Traubenkernen selbst enthaltenen Gerbestoff. Ueber letztern sagt er Folgendes:

"Die Traubenferne enthalten eine sehr bebeutende Menge Gerbesstoff, welcher zum Klären des Weins leicht verwendbar ist. Der Kern besteht aus einem Samenhäutchen, welches eine knochenartige Hülle umschließt, worin der von einer seinen Haut umgebene eigentliche Kern enthalten ist. Versuche die ich deßhalb anstellte, überzeugten mich, daß die Traubenferne sehr viel Gerbestoff enthalten, dessen Sie beinahe ausschließlich das äußere Samenhäutchen ist; daß Wasser und Wein bei  $12^{0}$  R. nur wenig von diesem Gerbestoff auslösen; im nicht gegohrenen Traubensaft ist derselbe unauslöslich. Der Aufguß dieser Kerne mit siedendem destillirtem Wasser liesert eine braungelbe Flüssigfeit, welche alle Eigenschaften eines Galläpselaufgusses besitzt. Der mit solcher gestlärte Wein bekommt durchaus keinen sremdartigen Geschmack."

"Um mit Traubenfernen eine Gerbestofflösung zu bereiten , braucht man fie nur mit fiedenbem Baffer aufzugießen; nach 24 Stunden reibt man die Kerne uuter dem Baffer mit der Sand, um die fie umhullenden Samenhautchen bestmöglich zu zertheilen. Ift bieß geschehen, fo schüttet man bas Bange in einen tupfernen Reffel und erhipt eine ober dwei Stunden lang bei 800 R. im Wafferbad. Der größte Theil bes Berbeftoffe ift bann im Waffer aufgelost; man feiht nun ben Aufqus burch und vermischt ihn mit einem gleichen Volum Beingeift. Auf Flaschen gezogen, läßt sich diese Fluffigfeit beliebig lange aufbewahren; nur muffen die Flaschen im Keller umgelegt werben. Vor bem Be= brauch muß fie umgeschüttelt werden, weil sonft etwas Gerbeftoff in bem vom Beingeift im Aufguß erzeugten Bobenfat gurudbleiben fonnte. Wenn man den Aufguß fogleich anwendet, ift es überfluffig ihn mit Beingeift zu vermischen. Beim Rlaren bes Beines wirb, wie gesagt, querft bie Gerbestofflosung in bas Faß geschüttet und nachdem alles gut gemischt ift, ber Thierleim wie gewöhnlich jugesett.

#### XXIX.

Beobachtungen über die Ernährung von Hühnern mit Gerste; von Hrn. Sacc.

Aus ben Comptes rendus, 1848, Bb. XXVI G. 124.

Seit zwei Monaten wurden die bevbachteten Hühner mit Gerste ernährt und seit einem Monat in kurzen Zwischenräumen gewogen. Um indeß die Wirkung der Nahrung auf jedes Individuum besonders zu erkennen, sperrte man in drei besondere Käsige einen Hahn, eine Henne (beide im Junius dieses Jahres geboren) und eine Henne, die Mutter jener, geboren im Mai 1845. Die Operation wurde auf dieselbe Weise ausgeführt, wie wir sie in unserer frühern Arbeit (Liesbig's Annalen, Bd. LII S. 77) bereits angegeben haben, das abgerechnet, daß die Hühner weder Kiessand noch Kreide erhielten, sondern nur grobgestoßenen Kalkmergelstein (Néocomien), welcher abermals den Eiern der alten Henne sehr bald eine gelbe, mit Eisenoryd reich bedeckte Schale mittheilte.

Die Uebersichtstabellen ber mit den drei Hühnern angestellten Besobachtungen werden Ihnen zeigen, daß das Gewicht des Hahnes am schnellsten dugenommen hat, obgleich die Zunahme noch nicht im Bershältniß steht zu der enormen Menge Gerste, welche er zu sich genommen hat. Ihm folgt hinsichtlich der Stärke des Ufsimilationsvermögens zunächst die alte, dann die junge Henne. Was die Menge des versschluckten Kalkes anlangt, so sieht man daß die beiden jungen Individuen weit mehr davon consumirt haben, als die alte Henne, was ohne Zweisel für die Bildung ihrer Knochen nothwendig war.

Sie werden gewiß erstaunt seyn über die directe Beziehung, welche zwischen der Gewichtszunahme und der Menge der genossenen Nahrung stattsindet. Dieses Verhältniß ist der Art, daß, sobald das Gewicht der täglich verzehrten Gerste unter 5 Proc. vom Gesammtgewichte des Thieres sinkt, der Körper desselben, weit entfernt zu wachsen, in hösherem Maße abnimmt, als die Menge der verzehrten Gerste geringer wird. Es scheint hiernach, als könne man das nothwendige Untershaltsquantum für diese Vögel, vorausgesett, daß sie nur Gerste ershalten, auf 5 Procent und das Junahmequantum auf 6—8 Procent ihres Gewichtes anschlagen.

Um die gesundenen Zahlen unter sich vergleichbar zu machen, sind sie alle auf 100 reducirt worden, welche Zahl hier das anfängliche Gewicht eines jeden Individuums bedeutet. Ich füge hier das Ueberssichtsverzeichniß der Versuche, so wie die Zahlen bei, mit Hülfe deren jenes zusammengestellt worden ist.

Weiße Henne, geboren im Mai 1845.

Vom 24—28 November 1847 (in 4 Tagen) betrug bei einem an- fänglichen Gewicht von 669,9 Grm.:

Gewichtszunahme . . . 14,5 Grm. verzehrte Gerste . . . . . 173,5 Ralf . . . . . 0,8

Vom 28 November bis 3 December (in 5 Tagen) bei einem ansfänglichen Gewicht von 684,4 Grm.:

Vom 3-9 Dec. (in 6 Tagen) bei einem anfänglichen Gew. von 702,1 Grm.:

 Gewichtszunahme
 =
 .
 8,5 Grm.

 verzehrte Gerste
 .
 .
 .
 249,6

 Kalf
 .
 .
 .
 .
 35,4

 am
 7. gelegtes Ei
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Vom 9-15 Decemb. (in 6 Tagen); anfängliches Gew. = 710,6 Grm.:

Gewichtsabnahme . . . 47,00 Grm. (in Folge ber Maus ferung. verzehrte Gerfte . . 190,23

Vom 15-21 December (in 6 Tagen); anfängliches Gew. = 663,60 Grm.:

Vom 21-27 December (in 6 Tagen); aufängliches Gewicht = 642,6 Grm.:

| Gewichts  | 30 | bnahme |   |  | ٠ |   |  | 3,8   | Grin. |
|-----------|----|--------|---|--|---|---|--|-------|-------|
| verzehrte |    | Gerfle |   |  |   | ٠ |  | 166,2 |       |
| Ralf      |    |        | 1 |  |   |   |  | 5.4   |       |

Die Mauferung ift fast vollendet; im Maße als sie vorschreitet, nimmt ber Gewichtsverluft ab.

# llebersicht der über die weiße Henne angestellten Beobachtungen.

|                   | Gewich     | tezunahme.    |          |       |
|-------------------|------------|---------------|----------|-------|
| Aufängl. Gewicht. | wirfliche. | burch bas Ei. | Gerfte.  | Ralf. |
| 100               | 0,541      | _             | 6,474    | 0,029 |
| -Marie            | 0.517      |               | . ,6,282 | 0,146 |
| -                 | 0,202      | 0,838         | 5,925    | 0,840 |
|                   | 0 305      | 0,796         | 4,461    | 0,072 |
|                   | 0,527      | -             | 3,777    | 0.062 |
|                   | 0,098      | 4400          | 4,310    | 0,140 |

Graue junge Henne, geboren im Junius 1847.

Bom 24—28 November 1847 (in 5 Tagen); anfängliches Gew. = 635,8 Grm.:

| Gewichtegu  | nahme  |   |  | 3,9   | Grm. |
|-------------|--------|---|--|-------|------|
| vergehrte @ | derste |   |  | 164,8 |      |
| Ralf .      |        | 4 |  | 23,1  |      |

Vom 28 Nov. bis 3 Dec. (in 5 Tagen); anfängliches Gewicht = 639,7 Grm.:

| Gewid   | jts | zunahme |  | ٠ | ٠ | 9.7   | Grm. |
|---------|-----|---------|--|---|---|-------|------|
| verzehr | te  | Gerfte  |  |   |   | 177,5 |      |
| Ralf    |     |         |  |   |   | 15,5  |      |

Bom 3—9 Decemb. (in 6 Tagen); aufängliches Gew. = 649,4 Gim.:

| Gewichte  | zunahme |  | ٠ |   | ٠ |   |   | 4,4   | Grm. |
|-----------|---------|--|---|---|---|---|---|-------|------|
| verzehrte |         |  |   | ٠ |   | ٠ |   | 206,5 |      |
| Kalt .    |         |  |   |   |   |   | ٠ | 22,1  |      |

Bom 9 — 15 Decemb. (in 6 Tagen); anfängliches Gewicht = 653,8 Grm.:

| Gewichtszunahme  |   |   |   | 1,5   | Grm. |
|------------------|---|---|---|-------|------|
| verzehrte Gerfte |   | ٠ | • | 171,7 |      |
| Ralf             | , |   |   | 11,3  |      |

Vom 15-21 Decemb. (in 6 Tagen); anfängliches Gewicht = 655,3 Grm.

| Gewichts  | zunahme |   |  | • | 5,1        | Grm. |
|-----------|---------|---|--|---|------------|------|
| verzehrte | Gerfte  |   |  |   | <br>190.5  |      |
| Ralf      |         | ٠ |  |   | <br>. 16,0 |      |

Vom 21-27 Decemb. (Anfang ber Mauferung) (in 6 Tagen); aufängliches Gew. = 660,4 Grm.:

0 4 Girm

| Otiota,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | touvittigine |        | • •     | 0,4 Otm. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------|
| verzehi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te Gerfte    | 4      | . ;     | 177.5    |
| Ralf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        | •       | 18,1     |
| Anfängl. Gew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewichtegu   | nahme. | Gerfte. | Ralf.    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,153        | 3      | 6,480   | 0.908    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,303        | 3      | 5,549   | 0 484    |
| protes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,112        | 2      | 5,299   | 0,567    |
| upone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,038        | 3      | 4,377   | 0,288    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.129        | )      | 4,845   | 0,407    |
| Name of the last o | 0,010        | 27     | 4,479   | 0,456.   |

Gleinichtea hnahme

### Sahn, geboren im Junius 1847.

Vom 24 - 28 November 1847 (in 4 Tagen); anfängliches Gew. = 624,3 Grm.:

Bom 28 Nov. bis 3 Dec. (in 5 Tagen); anfängliches Gewicht = 632,7 Grm.:

Bom 3-9 December (in 6 Tagen); anfängliches Gew. = 653,1 Gim.:

Bom 9 - '15 December (in 6 Tagen); anfängliches Gewicht = 666,4 Grm.:

<sup>27</sup> Gewichtsabnahme, burch ben Anfang ber Mauferung veranlaßt.

| Gewichtezi  | unahme |   | , |     | 5.2   | Grm |
|-------------|--------|---|---|-----|-------|-----|
| verzehrte ! | Gerfte |   |   | -9. | 223,1 |     |
| Ralt        |        | 1 |   |     | 22 1  |     |

Vom 15-21 December (in 6 Tagen); anfängliches Gewicht = 671,6 Grm.:

Bom 21-27 December (in 6 Tagen); anfängliches Gewicht = 670,4 Gim.:

#### leberficht.

| Anfangl. | Gemicht. | Gewichtezunahme. | Gerfte- | Ralf.  |
|----------|----------|------------------|---------|--------|
|          | 100      | 0,336            | 7,924   | 0,684  |
|          |          | 0.644            | 7,494   | 0,979  |
|          | _        | 0.339            | 6,846   | 0,439  |
|          |          | 0,130            | 5,579   | 0,552  |
|          |          | 0 029 (Abnahme)  | 5,802   | 0,513  |
|          |          | 0,205 (Bunahme)  | 5,956   | 0,708. |

<sup>28</sup> Diese Abnahme ift burch eine unbefannte Urfache hervorgerufen, ba bie folgenbe Bagung eine ftarte Gewichtegunahme ergab.

### Miscellen.

### Steinheil's Wurfgeschoß.

In Munden murden fürzlich Bersuche mit Steinheil's Burfgeschoß angeftellt, welches in bem bortigen Bahnhof aufgestellt ift. Die Mafchine wirft 3 Lother= Rattatichentugeln mit ber Geschwindigseit welche fie burch Bulver erhalten, aber fo rafch hintereinander als man bie Rugeln einfallen lagt. Die Mafdine ift auf einem Wagen aufgestellt, ba vor die Locomotive gefchoben, fo baf die Bahu befahren werden fann und fte nach allen Richtungen ichnell und leicht zu fiellen ift. Sie erhielt Dampf von der Locomotive. Diefer treibt, aus einer Dampfturbine trei aus-ftromend, eine eiferne Scheibe von 3 Centnern Gewicht mit fehr großer Schnelligfeit um ihre Achfe, welche lettere auf vier Frictionerabern läuft und baburch, auch bei ber größten Geschwindigfeit, vor Erhipen und Aufreffen geschupt ift. Drehende Scheibe fchleudert Die im Mittel eingelegten Projectile buich den Centufugalfcwung mit Beschleunigung bis zum Rande der Scheibe, wo ein Lauf die Genauig= feit ihrer Richtung vermehrt. Damit alle Rugeln nach ber Richtung Des Laufe ge= worfen werben, ift nur eine Diglichkeit bes Entweichens fur biefelben gelaffen. Un Diefes eigenthuntliche Princip, welches burd mechanische Bewegung bie Weschwindig= feit ber Pulverentwickelung erreicht, fnupfen fich, wie es icheint, wesentliche Bortheile. Der Rudftof unferer Bulvergewehre ift hier gang vermieden; baber fann bie Richtung ber geschleuderten Projectile erhalten ober in jedem Augenblick verbeffert Der Umftand daß die Augeln fo rasch hintereinander geworfen werben als man will, wird diesem Princip gegen Fenergewehre in manchen Fallen ber Unwendung entichiedenen Bortheil veischaffen namenilich mo es baiauf ankommt enge Paffe ic. zu vertheidigen. Für Flintenfugeln fann bie Bewegung mit Menfchenfraft gegeben werden, und es durfte diefe Art der Anwendung häufiger vorfommen ale buich Dampf. Der Betrieb mit Dampf wird wohl nur gur Bertheibigung ber Bahn und jum Caus der Bahnhofe bei und Anwendung finden. Ed ift aber ju erwaiten, daß die Maichine auch fur größere Raliber auf Dampfichiffen ausgeführt weiben kann; fie fonnte namentlich bei Seefchlachten burch Concentrirung ihres Regelftrable auf Ginen Bunft ein furchtbares Berftorungemittel abgeben. Aus fruberen Broben mit Diefem Wefchoß, welche buich eine Militarcommiffion vorgenommen murben geht berpor baß ihrer Aussuhrung fein wesentliches hinderniß mehr entgegensteht. Die Rugeln wurden übrigens nach einer etwa 200 Fuß entfernten Breiterwand gefchleubert, burch= bohrten fie und fuhren in die rudwärtsliegenden Riesanhohen. Die Pracifion bes Bielens ließ bei ber Ungeübtheit ber bamit beauftragten Kanoniere vieles ju wunichen übrig, ber Erfolg felbit mar ein fehr zufriedenftellender. Faft grauenerregenb ift das infernale Beton welches bei Ginftionen des Dampfes und bei ftete beichleunigtem Jufdwunggerathen ber Drehplatte erregt wird, und bas erst enbet, wenn ber hochfte Grad bes Schwungs erreicht ift und ber Dampf aus bem Berfchluß herausgelaffen wurde. (Allg. Zeitung, 1849, Mr. 23.)

### Caron's Raber mit Verzahnungen aus Häuten.

Bis jest kannte man keine andern Zahnrader als folde, deten Zihne entweder von Holz oder von Metall gesettigt waren. Jedermann weiß indehen, daß das Geräusch, welches zwischen mit einander im Eingriff stehenden metallenen Rabein flattfindet, um so betrachtlicher und somit unausstehlicher wird, je größer beren Geschwindigkeit ist und je weniger soigfaltig die Zahnjoimen derfelben ausgearbeitet sind. Bei hölzeinen Verzahnungen ist biesem Uebelstand schon wesentlich abgeholsen,

Miscellen. 155

besonders da, wo die Bahne gut getheilt und nachgeschnitten wurden. Allein es stellt sich hier der Umstand ein, daß hölzerne Bahne nur in großen Dimensionen anz gewendet werden dursen, indem sie sich fur seine Bahnungenihrer zu schnellen Abnugung und der dadurch verursachten Reparaturkosten wegen nicht eignen.

Caron hat biefen Mangel baburch zu erfegen gefucht, daß er bie Bahne nicht, wie auch ichon geschehen, aus gewohnlichem Leber, fondern aus Ringen jufammen-

fest, welche aus Buffelhauten gefchnitten werben

Die erste Zubereitung solcher haute, um dieselben zu jenem besondern Zwecke tauglich zu machen, besteht im Durchzichen derselben durch Kalfwasser, wie dieses die Gerber thun. Neben der außerordentlichen harte, welche diese häute dadurch erlangen ist ihre Oberstäche jedoch so rauh und höckerig, daß dieselbe nothwendig etwas erweicht und polirt werden nuß. In diesem Zwecke nest man die Haute ein wenig, macht sie dadurch geschmeidiger und bringt dieselben alsdann unter eine Bresse, unter deren Druck man sie trochnen läßt. Dadurch erhalten die haute bet vollkommen glatter Oberstäche wieder ihre fruhere harte und lassen sich nunmehr hoselin wie das Holz und zwar mit den gleichen Wertzeugen und auf die nämliche Art, wie es bei jenem geschieht In manchen Fällen genügt jedoch ein bloßes Absfeilen der rauhesten Stellen.

Bei der Anwendung dieser Haute werden so viele derselben über einander geslegt, die die gehörige Stärfe des anzuseitigenden Gegenstandes erreicht ist, zu welschen Bwecke die Haute mit dem besten Leim zusammengeleimt und unter einem ftarken Druck getrocknet werden; die auf diese Weise erhaltenen Stucke haben eine

große Bahigfert und find harter ale manche Solzarten.

Bur Anfertigung von Bahnradfranzen leimt man fo viele Sautringe z zu=

fammen



als die Zahnbreite ersordert, schneibet barein eine Zahnung auf ber Raberschneibmaschine, wie dieß bei messingenen Rabern geschieht und preft sie zum Gebrauche zwischen zwei Metallringe y ein, wodurch sie zusammengehalten und in ihrer Form erhalten werden.

Kleine Raber und Getriebe werden vollständig aus häuten gemacht, die mian in der Mitte durchbohrt und zwischen zwei Metallscheiben einklemmt, die mittelft durchgehenden Schrauben zusammengeshalten werden. Solche Getriebe können sowohl mit hölzernen als metallenen Zahnen im Eingriffe stehen und laufen, selbst bei bedeus

tender Gefchn indigkeit (& B. bei den Centrisugaltrockenmaschinen), so sanft daß auch nicht das mindefte Geräusch mahrzunehmen ift; auch bedürfen fie nur selten der Einolung.

Die großen Raber werden in allem ganz gleich wie folche mit gußeiserner Zahnung ausgeführt; an der Stelle der lettern jedoch bieten dieselben einen vertiesten Rand von der Breite der Zahne dat, dessen eine ringförmige Wand bloß aufgelegt ist und dazu bient, mittelft quer durchgesteckten Schraubenbolzen die in jene Bertiefung eingelegten gezahnten Segmente aus zusammengeleimten Hauten seit zusammenzupressen. Der Gebrauch solcher Rader soll den besten Erwartungen entsprochen haben. (Aussührlich bespricht selche Verzahnungen Armengaud in seiner Publicat. indusr. Bd. VI S. 207)

# Einfache und leichte Methode sich Schalen zum Schleisen der Linsen zu verschaffen; von N. Heineken.

Ich verfiel auf eine folche Methobe, nachben mir eine Linfe beschäbigt worben war, zu beren Umschleifen ich feine entsprechende messingene Schale besaß. Um ber Muhe überhoben zu senn, einerseits messingene Lehren und andererseits Schleificha- len herzustellen, machte ich einen Abguß von der Linfe felbst, indem ich sie auf die abfühlende Oberstäche eines geschmolzenen Metalls (welches in einem Rahmen von Pappe enthalten war) preßte. Auf der so erzeugten Schale wurde nun die Linfe umgeschlissen und polirt; diese Methode entspricht sehr gut, wo keine große Genauigkeit bezüglich der Form der Linfe erforderlich ist.

156 Midcellen

Ich habe auch gefunden, daß Bint jur Beifiellung gewöhnlicher Schleifschalen febr wohl angewandt werden fann, da es fich leicht gießen und breben laßt; allere bings fieht es bem Meffing nach, es ift aber ben bisweilen gebrauchlichen Schleife schalen aus werchen Metall in vielfacher hinsicht vorzuziehen. (Philosophical Magazine, December 1848, S. 480.)

# Versuch, mittelft bes Gaubin'schen Versahrens große Feuersbrunfte zu bemeistern.

Schon vor 15 Jahren machte Gr. Gaubin ben Borfchlag, jum Feuerlofchen fratt gewohnlichen Baffers eine Auflofung von Chlorcalcium (falzfaurem Kalt, anjumenden, weil die Wirkung bes Baffere nur barin besteht, Die bamit übergoffenen Theile momentan abzufühlen. Bei fehr ftarfem Feuer fann man naturlich nur auf bas fogenannte Abichneiben bes Feuers hinarbeiten. Das genannte Ralffalg murde, auf ber Gluth ichmelgend, einen ungerfegbaren Firnig barauf bilben und bas Solg unverbrennlich machen. Dit andern Salgen, welche fruber hierzu vorgeschlagen mutben, wie Alaun, Gifenvitriol ic, hatte man feinen befondern Erfolg, weil fie fich nicht verglafen, fondern in Bulver gerfallen. -- Rach vielen Bemuhungen gelang es endlich Grn. Gaubin, einen Berfuch mit feinem Berfahren vor einer Commiffion ber Société d'Encouragement und andern Sadveifiandigen anstellen zu burfen. Der Berfuch murbe mit einem Stoß gefchichteten Brenn= und Bauholges (ungefahr 1 bayer Klafter) angestellt. Sobald bas Gange in Brand war, ließ man eine fleine, mit blogem Wasser gefullte Sandpumpe barauf spielen. Nachdem auf einer Seite gelofcht war, gerieth fie, sowie man anfangen wollte auf ber andern zu lofchen, wieber in Brand, und bieg wiederholte fich fo oft, ale man ben Strahl auf ein paar Minuten unterbrach. Alls man hierauf mit Waffer, in welchem falgfaurer Ralf aufgelost war, einige Guffe auf zwei Getten bes holgftopes, einen gegen bie Richtung und einen in der Richtung bes Bindes gemacht hatte, fah man lange Beit ben Solgfloß in biet Abtheilungen getheilt, die mittlere namlich fart biennend, bas Soly ber beiden außern abet gelofcht und verfohlt; ale man endlich die Dumpe auf die beiden noch ubrigen Seiten fpielen ließ, erhielt man eine, zwischen vier vertohlten, beinahe unverbrennlichen Solgmanden in ber Mitte eingeschloffene Flamme. Der Beifuch wurde von allen Unwefenden als vollkommen gelungen betrachtet; einem ausfuhr= lichern Bericht barüber ift noch entgegenzusehen. (Moniteur industriel, 1848, Mr. 1290)

# Ueber den Zusammenhang des Magnetismus mit der Arystallisation, nach Karaday.

Am 7 December v. I. hielt Dr. Farabay in ber Royal Society einen Beretiag "on the crystalline polarity of bismuth and other bodies, and on its relation to the magnetic form of force", and welchem wir in Folgendem einen

furgen Auszug mittheilen.

Wenn man Wismuth auf gewöhnlichem Wege kypkallesteren läßt, von solchem einen Krystall oder eine Gruppe symmetrischer Krystalle auswählt und in dem magnetischen Feld zwischen horizontalen Polen aufhangt, so wird es sogleich entweder in einer gegebenen Richtung zeigen oder wie eine kleine Magnetnadel um diese Richtung schwingen, in welche es auch zurücklehrt, wenn es gestört wird. Hängt man den Krystall so aus, daß die horizontale Linie, welche zur magnetischen Achse transversal ist, zur verticalen Linie wird, so zeigt der Krystall seine richtende Eigenschaft in Maximum. Hängt man ihn wieder so, daß die zur magnetischen Achse parallele Linie zur verticalen wird, so verliert der Krystall alle Richtungstrast. Diese Richtungslinie nun, welche sich zur magnetischen Achse parallel zu stellen stredt, nennt Faraday die magnetische Krystallachse (magne-crystallicaxis of the crystal) Sie ist ganz oder beinahe senkrecht zum glänzendsten und volls

kommensten ber vier Blätterburchgänge bes Krystalls. Sie ist dieselbe für alle Wissmuthkrystalle. Diese magnetische Krystallachse mag nun parallel ober transversal zur magnetischen Achse sehn, so wird bas Mismuth in beiben Fällen von einem einzelnen ober dem stärkeren Pol abgestoßen; seine biamagnetischen Beziehungen sind nämlich auf keine Weise afsicirt.

Wenn man den Krnstall zerbricht, oder wenn man ihn schmilzt und wieder erstarren läßt, und dann auf das Metall den Magnet wirfen läßt, so bleiben die diamagnetischen Erscheinungen, aber die Resultate der magnetischen Krystallachse verschwinden, wegen des verworrenen und entgegenwirkenden krystallinischen Zustandes der verschiedenen Theile. Zeischlägt man eine Wismuthstange und mählt Stücke derselben aus, welche durchaus gleichförmig krystallister sind, so zeigen diese auch die richtende Eigenschaft; die magnetische Krystallachse ist nämlich wie vorher zum vorzüglichten Blätterdurchang senkrecht und die äußere Form dieser hinsicht von keinem Belang. Die Wirkung sindet ungeschwächt statt, der Krystall mag von Wismuthmassen umgeben, ober in Wasser oder eine Auflösung von Eisenvirviol gestaucht seyn.

Die Lage des Kenstalls im magnetischen Feld wird durch Unnäherung besonveter Magnete oder von weichem Eisen afficirt; wohl aber nicht in Folge einer auf das Mismuth ausgeübten Anziehungs - oder Abstoßungskraft, sondern nur wegen der Störung der Krastlinien oder Refultirenden der magnetischen Wirkung, wodusch sie gleichsam neue Formen eilangen. Das Gesetz der Wirkung ist nänlich nach Folgendes: die Linie oder Uch se der magnetischen Krystallkraft frebt sich parallel oder als eine Tangente zu der magnetischen Eurve oder der Linie der magnetischen Kraft zu stellen, welche durch die Stelle geht wo der Arnstall liegt; der Krystall ändert solglich seine Lage mit jeder Richtungsveränderung in diesen Linien

Um über die Natur der magnetischen Arnstallfraft ins Klare zu fommen, untersuchte F. zuerft, ob die Abstogung eines Wismuthfinstalls genau von gleicher Starte ift, wenn er feine magnetische Krnstallachse ben Linien ber auf ihn wirtenden magnetischen Kraft parallel oder transverfal berbietet. Arnstall murbe hiezu entweder an eine Drehwaage aufgehangt ober als ein breißig Ruß langer Bendel; Die Abstogung war aber fur jede Lage ber magnetischen Kru-Bei andern Berfuchen wurde ale fenfrechte Achse stallachse gleich groß. ein Seibenfaden angemandt und ber zu untersuchenbe Rorper an bemfelben unter rechten Winkeln ale Rabins befestigt; es wurde g. B. ein prismati= scher Krustall von Eisenvitriol, welcher viermal so lang als breit mar, an der Achse mit seiner Lange als Radius und feiner magnetischen Arnstallachse horizontal, und folglich als Tangente befestigt: wenn nun dieser Krustall unter ber Torfionefraft ber Achfe in Ruhe mar, fo wurde ein elektro-magnetischer Pol mit conischem Ende fo angebracht, bag bie Achsenlinie ber magnetischen Rraft, wenn folde ausgeubt murbe, ichief sowohl zur Lange als ber magnetischen Kryftallachse bes Gi= fenvitriole fenn nufte; die Folge war, daß wenn der eleftrifche Strom um ben Magnet circulirte, ber Rruftall mirklich von bem Magnet gurudwich unter bem Einfluß ber Rraft, welche bie magnetische Arnstallachse und bie magnetische Uchse Wenn man einen Kruftall ober ein Plattchen von Wisparallel zu stellen strebte. niuth anwandte, fo fonnte man machen bag fich basfelbe bem magnetifchen Bol unter bem Ginflug ber magnetischen Rryftallfraft naherte; biefe Rraft ift fo ftart, baß fie fowohl bem Bestreben bes magnetischen Rorvers fich zu nahern, ale bes biamagnetifchen Rorpers gurudguweichen, entgegenwirfen tann, menn fie in ber entgegengesesten Richtung ausgeubt wird. Darans ichlieft G., baf es weber Angiehung noch Abstogung ift, was bie endliche Lage eines Korpers mit magnetischer Kryftallfraft bestimmt. Er betrachtet fie junachft ale eine Rraft, welche von bem froftallinis fchen Buftand bes Rorpers abhangt und baher mit ben urfprunglichen Moleculars fraften der Materie zusammenhangt. Er zeigt durch das Experiment, daß so wie der Magnet einen Arpftall bewegen kann, so auch ein Kryftall einen Magnet bewegen kann. Ferner daß die Warme diese Kraft wegnimmt, gerade ehe der Arpftall fcmilgt, und bag bas Abfühlen fie in ihrer urfprunglichen Richtung wiederberftellt.

158 Miecellen.

Run verbreitet er sich barüber, ob die erwähnten Mirfungen bloß einer ursprunglichen in dem Arnstall vorhandenen Kraft zuzuschreiben oder ob die beobacketen Erscheinungen nicht zum Theil durch die magnetischen und elektrischen Kräste inducirte sind; er schließt, daß die Kraft so sich in dem magnetischen Feld äußert, welche sich durch äußere Wirkungen zeigt und die Bewegung der Masse verursacht, hauptsächlich und fast ganzlich inducirt ist; sie ist zwar der Arnstallkraft unterges ordnet, erhöht aber zugleich die Birkungen dieser Kraft in einem Grade, welchen sie Induction nicht erreicht haben könnten. Für diesen Theil der Kraft wählt er die Benennung Magneto-Krystallschaft (magneto-crystallic force), im Gegensfatz zu magnetischer Krystallkraft (magne-crystallic force), welches Wort den Zustand oder die Kraft bezeichnet die dem Krystall wesentlich angehort.

Schließlich fommt er auf Pluder's Resultate hinsichtlich ber "Abstoßung ber optischen Achsen ber Kryftalle" und folgert, daß dieselben mit den oben beschriebenen

einerlei Urfprung und Urfache haben.

Es ift auffallend, welche schnellen Fortschritte unsere Kenntniß ber Molecularstafte macht; noch vor wenigen Jahren war und ber Magnetismus eine verbotgene Kraft von ber wir glaubten daß sie nur wenige Körper afficire; nun wissen wir daß sich ihr Einstuß auf alle Körper eistreckt, und daß sie im innigsten Zusammenshang steht mit Elestricität. Wärme, chemischer Wirfung, Licht, Kinstallisation und durch lettere mit den Kräften, welche die Cohäsion bedingen. (The Athenaeum, 1848, Rr. 1103.)

### Rothes Glas macht bie Gegenstände burch ben Nebel sichtbarer.

Folgende Beobachtung ift für alle telegraphischen und geodätischen Operationen wichtig, bei welchen man Feinrohre anwendet Wenn zwischen zwei correspondirenben telegraphischen Stationen ein Rebel ftattfindet, wobei bie Beamten der einen Station nur ichmer die andere Station gewahr werden fonnen, und man bringt gwischen das Auge des Bevbachters und das Ocular des Fernrohrs ein gefärbtes Glas, fo vermindert fich ber Ginflug bee Rebels bedeutend , baber man mittelft biefes Berfahrens ben Telegraph ber correspondirenden Station und die Signale oft fehr deutlich feben fann, felbst wenn man ohne das gefaibte Glas nicht einmal die Statiou gewahr wurde Die verschiedenen Farben bringen biefe Wirfung nicht alle in bemfelben Grade hervor. Das Roth Scheint zu biesem Zweck bie geeignetfte Karbe zu fenn. Perfonen welche ein gutes Geficht haben, ziehen bas Dunkelroth vor; andere und besonders die Rurgsichtigen hingegen das Hellroth. Diefe Thatsache icheint fich dadurch zu erklaren, daß ber Nebel bas Befichtsorgan zu fart trifft, befonders wenn Das Fernrohr ein etwas weites Feld hat. Bringt man hingegen zwischen bas Huge und das Diular des Instruments ein gefärbtes Glas, fo vermindert fich die Intenfitat bes Lichts bedeutend wegen ber Strahlen welche aufgefangen bleiben; bas Ange des Beobachters ermudet weniger, leidet weniger und unterfcheidet defhalb die Umriffe bes beobachteten Wegenstandes beffer.

Ich habe biefe Beobachtung bei ben Bersuchen gemacht, welche ich mit bem Ingenieur Gonella über Nachttelegraphie anstellte. 3. Luvini in Turin. (Moniteur industriel, 1848, Rr. 1309.)

### Das Wafferstoffgas bringt burch feste Rorper.

Sr. Brofessor Lounet in Bruffel veröffentlicht folgende Thatsache: Wenn man einen horizontalen Strom von Wasserstoffgas, der aus einer capillaten Deffnung austritt, auf ein Papierblatt richtet, welches man senfrecht einige Millimeter von der Deffnung halt, so daß der Strom senfrecht zum Papier ift, so dringt das Gas durch letteres; das Gas zertheilt sich aber daber feineswegs, wie man vermuthen konnte, sondern es behält seine Form als Strom bei und kann hinter dem

Midcellen.

159

Papierblatt angegundet werden, gerade wie wenn letteres fich nicht hinter bem Gasftrom befande; bringt man einen Blatinschwamm hinter bem Papier in bei Riche tung bes Stroms an, so wird bas Metall glubend, wenn bas Papier brei bis vier Gentimeter von ber Deffnung entfernt ift, vorausgesett bag man ben Platinfdmamm an dem Bapier oder nur in fehr geringer Entfernung von bemfelben anbringt. Der Drud unter welchem man exverimentirt, barf eine Bafferfaule von gehn bis gwölf Centimeter Sobe nicht überichreiten.

Bu meinem großen Erftaunen, fugt Gr. Louvet bei, habe ich gefunden bag bas Bafferstoffgas ebenfo Blatter von geichlagenem Golb und Gilber burdbringt; wenn man g. B. einen Platinichmamm mit mehreren Lagen Golb = ober Gilbetfolle um= widelt und einen Strom Wasserstoffgas barauf richtet, so wird er nach und nach glühend und bas Golb ober Silber abhariren feiner Oberfläche.

Bringt man einen Platinidwamm hinter einem Blatt Junfolie an, auf welches man einen Strom Bafferstoffgas richtet, fo erhipt fich die Binnfolie ziemlich ftarf, ohne jedoch gluhend zu werben. Da bie Binnfolie eine Menge fleiner Loder enthalt, welche man bemerkt, wenn man fie zwischen bas Auge und bas Licht halt, fo ift diese Ericheinung nicht besonders bemerkenswerth. Gelbft wenn man Die Binnfolie duplirt, erhipt fich aber ber Blatinfdwamm noch merflich.

Das Bafferstoffgas bringt auf diefelbe Art buich eine bunne Membrane von Gutta-percha, wie man fie erhalt, wenn man eine bunne Schicht einer Auflofung

von Guttaepercha in Chloroform verdunften läßt.

Das Wafferftoffgas bringt hingegen nicht merklich buich bie bunnften Glashautden, welche man erhalt, wenn man eine Rugel am Ende einer Robe ftarf aufbläst.

Diefe Berfuche laffen fich mit einer Dobereiner'ichen Bunbmafdine fehr leicht wiederholen. (Moniteur industriel, 1848, Mr. 1309.)

### Ueber die Einwirfung bes Chlorschwesels auf Brovenceröl.

Der Chlorschwefel übt nach Rochleder auf feite Dele eine höcht sonderbare Reaction aus, Die bis jest gang in Bergeffenheit gerathen gu febn fcheint, aber wohl verdient, auch in tednischer Sinsicht gefannt und weiter verfolgt zu werben. Derfelbe fand namlich, bag wenn man tropfenweise Chlorichmefel in Brovencerol gießt, diefes ber fortgesegter Behandlung zu einer gelben durchschimmeinben Gallerte erstaut, welche fich weber in Mether, noch in Alfohol und Baffer zu verantein icheint, nur etwas burchfichtiger wird und babei fo elaftifc ift, wie Rauticut in gewohnlicher Temperatur. (Polytechn. Notigbl.)

## Brunnenwaffer, durch den Theer von Gasanstalten verborben.

Mehrere Sausbefiger in Strafburg fanden bas Waffer ihrer Brunnen zu hauslichen und technischen Bweden nicht mehr brauchbar und ichrieben bieß ber Infiltration von Gas zu. Bur Untersuchung biefes Umftanbes murbe von Geite bes Datie eine Commission ernannt; biese fand in der That bas gepumpte Baffer nach Theer riechend, hell, aber fab ichmedend, nach mehiftundigem Stehen fich mit einer regenbogenfarbigen Delhaut übergrebend, welche bald niederfinft und einer neuen Blag macht. Aus der Tiefe bes Brunnens heraufgeholte Riefelfteine waren mit einer fowarglichen Theerschicht übergogen. Bei Nachforfdungen in ter 300 Meter ente fernten Gasanstalt fand fich, bag bas animoniafalifche Baffer und ber Theer, welche man in ein im Boben eingegrabenes Saß zu glegen pflegte, aus biefem und ber Theercifterne Auswege gefunden hatten und in bas umgebende Erdreich gediungen maien Bedoch ergab fic, bag biefer Theergeruch bas Baffer nicht nach allen Richtungen um bie Gasanfialt herum inficirte, fondern nur in einer einzigen, mo es von einem

160 Miscellen

Canale her, burd Riesboben hindurch fid Deg machend, eine unterirbifche Stromung hatte. Durch frifchen Aufbau der Cifterne und ber andern Theerrefervoies wird bem Uebelstande hoffentlich abgeholfen febn. (Moniteur industriel, 1848, Nr. 1292.)

#### Nebelstände der Desinfection mit Chloralfalien.

Der Polizeiprafect von Baris ordnete vor furgem bie Anwendung bes Javellefchen Waffere (unterchlorigfaures Rali) behufe ber Berftorung bee ublen Geruche ber Abtrittgruben ie. an. Ein von dem Chemifer Maximus Baulet verfagter Auffat, worin er die Wirfung ber Desinficirmittel hinfichtlich ihres Erfolges und ihrer Roften in Betrachtung gieht, wiberrath biefe Dagregel, bei aller Unerkennung ber besinficirenden Rraft bee Chlore, indem er gu folgenden Schluffen fommt: 1) find bie Chloralfalien, fo wie fie im Sandel vorfommen, nicht im Stande, Die Infection vollfommen gu gerftoren; auch bas Javelle'iche Baffer nicht, es fen benn burch Berfegung einer Auflofung von Chlorfalf mit Botafche bereitet; 2) ber Ueberschuß an Alfalien, welchen fie enthalten, ruft bei altem Roth eine ftarte Entwidelung von Ammontat hervor und beichleunigt beim frifchen die vollige Faulniß, welche von jeder alfalifchen Einwirfung beforbert wird (ein Beifpiel ift ber übelriechende Sarn ber bas alkalische Waffer von Bichn Trinfenden); 3) bas fich beständig aus ihnen entmidelnde Chlor macht ihre Unwendung gur Desinficirung ber Abtrittgruben unmoglich, weil es fehr ichablich auf bie Respirationsorgane wirft; 4) bie Fabrifanten fonnen nicht angehalten werben, die Chloralfalien vollfommen mit Chlor ju fattigen, ohne daß beren Breis baburch erhoht murde; endlich 5) find biefe Subftangen gu theuer, um beständig angewandt werden zu können. (Moniteur industriel, 1848 Mr. 1304.)

### Buder, ein Bestandtheil ber Leber.

Bielfältige Bersuche führten die Hon. El. Bernard und Ch. Barreswil zu ber intereffanten Entbedung, daß das Gewebe der Leber, wie kein anderes Organ im gesunden Zustand, Zucket in großer Menge enthält. Auch die Leber von Thiesen, welche ohne alle zucker oder stättniehlhaltige Nahrung lange ausschließlich mit Fleisch genährt werden, enthalt stets viel Zucker, dessen Borhandensenn also durchaus nicht von der Nahrung abhängt. Zum Krystallisten konnte dieset Zucker noch nicht gesbracht, sondern nur eine mit Salzen vermengte Melasse eihalten werden, die bei ihrer Gährung Weingeist lieserte. — Wie und aus was sich dieser Zucker bildet, muß durch weitere Beisuche ermittelt werden. (Comptes rendus, Nov. 1848, Nr. 20.)

# Polytechnisches Journal.

Dreißigster Jahrgang.

Drittes Seft.

### XXX.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Bersuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg = Schwerin).

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

(Fortschung von S. 94 bes vorigen Befte.)

Ich gehe nun zur Beschreibung meiner neuen Kessel über, und zwar in bersenigen Reihenfolge, wie sie die Zeit ergeben hat. Zuerst werde ich das Unvollsommnere vornehmen, und zulest zum Bessern überzehen. Da einzelne Fälle denkbar sind, wo auch das erstere einige Geltung gewinnen kann, so darf es nicht übergangen werden, zumal es auch sehr gute Dienste thut, und die Zwedmäßigkeit der in meinem Hauptwerke angegebenen Kessel, namentlich bersenigen, die ich mit Nr. 2 bezeichnet habe, immer mehr auf dem Wege der Ersahrung bestätiget, die doch in solchen Dingen stets die beste Lehrmeisterin und der richtigste Prüsstein ist.

Von meinen Kesseln (Nr. 1 meines Hauptwerkes) bin ich in letzeterer Zeit ganz abgegangen, vorzüglich ba ihre Resultate gegen die der zweiten Gattung gar zu sehr zurückleiben. Durch diese Resultate ist meine Behauptung täglich mehr bestätigt worden, daß die Hiße, parallel mit den Wänden des Kessels und in weitern Zügen fortgeleitet, nicht so gut absorbirt werde, als da, wo sie die Zwischenräume mehrerer neben = und übereinander gelegter Röhrenreihen zu durchlausen, und wegen der besondern Stellung der Röhren übereinander in ihrem Strome mehr senkrecht gegen dieselben anzustoßen und im Zickzack zwischen ihnen sich durchzuarbeiten gezwungen ist. Dieserhalb nehme ich jest auch bei kleinern Maschinen die zweite Gattung von Kesseln und mit entschies denem Glücke. Es ist dieß bei der neuesten Construction derselben um so leichter und bequemer durchgeführt, als diese weniger Arbeit bei der Dingler's volyt. Journal Bb. CXI. H. 3.

Anfertigung verlangt und mit geringern Umftanben in bas fleinfte Format gebracht werden kann.

Ich habe schon früher bemerkt, daß ich an mehreren ber neuern Dampstessel Siederöhren von größerm Durchmesser nahm, um sie von Eisenblechen zusammen nieten zu können, indem das Nieten bei gerins germ Durchmesser auf schwachen Dornen geschehen müßte, die sich bei bem Stempeln der Nietköpse und den dabei nöthigen kräftigen Hammersschlägen federn, und unwirksame Prellschläge zur Folge haben wurden.

Der äußere Durchmesser ber angewandten Röhren betrug immer 7 Zoll. Ich nahm zu benselben gewalzte schwedische Bleche von 3/16 Zoll, oft nur von eines starken achtel Zolles Dicke, und schloß sie an dem freiliegenden Ende burch halbrunde ausgetriebene Boben, bie angenietet murben. Auf bem andern Ende berfelben mar auswendig ein Berftarfungering von 3/8 Boll Dide herumgenietet, ber an ber hintern Platte bes Bergens in eine ringformige Bertiefung eingriff. wurde baburch gebilbet, bag ich einen 1/4 Boll ftarken flachen Ring an biejenige Flache ber Platte, Die bas Rohr aufnehmen follte, nieten ließ und zwar fo, bag er bas Rohr umschloß. Damit ber Unschluß ber Röhren an biefen Ring und an bie Platte um fo genauer werbe, wurde nicht allein bie feitliche Flache bes Berftarfungeringes bes Rohres burch ein geringes Abbreben möglichft rund hergestellt, sonbern auch bie vorbere zum Anschluß an die Platte bestimmte Fläche desselben durch Abbreben genau abgerichtet. Das Unziehen bes Rohres an bie Platte beforgten vier Schrauben mit langen Lappen, welche Lappen an bie vorbere innere Fläche ber Röhren angenietet wurden und innerhalb ber Dichtungefläche zwifden Rohr und Platte burch lettere brangen. Gine vorgeschrobene Mutter bewirfte bann ben festen Unschluß. 3wischen Rohr und Platte brachte ich Gifenfitt, ber baburch, bag ber an die Platte genietete Ring fein Ausweichen nach außen verhinderte, fegr ficher und Dauerhaft mit ber Blatte verbunden wurde. Außerdem ging noch ein Unter von 3/4 Boll ftarfem Rundeifen ber gangen Lange nach burch bas Rohr, und zwar genau in ber Achse besselben. Dieser Unter mar am hintern Ende, ba wo er die gewolbte Schlufplatte bes Rohres burch: brang, mit einem Gewinde verseben, worauf zwei Muttern geschroben wurden. Die eine von diefen blieb beim Unfdrauben bes Unfere an ben gewölbten Boben innerhalb bes Rohres, und biente als Gegen. mutter, die andere murde aber auswendig vorgeschroben, nachdem eine ftarte, runde, mit einem Mittelloch versebene und nach ber Form ber Bodenplatte ausgewölbte Blechscheibe zwischen ste und den gewölbten Boben gebracht mar. Bur Dichtung biefer Berichraubung murbe Gifenfitt

vor dem Auflegen ber Blechscheibe um ben Anker in folder Menge herumgestrichen, bag er beim Anschrauben ber Scheibe bie Fuge zwisschen Unker und Bodenplatte genau folog.

Die Befestigung bes Untere am vorbern Enbe bes Rohres gefcah auf eine andere von diefer fegr verschiedene Beife. Gie murbe fo bewerkstelligt, bag nicht allein bas Rohr an bie hintere Bergplatte baburch fefter angebrangt murbe, fondern bag auch vordere und hintere Bergplatte jugleich baburch mit einander veranfert erschienen. Bu biesem 3wed war bas vorbere Ende bes Untere fo lang, bag es von hinten nach vorne burch bas Berg brang, indem es bie hintere und vordere Platte burchbohrte. Die Verankerung beider Platten mit einander murbe aber badurch auf folgende Deife bewirft. Un bem Unter befand fich ein angeschweißter großer Unsat ober ein fogenanntes Bund gerabe in folder Entfernung vom hintern Ende bes Rohres, daß biefer Unfag mit feiner vordern abgedrehten Flache bie hintere Flache ber hintern Bergplatte berührte, wenn bas Rohr burch bie obengenannten vier Schrauben nach Zwischenlegung von Gifenfitt an Diese Bergplatte angeschroben wurde. Beiter vorne, ba wo er burch bie vordere Bergplatte brang, war aber ber Unfer mit einem Gewinde verfehen, worauf vor Unfchraubung ber vorbern Platte eine runde Begenmutter in folder Entfernung von ber hintern Platte geschroben wurde, daß fie gerade in eine auf ber hintern Flache ber vordern Platte um Die Beranferung gefraifete Bertiefung eingriff, wenn biefe vor bas Berg geschroben wurde. In bie ausgefraisete Vertiefung murben vorher zwei Bleiringe von Rollblei einer über ben andern gelegt. War bie vorbere Platte an bas Berg gefchroben, fo wurde eine große und ftarfe Scheibe auf bas vor ber vorbern Platte vorstehende Gewinde bes Unfere geschoben, und nun eine Mutter vorgeschroben. Die hintere Gegenmutter brudte bann bas Blei in bie Ausfraisung ber vorbern Platte fo hinein, bag jenes bampfbicht bem Unter fich anschloß, und ben Durchgang ber Dampfe zwischen Unter und Platte verhinderte.

Uebersehen wir nun noch einmal diese ganze Einrichtung, so wird baraus klar, daß der hintere gewölbte Boden des Rohres mit der vors bern Platte durch den Anker in eine feste Verbindung geseht wurde, während zugleich der an die hintere Herzplatte anliegende Ansah des Ankers, hintere und vordere Platte in eine solche Verkassung mit eins ander brachte, daß sie nicht von einander gedrängt werden konnten.

Ich will nun das Ganze noch durch einige Fignren erläutern. Fig. 3, Tab. IV, stellt eines der eben beschriebenen Siedrohre in seiner Berbindung mit dem Herzen, und zwar in seinem perpendicularen Längs-

burchschnitte vor. A ift bas Rohr, B ber Anter, C ein Theil bes Herzens. a und b find vordere und hintere Platte bes Herzens, c ift bie bas Rohr am hintern Ende schließende gewölbte Bodenplatte, d ber am vordern Ende um das Rohr herum angeniete Verstärkungsring, e dersjenige flache Ring, der an die hintere Herzplatte angenietet wird, und die Vertiefung zur Aufnahme des vordern an die Herzplatte b anzus dichtenden Rohres bildet. Der mehreren Deutlichkeit wegen habe ich diesen Ring e in Fig. 5 besonders, und zwar in solcher Ansicht dars geftellt, wie er erscheint, wenn man bie Bergplatte b von hinten anfieht. gestellt, wie er etscheft, wenn man die Zeizpfatte b von hinten anteit. f ist der an die hintere Platte b angenietete Ring, I das Ende des Rohres, das der mehreren Deutlichkeit wegen leicht schraffirt gezeichnet ist; g, g, g, g sind die vier Löcher, durch welche die Schrauben gehen, die das Rohr an die Platte b anziehen; h ist die obere Communicationssöffnung zwischen Rohr und Herz, zur Abführung der in dem Rohre ents widelten Dampfe ins Berg bestimmt, i eine gleiche Deffnung fur bie Speisung bes Rohres mit Baffer; k bie Deffnung jum Durchgange bes Ankers. In Fig. 3 sieht man bei I, I zwei ber Anziehschrauben für bas Rohr an die Platte b bestimmt. Man erkennt hier leicht ihre ans Rohr genieteten Lappen m, m. Um bie Lage biefer vier Schrauben, von bem Bergen aus angesehen, beurtheilen zu konnen, habe ich noch Fig. 6 beigefügt, Die einen Theil der Herzplatte v in folder Unficht zeigt, wie sie erscheint, wenn man von vorne in bas geöffnete Herz hineinsieht. g, g, g, g sind hier bie Anziehschrauben. In Fig. 3 bei B' sieht man basjenige Ende bes Ankers, welches burch bie Bodenplatte bringt, und auch hier mit einem langern Gewinde versehen ist. n ist die inwendig vorgeschrobene Gegenmutter, o die gewölbte, außen vorgelegte starke Blechscheibe, und p die äußere Anziehmutter. Bei q sieht man das an die hintere Flache ber Bergplatte b anliegende Bund bes Unfere; beir bas vorne mit einem längern Gewinde versehene, und burch die vorbere Herzplatte a bringende Ende besselben; bei s die in die Ausfraifung ber hintern Band ber Herzplatte a eingreifende Gegenmutter; bei t die große Vorlegescheibe, und bei u die außere starke Anziehmutter; bie Borlegescheiben u und o nehme ich sowohl bei der hintern Befestigung bes Unfere an die gewolbte Bobenplatte bes Rohres, ale bei ber Berschraubung desselben an die vordere Herzplatte, von größerm, d. h. von 3½ bis 4 Zoll Durchmesser und wenigstens ¼ Zoll Dicke, weil sie so zu einer bedeutenden Berstärkung, sowohl der hintern Bodenplatte als der vordern Herzplatte, oder zu einem Stütpunkte von größerm Umfange werden, der in Absicht auf die Festigkeit des Gauzen von großem Ruben ift. Je größer ber Durchmeffer biefer Scheiben ift, befto

kleiner werben die freiliegenden Zwischenraume der Platte zwischen ihnen. Sie dehnen die Wirkung der die Ausbauchung ihrer Wände verhüten sollenden Anker auf eine größere Fläche aus, so daß nun keine bedeutende Dicke der vordern und hintern Herzplatten nöthig ist, wenn die Anker nur die gehörige Stärke haben. Ich habe diese Platten oft nur von 1/4 zölligen Blechen genommen und selbst bei sehr hohem Drucke nie die mindeste Ausbauchung daran bemerkt.

Ich muß hier noch erwähnen, daß die hintere Herzplatte nicht allein einen Stütpunkt durch das an dem Anker befindliche Bund q, sondern zugleich durch das Rohr selbst, und zwar in einem größern Umfange erhält, indem dieses durch den an seiner gewöldten Bodenplatte besestigten Anker zugleich gegen die hintere Herzplatte angedrückt erhalten wird.

Man wird hoffentlich gestichen muffen, daß diese Befestigung der Röhren an die Herzen und der Herzplatten unter sich, eine zweckmäßige und sehr sichere genannt zu werden verdiene, und daß, wenn bei ders selben die Anker nur die gehörige Stärke haben, nicht die mindeste Bestahr für Herzen und Röhren zu fürchten seh. Dieß hat die Ersahrung auch in gehörigem Maaße bestätigt, weßhalb ich sie unbedingt empsehlen kann.

Die Beranferung ber Herzplatten a und b unter sich burch ben Unfer B fonnte auch noch auf folgende in Fig. 4 bezeichnete Weise bewirft werben. Statt bie Begenmutter s (Fig. 3) auf ben Unfer ju fcrauben, wird ein ftartes gußeisernes Rohr v auf biefen gefchroben, beffen beibe Enben abgebreht, ober vielmehr auf ber Drehbank gerabe abgestochen find, und welches bie Lichtentiefe ber Bergen zur gange bat. Beim Borfcrauben ber vorbern Anziehmutter w wird bann bie Platte a gegen bas Rohr geschroben, während sich biefes gegen bie vorbere Band ber Bergplatte b ftust. Die Folge bavon ift, baf bas Rohr v vorne nicht allein die Dichtung beschickt, indem es in die Ausfraisung ber Platte a tritt und bas Blei gufammenpreßt, fondern bie hintere Bergplatte b auch noch gegen bas Bund q brudt, und feine innige Berbinbung mit biefem um fo ftarter macht. Die hintere Bergplatte b erscheint bei bieser zwedmäßigen Einrichtung burch bas Rohr v und bas Bund q nicht allein völlig eingeschloffen, so baß fie weber nach vorne noch hinten weichen fann, sonbern es tommt noch ein anderer Bortheil in Betracht. Der Unter braucht namlich, ba bie Gegenmutter s megfällt, nur fo weit ale er vor ber vordern Glache ber Bergplatte a vorfteht, mit einem Gewinde verfeben zu werben, wodurch bie Bleibichtung. bie fich beffer an eine glatte Stange ale an ein Bewinde anschließt,

einen dampfdichtern Schluß gewinnt. Daß trot des fürzern Gewindes aber bennoch ein gehöriges Anziehen der Anziehmutter w stattfinden könne, dafür bürgt die Vorlegescheibe y, vorzüglich wenn sie von der

gehörigen Starfe ift.

In ben Herzen biefer Keffel sinden wir dieselben Einrichtungen, die wir bei den Keffeln mit engern Röhren kennen gelernt haben. Einen Unterschied gibt nur die Anzahl der Röhren, sowie derzenigen Deffnunsgen, welche die Röhren mit dem Herzen in Verdindung sehen. Geswöhnlich sind nur vier, höchstens fünf Röhrenlagen übereinander angeswandt. Bei der Wismar'schen, die dortige Sägmühle betreibenden Dampsmaschine von 8 Pferdekräften, sind deren dreizehn von 5 Fuß Länge, und bei der Ludwigsluster Dampsmühlen Dampsmaschine von 12 Pferdekräften deren achtzehn von derselben Länge, die in fünf Neihen über einander liegen, angeordnet. Daß die in die Siedröhren sührensden Deffnungen hier verhältnismäßig größer sind, als bei den Kesseln mit vierzölligen Siedröhren, habe ich schon oben bemerkt, und ich muß hier nur noch hinzusügen, daß so viel Leiter weniger angebracht werden als Köhrenreihen sehlen.

Die Zwischenraume zwischen biesen Siedröhren habe ich bedeutend weiter eingerichtet als bei den frühern vierzölligen Röhren. Hier meffen sie nämlich über 3 Zoll, während sie dort nur 11/2 Zoll weit waren. Ich that dieß in Folge der oben ichon angeführten Erfahrung an meis nem hier in der Tuchappretir = und Balfanftalt arbeitenden Reffel von 30 Pferbefräften, daß bei Zwischenraumen von 11/2 Zoll und angewandter Torffeuerung fich leicht Torfasche auf die Röhren, und zwar in foldem Maage anhäuft, daß ber Bug baburch gehemmt mirb, und baß ein öfteres beschwerliches und zeitraubendes Reinigen der 3mischenraume zwischen benfelben nothig wirb. Der Erfolg einer weitern Entfernung ber Röhren von einander war fo gludlich, daß biefer Uebelftand fast gang aufhörte. Da bei Steintohlenfeuerung fich nur Ruß und wenig Afche auf die Röhren legt, fo find dabei fo ftrenge Rudfichten nicht nöthig. In dem ersten Keffel unseres hiesigen Dampfichiffes, ber mit Steinkohlen geheizt wurde, waren bie zweizölligen Röhren nur 3/4 Boll aus einander gelegt und ber Reffel hatte ftete einen ausgezeich neten, mahrhaft brohnenden, weit horbaren Bug, mahrend ber Bug in bem neuen Reffel wegen engerer Lage ber Röhren (ihre Entfernung von einander beträgt einen starken Boll), anfangs sehr schlecht mar. Die-Röhren verlegten sich immer mit Ruß, so daß ich, wie ich oben schon angeführt habe, zu fünftlichen Mitteln meine Buflucht nehmen mußte, um ihm die nothige Starte ju geben. Mir fceint, man muffe bei ber

Unordnung ber Zwischenraume zwischen ben Röhren bestimmten Regeln folgen, aber welchen? — Ich will hier einige Fingerzeige geben, auf welche Umstände diese Regeln sich nach meiner Ansicht zu stüten haben. Um mich hier besser zu verstehen, vergleiche man Fig. 14, 15 und

16 auf Tab. IV, wo einige Röhrenlagen in verschiedenen Entfernungen der Röhren von = und untereinander abgebildet sind.

Mir ift es fehr wahrscheinlich, daß bei Torfheigung immer ein gut Theil Asche sich auf ben obern Rucken der Röhren anhäuse. Diese Anhäufung sindet mahrscheinlich darin eine gewisse Gränze, daß zulest die Abbachung ber fegelformig angehäuften Aliche ju ftart wird, und baß in biefem Falle bie Ufche burch ihr eigenes Bewicht gezwungen wird herabzufallen. Daß ein mehrerer ober minberer Bug und die bei ihm in verschiebenem Grade obwaltenbe Strömung ber erhipten und zwischen ben Röhren burchstreichenden Gase hier einigen Einfluß üben, ift flar, namentlich wohl der Umstand unbezweifelt, daß eine startere Strömung eine zu starte Anhäufung weniger begünstige als eine geringe. Nehmen wir nun an, daß in gewöhnlichen Fällen die angehäufte Torfasche auf ben Röhren, im Durchschnitte betrachtet, ein Dreied bilbe, so wird Diefes Dreied bei Rohren von einem bestimmten Durchmeffer Die Buge zwischen diesen immer mehr verengen, je kleiner die Zwischenraume im Berhaltniffe zum Durchmeffer der Röhren sind. Bergleicht man Fig. 14 und 15, welche zwei Röhrenlagen von gleichem Durchmeffer, aber von verschiedenen großen Zwischenraumen darstellen, so wird man sogleich sinden, daß in der letten Figur augenscheinlich ein weit gunstigeres Vershältniß als in der ersten obwalte. Die Aschendreiecke lassen in Fig. 15 die Zugcanäle zwischen den Röhren viel weniger verengt erscheinen als in Fig. 14. Sehr schlecht macht sich die Sache in Fig. 16, wo die Zwischenräume wie in Fig. 15 sind, die Röhren aber einen größern Durchmesser haben. Aus allen drei Fällen scheint hervorzugehen, daß die sich anhäusende Asche nicht so sehr die Zwischenräume zwischen den neben einander liegenden Röhren, als diesenigen zwischen den Röhren zweier über einander liegenden Reihen schablich verenge, und es burfte sich baraus die Regel ergeben, daß man bei Torffeuerung, überhaupt jeder Feuerung, wobei viel leichte und flüchtige Asche erzeugt wird, lieber die Zwischenraume zwischen den Röhren verschiedener Reihen größer nehme als die zwischen den Röhren einer und derselben Reihe. Diese Regel wird vorzugsweise dort in Anwendung kommen müssen, wo der Raum für den Kessel mehr in der Breite als in der Höhe sehlt.

Andere Verhältnisse scheinen mir jedoch bei Steinkohlenkeuerung

nothwendig zu fenn. Der Ruß fest fich gleich gerne in alle Zwischen-

raume, fowohl in die zwischen den Röhren einer Reihe, ale in bie aweier über einander liegenden Reihen, daher durften auch alle biefe Bwifchenraume größer fenn muffen, ale bei Torffeuerung und ahnlichen Reuerungen, wobei viel leichte Afche mit ber Luftftrömung aufwarts getrieben wird. Um nun ficher fur alle Falle zu geben, gebe ich, theils von ben obigen Betrachtungen, theils von meiner Erfahrung geleitet, ben Zwischenräumen zwischen größern Röhren (von 4 bis 7 Boll Durchmeffer) eine Breite, bie bem halben Durchmeffer berfelben gleichkommt, bei fleinern (zweizölligen) aber die Breite von 11/2, bis 15/8 3oll, und zwar fowohl ben Zwischenraumen zwischen ben Rohren zweier über einander liegenden Röhrenreihen als benen zwischen ben Rohren einer und berfelben Reihe. Fig. 15 ftellt biefes Verhältniß ber 3wischenraume jum Durchmeffer der Röhren bei zweizölligen Röhren vor. Man fieht in berfelben auf ben erften Blid, baß, felbft bei bedeutender Unhäufung von Afche auf ben Röhren, feine beunruhigende Berengung ber Bugcanale zwifchen benfelben ftattfinden fonne. Gin gleiches Refultat wird bei Röhren größern Durchmeffers durch diefes Berhältniß erreicht. Man überzeugt fich hievon fogleich, wenn man basfelbe fich burch eine Zeichs nung veranschaulicht. Nicht unwahrscheinlich ift es, baß bie bei einem ftarken Buge bes Dfens bem Reffel mitgetheilte eigenthumliche Bibration, die bei ben Röhrenkesseln vorzüglich an ben Röhren bemerkt wird, die Anhäufung der Afche auf benfelben in hohem Grade vermindere, und hierin mag ber Grund ju fuchen fenn, daß bei bem erften Schiffes feffel, ber einen fehr brobnenden und ben gangen Reffel in Bibration sependen Zug hatte, weder Unhäufung von Asche, noch Ruß auf ben Röhren bemerkt wurde, obgleich die Zwischenraume zwischen benfelben nur um ein febr Unbedeutendes (um 1/4 Boll) weiter als die des zweiten Reffels waren.

llebrigens habe ich durch die Erfahrung die Ueberzeugung gewonnen, daß größere Zwischenräume zwischen den Köhren der Einwirkung der Hise darauf durchaus keinen Nachtheil bringen, im Gegentheil sie eher begünstigen. Ich sah dieß vorzüglich an dem Kessel der großen Malchowischen Maschine bestätigt, an dem die Zwischenräume zwischen den 10 Zoll im Durchmesser haltenden Röhren, sehr groß, d. h. 6 Zoll, also noch breiter als der halbe Durchmesser der Röhren sind. Die Brechung in der Hiseströmung zwischen den Köhren schren sind. Die Brechung in der Hiseströmung zwischen den Köhren schren der Zug, selbst wenn die Köhren vein von Alsche und Ruß sind, gehemmt wird, wenigstens nicht fräftig genug auftritt, um das Feuer mit der nöthigen Intensität brennen zu lassen.

Man hat, wie ich glaube, in neuester Zeit auch ichon in England versucht, Reffel mit engen Röhren zu bauen, bie mit Waffer gefüllt find, und zwischen benen bie Flamme burchgeht; auch hat man bie Röhren in der Weise über einander gelegt, wie ich es thue. Da biese Reffel aber wenig ober gar nicht in Gebrauch gefommen find, fo hat man mahrscheinlich feine gunftigen Resultate von ihnen erhalten. Dieß ware nun aber auch fehr erklärlich, wenn man bie Sache in England allenthalben fo getrieben hat, wie Gr. Fairbairn bei bem Reffel bes Dampfichiffes Delphin es that. 29 Bergleicht man biese Röhrenanord, nung mit ber meinigen, und erwägt bann, was ich vorher gesagt, und früher icon aus meiner Erfahrung angeführt habe, fo fällt es fogleich flar in die Augen, daß folche Reffel ohne alle und jede Wirfung bleiben muffen, wenn man, wie es in England fast immer geschieht, mit Steinfohlen heigt. Die engen Zwischenraume zwischen ben Röhren werben sich sogleich burch Ruß verstopfen, und auch nie wieder bavon zu reinigen senn, weil man zu ben Röhren auf feine Beise fommen fann. Ich fürchte fogar, baß folche Rohren felbft bei Feuerung mit Rohfs durch Afche und Rohfestudchen sich balb verlegen und so bem Reffel ben Bug abschneiben würden.

Sollte einmal ber Fall eintreten, baß man gezwungen wäre bie Röhren enger zu legen, so sind nach meiner Ansicht nur zwei Auswege möglich, um bennoch einen guten Zug im Ofen zu bewirken:

<sup>29</sup> Diesen Keffel fant ich zuerft abgebildet in dem oben schon einmal angeführten Werke, welches mir das preuß. Finanzministerium bei Gelegenheit der Einsendung meines Hauptwerkes an den Hrn. geheimen Oberfinanzrath Beuth gnadig überssandte, betitelt: "Sammlung von Zeichnungen einiger ausgeführten Dampsteffel und Dampsmaschinen", welches, wie ich glaube, leider nicht in den Buchhandel gekommen ift. Um zedoch nielnem Lefer auch ohne dieses Buch eine Einsicht in diese unzwecksmäßige Röhrenanordnung zu geben, habe ich einen Theil einer solchen Röhrenlage auf Tab IV, Fig. 13, aufgezeichnet, die genau nach der Originalzeichnung copirt ist. Auffällig ist besonders das daran, daß in der Abbildung die Zwischenräume zwischen den Röhren einer Neihe größer sind, als die zwischen den Röhren zweier benachbarten Reihen, daß also gegen den Hauptvurft gefündigt ist, und dieß wieder von einem Engländer, und zwat einem so berühmten Engländer.

Als die ersten Nachrichten aus England über die Probefahrten auf der Liverpools Manchester-Eisenbahn nach Deutschland kamen, sing auch ich an, über Locomotiven nachzudenken, und brachte meine Idee darüber zu Pavier. Unter diesen befand sich eine Locomotive mit einem Kessel, salt ganz nach dem Princip meiner neuesten Kessel gebaut. Dieser Kessel enthielt enge Röhren und diese waren so angeordnet und in den Osen gelegt, wie ich es jest thue. Ein Freund in London, der Mecklenburgische Sonsul, Hr. Christopher Kreeß, dem ich die Plane zusandte, zeigte den Kessel unter dem Siegel der Berschwiegenheit Hrn. Fairbairn, der ihm großes Lob gezostt hatte, auf eine Unternehmung in Bezug auf diesen Kessel, und zwar gegen ein Abssinden mit mir, aber nicht hatte eingehen wollen. Als ich seinen zum Delphin später gelieserten Kessel sah, würde ich ihn für eine Nachahmung meines Locomotivstessel gehalten haben, wenn die gänzlich versehlte und unzweskmäßige Anordnung der Röhren, die meinem Kessel sehlte, biese Bermuthung zugelassen hätte.

1) Man muß mit Rohfs heizen, ober, was noch beffer ift,

2) einen funftlichen Bug im Dien bewirfen, burch Ginlaffen bes aus ber Mafchine blafenden Dampfes in ben Schornftein. Ich habe fruher ichon erzählt, wie ich baturch bei meinem Schiffsteffel ichleunige Bulfe ichaffte, und' werbe fpater noch wieder barauf jurudfommen. Diefe Bulfe war wirklich radical, weil fie nicht allein ben Bug herstellte, fonbern auch alles Unsegen von Ruß ferner verhütete, und ist auf jeden Fall bem Beigen mit Rohfe vorzugiehen, infofern letteres ohne Wiber= rebe theurer ift als bas mit Steinfohlen. Mir fommt bas Beigen mit Rohfe immer fo vor, ale wenn Jemand mit Holzfohlen feuern und bann behaupten wollte, daß folches wohlfeiler und vortheilhafter fen, als bas Beizen mit bemjenigen Solze, woraus bie Kohlen genommen find. Wenn man bedenft, baß aus Solg fowohl als Steinfohlen erft eine fehr große Menge brennbarer Stoffe ausgetrieben wird, die bei ben Rohfs nicht gur Wirkung tommen, fo begreife ich nicht, wie nach Wegnahme biefer, ber Stoff eben fo reichhaltig an Beigftoff geblieben fenn fann. Ift er bieß aber nicht, fo fann er auch nicht billiger fenn als jener, und es ift eine mahre Berschwendung zu nennen, einen großen Theil des Brennstoffes eines Brennmaterials ohne allen Rugen in Die Luft zu schiden, um bas Residuum zu erhalten und anzuwenden. 3ch fenne bennoch Leute, die bem Gebrauch ber Rohfs Borguge hinsichtlich ber Roften vor bem ber Steinkohlen geben. Die Bertheidiger ber jett in alle Raume, wo nur Dampfmaschinen arbeiten, eindringenden Los comotivteffel muffen freilich etwas zur Entschuldigung biefer ichanblichen und unverantwortlichen Verschwendung eines fo nothigen und immer nothwendiger werdenden Lebensbedurfniffes fagen, wer durfte aber folcher Behauptung, Die ihnen Die bittere Nothwendigfeit abnothigt, trauen? Ich für meinen Theil bin überzeugt, daß bas Beigen mit Rohfs ftatt mit Steinkohlen ein großer Rudschritt, ein verderblicher verschwenderis fcher Lurus fen, ber faft gar feine Entschuldigung findet, ba ber Grund, daß die Rohks feinen schablichen Rauch verbreiten, nicht einmal Saltung hat, indem ber Rohfsbunft, ber aus bem Schornftein ber Locomotivfeffel tommt, gewiß eben fo schablich und widerlich als ber Steinkohlenrauch ift, biefen in beiben Bunkten fogar noch übertreffen burfte. Die Sache zeigt fich aber vollends in ihrer Richtigfeit, wenn man einen Blid auf viele Locomotiven, vorzüglich amerikanische wirft, bie mit Holzfeuerung geben, und bei benen viel Rienholz gebrannt wird, welches boch auch Rauch, und zwar einen fegr bedeutenden, unangenehmen, erstickenben, übelriechenben und alle Gegenstände feiner Nachbarschaft fchwärzenden gibt, ber ale folder aber bennoch meder von Behörden

noch von Passagieren berücksichtigt wird. Aber man will es nur nicht eingestehen, daß Locomotivkessel wegen vieler und mancher ihnen anshängenden Mängel nicht gut'anders, als mit Kohks zu heizen sind; man will ungern zugeden, daß dieß ein Cardinalsehler sen, der den Bestried der Eisenbahnen sehr erschwert und vertheuert, und hängt dem Ding ein Mäntelchen um, indem man behauptet, die Sache sen so besser und billiger, also aus der Noth eine Tugend macht. Ich will gerne glauben, wo ich nicht sehe, wenn man mit einem solchen Glauben zusfrieden seyn will. Möge mich die Zeit zur Ehre der Locomotiven eines Bessern belehren.

Die Seitenwante ber Bergen habe ich bulest immer von Bußeifen conftruirt, indem ich gefunden habe, baß biefe völlig ficher find, eine gute breite Dichtungeflache fur bie vorbere Schlufplatte geben und leicht herzustellen find. Ihr einziger Fehler ift ihr großes Bewicht, weßhalb ich bei bem Schiffsteffel bavon abgehen mußte. Der Reffel ber Dismar'ichen Maschine bat zwar geschmiebet eiferne Seitenwande und zwar tiefe fo construirt, wie ich fie in meinem hauptwerfe angegeben habe, es foftete aber manche Muhe fie gehörig bampfbicht herzustellen und ju erhalten, und ich bin beghalb ju bem Entschluffe gefommen, fie nicht wieder anzuwenden. Daß ber Bebrauch gufeiferner Banbe ohne Befahr fen, bafur burgt ihre große Starte, bie man noch baburch fehr vermehren fann, bag man fie rund herum nach außen mit einer ftarten Rippe versieht, die bei Landmaschinen zugleich bazu bient, ben Dfenwanben einen Stubpunft ju geben. Der Reffel ber Ludwigslufter-Dampfmuhle, gewiß ber beste Reffel ben ich nach biefem Principe gebaut habe, ift mit einer folchen Rippe versehen, die sich nach ber Mitte ber Bergwande bin binfichtlich ihrer Sohe bedeutend verftarft.

Wollte man geschmiebet eiserne Wände für die Herzen mit Ersolg anwenden, so müßte man dazu eigenes Eisen auswalzen lassen, welches im Querdurchschnitte so aussehen könnte, wie in Fig. 20 Tab. IV abzgebildet ist. Die stärkern Rippen a und b bildeten dann die Ränder, an welche die vordere und hintere Herzplatte angeschroben werden. Es würde gleichgültig sehn, ob man diese Rippen außerhalb oder innerhalb der Herzen nähme. Im erstern Falle könnte die vordere und hintere Herzplatte auf der in Fig. 23 und 24 vorgezeichneten Weise, in letterm, wie in Fig. 21 und 22 mit den Seitenwänden v rbunden werden. In allen vier Figuren ist c die vordere und d die hintere Herzplatte. In Fig. 21 sieht man die Bolzen durchgehend, und in dersenigen Weise eingerichtet, wie ich sie den gußeisernen Wänden anwende.

In Fig. 22 find die hintern Bolzen für sich und von gewohnlicher Einrichtung, die vordere in die Mitte eingeschroben, und auf der Rückseite berfelben vernietet. Es wird vor die vordere Herzplatte dann die Mutter vorgeschroben. In Fig. 23 ist die Besestigung der Herzplatten d und o durch gewöhnliche Bolzen, in Fig. 24 hinten mit eben solchen, vorne durch eingeschrobene und vernietete Schrauben beschickt. In allen vier Figuren bezeichnet e den Verstärfungerahmen auf der vordern Herzsplatte.

Die von ben Herzen in die Röhren führenden ovalen Deffnungen sind, wie oben schon bemerkt ist, ganz so, wie bei dem im Hauptwerke beschriebenen Kessel (Nr. 2), jedoch natürlich größer. Weil sie in solscher Vergrößerung verstatten, von ihnen aus die Reinigung der Röhren vorzunehmen, so sehlen an den hintern Enden der Siedröhren, wie ebenfalls oben schon angesührt ist, die abnehmbaren Schlußplatten der frühern Kessel. Ich stand um so mehr von dieser complicirten Cinrichtung, als sich in den Siedröhren nur wenig, und zwar ganz lockerer Kesselstein fand, und die im Hauptwerke beschriebenen Reinigungsinstrumente völlig hinreichten die Reinigung gebörig zu beforgen.

Die Separatoren und Recipienten Diefer Reffel enthielten bem Principe nach biefelben Communicationerobren, wie bie frubern Reffel, nur waren Diese fur bie Fabrication ber Reffel bequemer angeordnet. Man vergleiche bier Fig. 1 und 2 Tab. IV, wo ich einen Reffel von biefer Ginrichtung abgebiltet habe, und gwar Fig. 1 im perpendicularen Quer unt Fig. 2 im perpendicularen Langeburchiconitte. Man fieht bier in Fig. 1 bei a einen Theil Diefer Berbindungerohren fur ben Dampf. Gie find fammtlich von Bufeifen, und besteben aus mehreren Theilen, fo bag fie leicht gusammengesest und wieder aus einander genommen werden fonnen. Ihre Berbindungen unter einander und mit bem Reffel find alle mit Gifenfitt gedichtet. Diefe Canale in Diefen Berbindungerohren find meiter, ale in ben frubern Rohren Diefer Urt, um bie in tenfelben firomenten Dampfe in ben Winkelfrummungen weniger aufzuhalten. Bei b ift bas jur Mafchine führende fupferne Dampfrohr angeschroben und mit Blei nach ber in meinem Sauptwerfe beidriebenen Methobe angetichtet. Buweilen habe ich bief Berbindungerobrenipftem fo gebaut, baß auf ber einen aufstehenden Gaule o bedfelben bas Sicherheitsventil, auf ber anbern d ber Wafferstandezeiger angebracht mar, gerate fo, wie ich es bei bem Reffel bes Saupts werfes Rr. 1 befdrieben habe.

Bur Verbindung ber Wafferraume bes Separators und Recipienten bient bas Robrensystem e, Fig. 2. Tab. IV. Seine Canale find noch

weiter, als die des eben beschriebenen Systems, und von unten bei fan die großen Gefäße angeschroben, die zu ihrer Ausnahme hinten so weit aus dem Osen vorspringen, daß sie bequem Plat sinden. In Fig. 2 sieht man dieses System nur von der Seite, also undeutlich, ich habe es daher in Fig. 9 mit den Duerschnitten der beiden großen Gessäße A und B besonders vorgestellt. Bei a und b sind Schlußdeckel angebracht. Sie sind mit Blei angedichtet, um sie zum Zwecke der Reinigung der aufrechtstehenden Röhrensäulen von Kesselstein und sonstigem Schlamme, leicht abnehmen zu können. Bei d kann das Speises rohr angeschroben werden. Zieht man es aber vor, dieses an irgendeiner andern Stelle in den Separator oder Recipienten treten zu lassen, so wird hier auch eine Schlußplatte angebracht, nach deren Abnehmen man deren horizontalen Canal zu reinigen im Stande ist.

Aus einer solchen Anordnung des Röhrenspstems ermächst der große Bortheil, daß der Schlußdeckel der Separatoren und Recipienten völlig von allen Röhrenverdindungen frei bleiben, was bei ihrem nothe wendigen zuweiligen Deffnen von großem Belange ist. Ich kann den Horn. Mechanikern nicht genug empfehlen dieß zu beherzigen. Sollten einige von ihnen meine Kessel nachbauen und längere Zeit in Anwensdung haben, so werden sie bald die außerordentliche Wichtigkeit und Bequemlichkeit einer Cinrichtung erkennen, die ansangs ganz gleichzgültig erscheinen mag.

Der große Ruben ber Hibevertheilungsplatten ist schon von mir gerühmt worden. Sie sind bei dieser Art von Kessel um so wichtiger, insofern hier die Siedröhren in größern Zwischenräumen von einander liegen, ein nachtheiliger Strich der Flamme nach einer oder andern Stelle der Röhren hier also um so eher möglich wird. Die länglichen Deffnungen in der Platte sind so angeordnet, daß sie immer gerade über den obersten Röhren liegen. Den Zweck dieser Cinrichtung habe ich schon in meinem Hauptwerke (S. 315) angegeben.

Ich will nun noch die beiden Figuren 1 und 2, Tab. IV, die diese Kessel vollständig mit ihrem Osen in zwei Durchschnitten vorsstellen, näher betrachten und erläutern. In beiden Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben und Zahlen gleiche Gegenstände, und zwar stellt A den Osen, B den Kessel vor. Man sieht in Fig. 1 bei g den Rost, bei h den Aschenderd, bei h,h die Aschenthur, bei i das Herz des Kessels, bei k die Siedröhren, bei l die das Herz mit dem Separator versbindende aufsteigende Röhre, bei n den Separator, bei o die die Hise im Osen gleichmäßig vertheilende gesensterte gußeiserne Platte, bei p

ben in ben Schornstein führenden Zugcanal. Der Ofen enthält in seiner hintern Wand auf die Zwischenräume zwischen den Röhren trefssende Canäle q, q, q, die mit gußeisernen Einsähen r, r, r, r versschlossen werden, um diese Zwischenräume von Ruß und Asche reinigen zu können. Bei s ist am Herzen ein Abzapshahn angebracht, um das Wasser aus dem Kessel ablassen zu können. Auf dem Separator sieht man bei a, b das oben angeführte, die Dampfräume des Separators und des Recipienten verbindende System von gußeisernen Röhren, bei e, s das andere die Wasserräume verbindende System, und zwar an der hintern aus dem Osen hervorragenden Partie des Separators.

In Fig. 1 erblickt man sammtliche Siedröhren k, k, k, k im Duerdurchschnitte, in ihrer eigenthumlichen Stellung in sunf Reihen über
einander, woraus ihr Durchmesser und die Größe der Zwischenräume,
wie der für das Durchstreichen der Hitz bestimmten Zugcanäle deutlich wird; bei n den Separator und bei t den Recipienten; bei p den
in den Schornstein führenden und bei u mit einem Register zu verschließenden Zug. Auf dem Separator und Recipienten steht das die
Dampfräume beider Besäße mit einander verbindende Röhrensystem,
welches ich nebst dem die Wasserräume verbindenden vorhin genügend
beschrieben habe.

Um das Innere des Herzens dieser Kessel beutlicher zu sehen, versgleiche man die Abbildung eines Herzens in meinem Hauptwerke und zwar in Fig. 5 Tab. II, welche einen senkrechten Querdurchschnitt dessselben vorstellt. In dem Herzen dieser Kessel ist nämlich durchaus alles so angeordnet, wie in jenem, ausgenommen daß die Anzahl der sich einmundenden Siedröhren und Leiter eine geringe ist.

Ich fomme nun noch zur Beschreibung eines Kessels, den ich bei einer zwanzigpferdekräftigen Maschine in Malchow angewendet habe, und der sich von den bisherigen Kesseln dieser Art insosern bedeutend unterscheidet, als er gar kein Herz hat, und Separator und Recipient quer über den Ofen liegen. Derselbe enthält 14 Siedröhren von 7½ Fuß Länge und 10 Zoll Durchmesser und ¼ Zoll Metallstärke, die von schwedischem Eisenblech zusammengenietet sind. Diese 18 Röhren liegen in vier Reihen in derselben Anordnung, wie bei meinen Herztesseln mit engern Röhren über einander, haben am hintern Ende starke geswöldte angenietete Böden von Eisenblech, und sind an ihrem vordern aus dem Ofen hervorragenden Ende an gußeiserne kurze starke Röhrensstücke angenietet, die in ihrem vordern Boden eine Dessnung von 5 Zoll enthalten, welche durch einen gußeisernen, vermittelst einer Bleisdichtung dampsclicht anschließenden, und durch vier starke Schrauben ans

gezogenen Dedel verschloffen wird. Der Dedel greift mit einem Borsprunge etwas in die Deffnung ein. In Fig. 12 ift ein vorderes Ende eines Siedrohres mit bem gugeisernen Rohrenftud und Dedel abgebilbet, zu beren Erflarung ich hoffentlich nichts hinzuseben brauche. Die Siedröhren find, ungefahr 1 Fuß von bem vorbern Enbe entfernt, burch furge aufrechtstehenbe Röhren mit bem Separator in folder Beife verbunden, daß zwei und zwei über einander liegende unter fich und mit dem Separator zusammenhängen. In Fig. 10, Tab. IV habe ich 8 Röhren und ihre Berbindung mit bem Separator im perpendicularen Duerdurchschnitte genommen burch bas Centrum ber aufrechtftebenben Berbindungeröhren abgebilbet, aus welcher Unficht auch bie Berbinbung ber übrigen 10 Röhren mit bem Separator fattfam erhellen burfte. Man fieht hier bie Rohren a und b durch bas Rohrenftud c unter einander und burch bas Rohrenftud d mit bem Separator vereinigt; ferner die Röhren e und f durch g und h, und i und k durch I und m ebenso unter einander und mit dem Separator n verbunben. Damit die Berbindungeröhren c,d, g,h, l und m nicht eine ju weite feitliche Entfernung ber Röhren einer Reihe von einander nothig mas chen, find fie langlicht rund gegoffen und fo angeschroben, baß ihr fürzerer Durchmeffer quer liegt. Diefe ovale Form ber Röhren, bie man in Fig. 11 Tab. IV in einem horizontalen Querdurchschnitt abgebilbet fieht, hat aber zugleich noch einen andern wichtigen Bortbeil, ben ich beutlicher auseinanber fegen muß.

Sowohl kleinere als größere im Wasser aussteigende Dampsmassen nehmen gewöhnlich die Rugelform an. Steigen sie nun in einem che lindrischen Rohre von kleinerem Durchmesser auf, so füllen sie dieses bei ihrem Aussteigen ganz aus und drängen so alles Wasser vor sich her und zum Rohre hinaus. Dieß ist nicht so bei ovalen Röhren der Fall. Bei den aussteigenden Dampstugeln bleibt hier immer noch Platz für das Wasser, welches in die untern Röhren vom Separator aus zurücktreten muß, wenn diese nicht leer und trocken sochen sollen. Versuche die ich mit einem kleinen blechernen Modelle dieses Kessels anstellte, bevor ich den großen Kessel zu bauen anzufangen wagte, bestätigten vollstommen diese sonderbare Erscheinung, die Hanc och schon bei seinen Kammerkesseln bemerkte 30 und als einen Vorzug daran rühmte. Sämmtsliche Röhren des Modelles hielten, selbst bei starkem Feuer unter niedris

<sup>50</sup> Man sehe hier Narrative of twelve years experiments (1824-1836) demonstrative of the practicability and advantage of camploying Steam carriages on common, roads, by Walter Hancock, Engineer.

gem Dampsbruck Wasser, so baß beim Beginnen bes Kochens bas Wasser in diesem und bem Recipienten nicht bedeutend stieg. Bei dem nachher ausgeführten großen Kessel zeigte sich diese Erscheinung in noch weit befriedigenderem Maße. Das Kochen in demselben geht ruhig vor sich, und das Wasser bes Separators und Recipienten (beide Gefäße von 20 Zoll Durchmesser und 10 Fuß Länge) steigt kaum 2 Zoll, wenn das Sieden in den Röhren unter niederm Drucke beginnt, und fällt nachher wieder bei zunehmender Dampsspannung um etwas.

Da ber Separator bei einer solchen Anordnung der Verbindung der 18 Röhren mit ihm vorne quer über dem Kessel liegen muß, so habe ich den Recipienten ebenso, und zwar ans hintere Ende des Ofens gelegt, damit er der aus dem Osen kommenden, und in den Schornstein ziehenden Hite nicht im Wege sey. Separator und Recipient sind unter einander durch ein die Dampfräume beider verbindendes, und durch ein gleiches, aber weiteres, die Wasserräume vereinigendes Rohr von 3 bis 4 Zoll innerm Durchmesser in Communication geseht, von denen das lettere seitwärts am Osen lang läuft. Auf dem Recipiensten sind das Dampfrohr, das Sicherheitsventil und der Wasserstandszeiger angebracht. Das Speisewasser tritt in den Separator. Dieser und der Recipient sind von 3/8 Zoll dickem Eisenbleche und an beiden Seiten durch sehr starke gußeiserne halbkugelsörmige Schlußdeckel, die mit sehr starken Schrauben angedrückt werden, geschlossen.
Bei diesem Kessel wandte ich zum Anziehen dieser Deckel statt der

frühern Dehrschrauben jum erstenmale Safenschrauben an. Diefe Schrauben find viel ftarter und werden ficherer am Reffel befeftigt, als bie Dehrschrauben, beren Bapfen am Reffel leicht los werben, und bann Waffer und Dampf burchlaffen. Die Zapfen für die Dehrschrauben find namlich nur eingenietet, und ber gange auf fie wirkenbe Drud wirft feitwarts auf fie ein. Die hafenschrauben hafen hinten ben an bas Ende bes Separators ober Recipienten Berftarfungering, ber fich mit seinen Nieten nicht so leicht lofet wie jene Bapfen. Damit bie Safen aber nicht abgleiten fonnen von bem Ranbe bes Ringes, ift noch ein besonderer kleiner Hafen wieder an benfelben angebracht, womit fie in eine eingehauene Bertiefung jenes Randes eingreifen. Man vergleiche hier Fig. 7 und 8. Fig. 8 ftellt eine folche Sakenschraube besonders, und Fig. 7 in ihrer Berbindung mit dem Separator ober Recipienten vor. a ift hier bie Band eines biefer Gefage, b ber Berstärfungering am Ende besselben, c bie Hafenschraube, d ber Rrang bes anzuschraubenden Dedels. Bei e fieht man in beiben Figuren ben fleinen Safen, ber in eine Bertiefung bes Berftarfungeringes eingreift. Diese Hakenschrauben habe ich auch später an ben Recipienten und Separatoren meiner andern Kessel angewandt. " Sie erfüllen ihren 3wed in gang besonderm Grabe, und sind deshalb febr gu' empfehlen.

In diesem Kessel sindet gar keine Circulation des Wassers statt, jedoch hat sich dieser Umstand als nicht so nachtheilig herausgestellt, als es ansangs scheinen möchte. Erwägt man nämlich, daß hier zwisschen dem Recipienten und den Siedröhren gar keine unmittelbare Versbindung vorhanden ist, so erklärt sich die Sache leicht. Sehr wohl hatte ich eine solche Verbindung am hintern Ende des Ressels und zwar in gleicher Weise wie vorne herstellen können, dadurch würde der Ressel aber viel complicitter und schwerer anzusertigen geworden sehn; auch wären bei einer solchen Einrichtung schädliche Spannungen nicht zu vermeiden gewesen, denen ich aus dem Wege gehen wollte.

Eine sehr merkwürdige Erscheinung an diesem Kessel ist die, daß das im Recipienten enthaltene Wasser wegen sehlender Circulation beim Anheizen nicht sogleich mit erwärmt wird, sondern erst durch die vom Separator in ihn dringenden Dämpse seine Wärme empfängt. Uebershaupt ist dieser Recipient gar keinen seinen Wasservorrath in Bewegung sependen Potenzen ausgesetzt, eine Eigenschaft, die manche große Vorstheile gewährt, unter denen der bemerkenswertheste seyn dürste, daß nicht leicht Wasser in das Dampsrohr treten kann, weil der Wassersspiegel in selbigem immer ruhig bleibt, nicht auswallt, zu geschweigen daß der Wasserstandanzeigungsapparat es durchaus mit einem ruhigen Wasser in demselben zu thun hat. In dem Separator ist die Bewesgung indessen um so stärker, sie kann sich dem Wasser des Recipienten aber wenig oder gar nicht mittheilen, weil die Länge und der geringe Durchmesser der Damps und Wasserverbindungsröhre dieß nicht zuslassen.

Die einzige Schattenseite die dieser Kessel hat, ist die daß man seinen Wassergehalt nicht bequem abzapsen kann. Um dieß möglich zu machen, müßten an allen untern Siedröhren Abzapshähne angebracht sein, was eine sehr complicirte Einrichtung gäbe. Will wan ohne solche Hähne beim Stillstande des Kessels sein Wasser ablassen, um z. B. im Winter das Gesrieren des Wassers in den Röhren und ein leicht dadurch herbeigeführtes Zerspringen derselben zu verhüten; so kann man dieß leicht durch Lösen der Schlußdeckel der untern Röhren bes werkstelligen.

Dieser Ressel ist bereits vier Jahre in Arbeit und man kann nicht läugnen, daß er sehr gut und ruhig wirke und vielen Dampf producire. Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. S. 3.

Obgleich seine Feuerberührungöstäche nur 210 Duadratsuß beträgt, so setzt er doch die Maschine mit solcher Kraft in Bewegung, daß sie 8 Walkstöde, 4 große, 2 mittlere und 2 kleine, eine Waschmaschine, eine große Wasserpumpe, 2 Nauhmaschinen, 2 Schermaschinen, 2 Wölfe und 5 Säte Krempelmaschinen mit sämmtlichem Geschleppe zu ziehen versmag, welche Wirkung der von 22 Pseiden sehr nahe kommen dürfte.

. . ' (Die' Fortsetzung folgt im 'nachften Beft.)

## XXXI.

Verbesserungen an Dampsmaschinen, worauf sich James Petrie, Ingenieur zu Rochdale in Lancashire, am 10 April 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent - Inventions, Dec. 1848, S. 373.

Mit Abbitdungen auf Tab. IV.

Die Erfindung besteht:

1) in einer Methode, bie sogenannten Erpansionoschieber mit ben übrigen Maschinentheilen zu verbinden;

2) in einem eigenthumlichen Mechanismus zur Bewegung bet Er-

pansioneschieber;

3) 'in einer Methode, die Stellung der Erpanstonoschieber burch die Wirfung des Regulators zu verändern;

4) in einem Mechanismus, welcher anzeigt, an welcher Stelle bes Hubes der Dampf abgeschnitten wird, und der zugleich gestattet ben Dampfzutritt aus freier Hand früher oder später abzuschneiben.

Fig. 47 stellt ben Cylinder einer Dampfmaschine im Aufrisse und

die Bentilbuchfe mit ben Bentilen im Durchschnitte bar.

Fig. 48 ift eine Frontansicht ber Seitenröhren und Ventilbüchsen einer Dampsmaschine, wobei ein Theil ber Vorderseite ber Ventilbüchsen weggelassen ist und die Ventile im Durchschnitte sichtbar sind.

A, A ist der Dampscylinder; B, B das Schieberventil; C, C sind die Expansionsschieber. Diese Schieber sind mit den übrigen unten erwähnten wirksamen Theilen auf solgende Weise verbunden. Die gewöhnliche. Stange zur Bewegung der DVentile ist im vorliegenden Falle hohl; durch diese Höhlung tritt die mit den Expansionsventilen

verbundene Spindel b, welche an ihrem unteren Ende mit einer verschiebbaren Stopfbuchse verbunden ift, die auf der hohlen Bentilftange a, a gleitet. Die DBentile find vermittelft Querftangen c,c an die hohlen Stangen a, a befestigt. d, d ift die Querwelle jur Bewegung ber DBentile; zwischen ben Urmen e, e berselben befindet sich ein Umbrehungszapfen, um welchen ein Hebel g, g1 schwingt (Fig. 49). Dieser Bebel ift fo eingerichtet, daß fein eines Ende mit bem Mittelpunkt ber Bewegung der Belle D und fein anderes Ende mit den Enden der Urme e, e beinahe coincidirt, während sich die Umdrehungsachse f zwifchen beiben befindet. Es erhellt nun, daß wenn bie Querwelle D mit Bulfe des Bebels h und ber Stange i auf die gewöhnliche Weife in Bewegung gefest wird, bas Ende gt bes Bebels h fo lange bie namliche Bewegung wie die Enden ber Urme e,e ber Querwelle haben muß, ale bas Ende g bes genannten Bebels in bem Mittelpunft ber Bewegung ber Querwelle gehalten wird; und ba die lettere burch bie Belenke und die Duerstange k, k mit ber hohlen Bentilstange a, a, bas Ende der Bebel g, g' aber mit der Erpansionsventilstange b, b verbunden ift, fo werden die Bentile B, B und die Erpansionoschieber C, C die namliche Bewegung annehmen, b. g. ber Expansioneschieber wird in bem Innern bes DBentils unbeweglich bleiben. Wenn nun aber bas Ende g des genannten Sebels über oder unter ben Mittelpunft ber Querwelle gehoben ober hinabgebrudt wird, fo werden die Erpanfionsfcieber C, Cihre Lage im Innern ber DBentile entsprechend andern, fo baß sie die Deffnung, burch welche ber Dampf stromt, entblogen; in biefer relativen Lage bleiben fie fo lange, ale bas Ende bes Sebels g über ober unter bem Mittelpunfte ber Bewegung ber Welle D erhoben ober niedergedrückt bleibt.

Ich gehe nun zum britten und vierten Theil meiner Ersindung über. Fig. 50 stellt einen Theil der Kurbelwelle mit dem Ercentricum und dem damit verbundenen Differentialapparat im Grundrisse dar. Fig. 51 ist eine Seitenansicht, welche die Methode zeigt, den Differentialapparat mit dem Regulator zu verbinden und zugleich das Versaheren angibt, den Punkt des Hubes zu bestimmen, dei welchem der Dampfabgeschnitten wird, serner die Anordnung um den Zeitpunkt der Dampfabsperrung aus freier Hand verändern zu können. Die Regulatorspindel list, wie gewöhnlich, röhrensörmig; im Innern derselben ist eine Stange mit der verschiebbaren Hülse m verbunden; das andere Ende dieser Stange hebt oder senkt einen Treiber n, der durch einen Schliß in der hohlen Spindel l tritt. Dieser Schliß besindet sich zwisschen zwei Winkelrädern o, o<sup>1</sup>, deren Vorderslächen mit hervorragenden

Stiften p,p1 berfeben find. Beibe Binfelraber figen lofe auf ber Spindel | und fteben mit einem britten Winfelrade im Gingriff. Benn nun bie Rugeln bes Regulators auseinander fliegen, fo wird ber Treiber n gehoben, fommt mit ben beiben Hervorragungen p1, p1 bes obern Winkelrades o in Berührung und breht somit bas Rab q in einer gewiffen Richtung. Fallen bagegen bie Schwungfugeln gufam= men, fo kommt ber Treiber n mit ben Hervorragungen p, p bes Ras bes o in Beruhrung und breht bas Rab q nach entgegengefester Richs Das Mintelrad q ift burch Friction mit bem Stift r\* verbunben, welcher vermittelft ber Wechfelraber s, s und ber Winkelraber t, t' Die senfrechte Welle n treibt, an ber fich bie Schraube v befindet; biese greift in die Bahne bes Duadranten w und ftellt bas Ercentricum x fo, bag es fruher ober fpater wirft. Wenn bie Stellung bes Greentris cums x aus freier Sant geantert werben foll, fo muß bas Wintelrad t' an dem oberen Ende der verticalen Achse u mit dem Winfelradet außer Eingriff gebracht werben, wodurch die Verbindung zwischen ber Schraubenachse u und bem Regulator aufgehoben ift, fo bag biese Belle aus freier Sand umgebreht und somit bie Stellung bes Ercentricums x ju jeber Beit verandert werden fann. Um nun aber immer zu wiffen, an welcher Stelle bes Subes ber Dampf abgeschnitten wird, ift an ber fentrechten Achse u eine Mutter angebracht, welche steigt ober fintt, je nachbem bas Ercentricum rudwarts ober vorwarts gestellt wirb; ein an bem letteren befestigter Zeiger bezeichnet auf einem Bifferblatte ben Bunft bes Subes, bei welchem ber Dampf abgeschnitten wirb.

### XXXII.

Neue Art hydraulischen Motors.

Mit einer Abbildung

Denkt man sich eine mit Wasser gefüllte verticale Röhre burch ben Boden eines mit gehörigem Zuslusse versehenen Reservoirs gehend, so daß das Wasser durch die Röhre aus dem Behälter absließen kann, so wird, wenn man in die Rähe der mit Wasser ganz bedeckten obern Röhrenöffnung einen Deckel bringt, dieser plöglich gegen die Mündung der Röhre angedrückt werden. Die vorher bewegte Wassersäule in der Röhre kommt dadurch plößlich zur Ruhe ober vocillirt etwas, so daß

im rechten Augenblicke der Deckel sich wieder leicht abnehmen läßt, welscher aber, sobald das Wasser wieder abzusließen anfängt, plötlich ausst Neue von der fließenden Wassersaule auf die Röhrenmündung angebuckt wird. Dieselbe Erscheinung hat man an jedem Stoßheber oder hydraulischen Widder; denn das Ventil, durch welches das Treibwasser absließt, schließt sich von selbst und öffnet sich auch wieder durch sein eigenes Gewicht. Ist nämlich die Wassersaule in Ruhe, so kann die Schwere des Ventiles größer seyn als der Druck der ruhenz den Wassersaule auf das Bentil, und letzteres wird sich nun öffnen; durch dieses Deffnen kommt die Wassersaule in Bewegung und das Bentil bekommt jett zum Drucke des Wassersaule noch den Stoß desesselben, wodurch es plötlich wieder gehoben oder geschlossen wird.

Diese abwechselnbe Bewegung eines Ventiles ober einer Klappe benütt nun sehr einsach Hr. Franz Schwärzler in Bregenz, um eine rotirende Bewegung hervorzubringen.

Aus ber beigebruckten Stizze wird die Einrichtung bes Schwärz- ler'schen Apparates beutlich werben.



A ist ein Reservoir, welches beständig fo weit mit Baffer gefüllt bleiben muß, baß beibe Röhrenmunbungen vollständig von bemielben bedectt bleiben. Durch ben Boben bieses Reservoirs geben dwei Röhren B und C und find mit demfelben wafferdicht verbunden. Diese Röhren find oben einanber entgegengesett umgebogen, fo baß bie Mündungen berfelben nabezu vertical steben. Klappen D und E, welche abwechslungsweise bald die eine, bald die andere Röhrenmundung verschließen, find burch Scharniere mit ben Röhren verbun-

den, so daß sie sich um eine horizontal liegende Achse drehen können. Beide Klappen sind oben durch eine Stange F vereinigt, welche die Klappe E veranlaßt sich zu öffnen, wenn sich D schließt, und umgekehrt. Mit der Verbindungsstange F ist eine kleine Zugstange G vereinigt, deren anderes Ende an einen kleinen Krummzapfen H angehängt ist,

auf bessen Achse sich bas Schwungrad I befindet. Wird die in ber Stizze offene Klappe D vom Wasser zugedrückt, so öffnet sich E, und die Kurbel hat mit dem Schwungrade eine halbe Umdrehung gemacht. Ist dieß geschehen, so befindet sich die Klappe E in derselben Lage wie vorher D; sie wird durch das Wasser wieder geschlossen und veranlaßt dabei das Schwungrad zur zweiten halben Umdrehung u. s. f.

Das kleine Modell, welches Hr. Schwärzler ansertigen ließ, macht bei einem Gefälle von 1 Fuß 8 bis 10 Umdrehungen in der Secunde. Der Wasserabsluß kann durch einen Schieber oder eine Klappe an den untern Röhrenmündungen regulirt werden. Wird das Gefälle größer, so nimmt natürlich auch die Geschwindigkeit des Schwungrades zu, und der Apparat möchte sich wohl da zur Anwensdung eignen, wo große Geschwindigkeit verlangt wird und Aufschlagwasser genug vorhanden ist. Die Schwungradwelle ließe sich wohl auch vertical stellen, statt horizontal zu liegen. Uebersteigt das Gesälle die Höhe, dis zu welcher der Luftdruck das Wasser in den Röhren Bund Cheben kann, so müßte das Reservoir oben geschlossen und das Aufschlagwasser durch eine Röhre in dasselbe geleitet werden. Eine Stange, welche zur Verbindung der Klappen mit der Jugstange dient, müßte dan durch eine Stopsbüchse in der Wand des Reservoirs gehen, so daß die Jugstange mit Schwungrad außerhalb des Behälters liegen könnte.

Bei einem oben offenen Behälter könnten bie Klappen auch horizontal liegen, und die Röhren gerade senn. Die Berbindungsstange F müßte dann in einen Hebel verwandelt werden, der seine Drehungssachse in der Mitte hätte. Mit dem einen Ende desselben könnte die Zugstange in Berbindung seyn, so daß dieselbe aufrecht stünde und das Schwungrad über das Reservoir zu liegen kame.

Die Röhren B und C muffen, wie erwähnt, unten geschloffen wers den können, damit sich dieselben vollkandig mit Waffer füllen können, und alle in demselben enthaltene Luft sich entfernen kann. Erst nache dem die Röhren gefüllt sind, kann der Apparat in Thätigkeit gebracht werden.

Die Idee dieses von Hrn. Schwärzler erfundenen Apparates ist originell, und sicherlich wird berselbe hie und ba Anwendung finden und noch vervollsommnet werden können.

C. Balther.

## XXXIII

Maschinen zum Schneiden von Abzugsgräben und zum Herausschaffen der Erde, worauf sich Joseph Paul, Guts= besitzer zu Thorp in der Grafschaft Norfolk, am 29. Juli 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Dec. 1848, S 365.

Fig. 37 stellt einen rotirenden Apparat zum Schneiden von Abzugsgräben und zum Herausschaffen der Erbe in der Seitenansicht, Fig. 38 im Grundriffe bar.

A, A, ist ein startes Gestell von Holz, mit, welchem bie, Bebel B bei a verbunden find. Lettere konnen mittelft einer Winde C gehoben ober niedergelaffen werden; in Fig. 37 find fie gehoben bargestellt, fo daß bie Bahne E ben Boden nicht berühren. Ein großes Rab D ift bei bauf ben beweglichen Bebeln B gelagert. . Der Umfang biefes Rades ift mit einer Ungahl von Bahnen von geeigneter Geftalt befett. Wenn ber rotirende Schneidapparat, von einem Orte jum andern geschafft werben foll; fo ruht bas Bestell A auf vier Rabern c, c, d,d, beren Achsen entfernt werben, wenn die Maschine in Bang gesett werben foll; ber porbere Theil bes Gestells bewegt sich alsbann wie ein Schlitten, während bie Uchse ber hinterraber C, C in die Sobe, gehoben und in ber burch Bunktirungen angebeuteten , Lage befestigt ift. Che jedoch biefer Apparat, seine Arbeit beginnt, muß die Linie des Grabens bestimmt und mit Sulfe eines gewöhnlichen Pfluges eine ungefahr 18 Boll breite und vier Boll tiefe Furche geschnitten werden; ber vordere Theil des Gestelles wird in diese Furche gelegt, mahrend die Sinterrader c, c auf ber Dberflache bes Landes, laufen. - Bor bem roti= renden Schneidapparat ift ein Pferbegopel aufgestellt; G, ift. die verticale Belle des lettern, an berem oberen Ende die Duerstangen b, h befestigt sind, woran bie Pferbe gespannt werden.

An der Welle G befindet sich eine Winde g2 und ein horizontales Kettenrad H. Bon dem lettern geht eine endlose Kette i, i nach dem an dem Schneiderad D befestigten Kettenrade F. Cine kleine an idem Gestell des Göpels befestigte' Rolle k dient dazu, die Kette in der Ebene des Rades F zu erhalten. Die Umdrehung der Welle G und des Ketten-

rabes H wird burch bie Rette i, i bem Rabe F und fomit auch bem Rate D mitgetheilt. Sobald bieses in Bewegung ift, laßt man bie Bebel B. B allmählich bis auf bie verlangte Tiefe herab, ober bis fie auf bem Geftell A, A aufliegen; bei biefer Lage ichneibet bas Rab D am tiefften ein'. Indem fich aber eine Rette 1,1 auf ge aufwindet, bewegt fich jugleich bas Geftell mit bem Pferbegopel vorwarts. Das eine Ende biefer Rette ift nämlich an Die Borberfeite bes Pferbegopele, bas andere Ende, nachdem es über eine Rolle m geführt, an bie Binde ge befestigt. Die Rolle m ift mittelft eines Unfere an ben Erb= boden befestigt. In Folge biefer Anordnung rudt ber Pferbegopel in ber Richtung ber Furche vor, indem er ben Schneibeapparat nach fich giebt; biefer rotirt gleichzeitig nach ber Richtung ber Pfeile um feine Achse und bewirft ben verlangten Einschnitt. Bu beiben Seiten bes Rabes D über bem Bebel B ift ein nach außen geneigtes Brett x angebracht, mit beffen Sulfe bie gehobene Erbe auf Die Seite gefchafft wird. Fig. 39 zeigt einen Sakenzahn zum Berbrechen ber Steine und Ausgraben ber Wurzeln.

Meine zweite Berbesserung bezieht sich auf die Ausfüllung der geschnittenen Gräben, nach erfolgtem Einlegen der Röhren. Es wird nämlich mit Hülfe eines geeigneten Apparates die Erde neben dem Graben aufgerafft und über die Abzugsröhren geschüttet; zugleich werden die oberen Kanten des Grabens abgeschnitten, so daß sie hineinfallen und die Deffnung vollends ausfüllen; das Ganze wird endlich mit Hülfe von Pslügen geebnet.

Rig. 40 ftellt einen Bflug bar, ber fich jum Ausfüllen ber Abjugsgraben' eignet. Un einer metallenen fenfrecht vom Bflugbaum P abwarte fich erftredenden Stange find zwei ober mehrere auf beliebige Bobe abjuftirbare Meffer ober Schaber n angebracht, bie; wie ber Grundriß Rig. 42 zeigt, mit Gulfe der adjuftirbaren Bugfetten-r,r in ben geeigneten Winkel gestellt werden fonnen. Fig. 41 stellt ben 21b= zugsgraben mit ben darin befindlichen Pflugmeffern n. n in der Front ansicht bar. Die letteren schaben, wenn ber Pflug burch bie Pferbe vorwarts gezogen wirb, einen Theil ber Erbe feitwarts im Innern bes Einschnittes hinweg, der fofort herabfallt und die Rohren bedectt. Unmittelbar hinter Diefen Schabemeffern folgen Die eigentlichen Pflugmefferio, o, welche bie obern Kanten bes Grabens abichneiben und bie Erbe hinabwerfen, wodurch ber Graben beinahe ober gang ausgefülltwird. Um den auf vier Rabern t, t liegenden Pflug von einem Orte aum andern zu bewegen, hebt man die um eine Achse s drehbaren Schabeeisen n, n und Pflugmeffer o, o in bie Bobe.

Wenn bas untere Erbreich gehoben werben foll, um fur land= wirthschaftliche Zwede verwendet zu werben, bebiene ich mich eines Up= parates abnlich bem Fig. 43, 44 und 45 in ber Seitenansicht, im Grundriß und in ber Frontansicht bargestellten. A1, A1 ift eine vierectige auf Sebeln B1, B1 gelagerte Welle. Die Bebel B1, B1 laffen fich heben ober fenten, je nach ber Tiefe aus welcher bas Erbreich gehoben werden foll. Un die Welle A1 find bie Bahne ober Binfen C1, C1 ge= schraubt. Der gange Apparat ruft auf einem vierraberigen Wagenge= Un der Belle At ift ein Rettenrad F1 befestigt, um das eine Die Methobe, ben Apparat in Wirffamfeit ju fegen, Rette i, i läuft. ift bie nämliche, wie fie in Fig. 37 beschrieben wurde. Bei ber in Rebe ftehenden Maschine wirten bie Bahne fo, baß fie ihren Schnitt aufwarts machen und bas Erdreich nach ber Borberfeite ber Achse aufwerfen, mahrend bei ben erwähnten Maschinen ber Schnitt abwarts gerichtet ift, wobei fie bas Erbreich nach hinten werfen. Um bas Eid= reich tiefer ausschneiben zu können, befestige ich bie Bahne, wie Fig. 46 zeigt, zu beiben Seiten bes Rettenrades F1 anftatt an die Belle A1.

## XXXIV.

# Bunsen's Photometer.

Mit Abbildungen

Dr. Fyse beschreibt in seiner Abhandlung "über die Leuchtfraft der Steinkohlengase" (S. 132 im vorhergehenden Heft des polytechn. Journals) Bersuche welche er in dieser Hinsicht mittelst eines von Pros-Bunsen in Marburg ersundenen Photometers angestellt hat, dessen Princip ihm mündlich mitgetheilt wurde; er rühmt die große Empfindslichkeit dieses neuen Photometers, welcher überdieß Vorzüge vor der bestannten Schattenprobe hat. Die unlängst erschienenen "Supplesmente zur ersten Auslage von Müllers Pouillet's Lehrbuch der Physist und Meteorologie" enthalten folgende nähere Beschreibung dieses Photometers und seiner Anwendung:

"Das Princip dieses Photometers beruht auf dem Umstande, daß eine ungleich transparente Fläche nur dann von homogener Heligkeit erscheint, wenn sie von beiden Seiten Lichtmengen von gleicher Intenssität empfängt, daß dagegen der durchscheinende Theil gegen den wenis

ger durchscheinenden sich bem Auge an der Seite dunkler darstellt, wo die Intensität des sie beleuchtenden Lichtes überwiegt. Wird z. B. ein Blatt starkes Zeichenpapier, welches von a bis h mit Stearinsfäure getränkt ist, von beiden Seiten durch zwei Lichtquellen

A und B gleich stark erleuchtet, so erscheint der gestränkte und nicht getränkte Theil von gleicher Helligskeit und beide lassen sich nicht durch das Auge vou einander unterscheiden. Die Ursache dieser Erscheis nung ist leicht verständlich; denn faßt man z. B. die von B aus erleuchtete Fläche ins Auge, so sieht man sogleich, daß sie (der Einfachheit wegen von paralles len Strahlen erhellet gedacht) auf allen Punkten eine gleiche Lichtmenge empfängt, die theils zurückgeworsen,

theils je nach dem Grade der Transparenz hindurchgelassen wird. Denkt man sich nun zunächt die Lichtquelle A hinweg, so wird die Papierstäche, trot der gleichen auf sie von B aus aufsallenden Lichtsmenge, nicht homogen, sondern bei ab dunkel und dei de hell ersscheinen, weil bei ab mehr Licht durch das transparentere Papier versloren geht als dei de. Denkt man sich dagegen das Papier von der Seite A her gleich stark beleuchtet, so muß der Verlust an Helligkeit, welchen die B zugekehrte Seite des Papiers erleidet, durch das von A her durchgelassen an Intensität äquivalente Licht genau compensirt wersden und die Papierstäche gleich hell erscheinen, wie ungleich ihre Transparenz bei ab und de auch seyn mag. Durch eine ähnliche Vetrachtung läßt sich beweisen, daß wenn von A her intensiveres Licht aussfällt als von B, das transparentere Papierstück ab von B gesehen heller, und umgekehrt, wenn von A her weniger Licht kommt als von B, dunkler erscheinen muß als de.

Die Einrichtung bes auf dieß Princip gegründeten Photometers ist folgende: a, a ist ein hölzernes Gestell, welches die am Rande mit einer Maakeintheilung versehene Rinne b, b trägt, in welcher der Phostometerkasten c sich so verschiebt, daß er in beliedige Entsernungen von der zu untersuchenden Lichtquelle gebracht werden kann. Der inswendig geschwärzte Photometerkasten c enthält eine möglichst constante Lichtquelle, etwa eine Argand'sche Lampe, und ist mit einem Auszugssrohre d versehen, dessen äußere Deffnung durch ein transparentes Papier-Diaphragma verschlossen ist. Dieses Diaphragma besteht in



einem weißen, mit Stearinfäure getränkten Zeichenpapier, in bessen Mittelpunkt ein keiner nicht getränkter Ring von dem Umfang einer Erbse frei gelassen ist. Um dieß zu bewerkkelligen, legt man das Papier auf eine erwärmte Platte und reibt geschmolzene Stearinsäure (von einem Stearinlichte) in immer engeren Kreisen mit dem Finger darauf umher, bis noch eine kleine ungetränkte Kreissläche übrig bleibt. Legt man in den Mittelpunkt dieser Kreissläche ein Körnchen Stearin, während das Papier auf der heißen Unterlage liegt, so gelangt man leicht dahin, einen kleinen regelmäßigen ungetränkten Ring auf dem gleichs mäßig vom Stearin durchbrungenen Papiere herzustellen.

Betrachtet man bas Diaphragma, mahrend es burch eine möglichst conftante Lichtquelle im Inneren bes Raftens erhellt ift, von einem bunkeln Raume aus, so erscheint ber ungetränkte Ring bes Papiers schwarz auf weißem Grunde. Bringt man ein Licht vor bas Dia= phragma, so wird ber bunkle Ring in bem Maake heller, als ihm bas Licht naber und naber rudt, bis er in einer gewiffen Entfernung völlig verschwindet, und bei noch größerer Räherung bes Lichtes hell auf bunflerem Grunde wieder jum Vorschein fommt. Die Durchgangs= phase, wo ber Ring verschwindet, läßt fich baber febr scharf bestimmen. Sat man ben Photometerkaften ber ju untersuchenden Lichtquelle fo weit genähert, baß man ben Ring auf bem Diaphragma nicht unterscheiben kann, baß er also weber heller noch bunkler erscheint als der Grund, so erhalt man bas umgekehrte Intensitäteverhaltniß ber zu vergleichenben Lichtquellen, b. h. ber im Raften und berjenigen welche von außen her bas Diaphragma bescheint, wenn man die Entfernung berfelben vom Diaphragma mißt und aufe Quabrat erhebt.

Um bie Intensität etwas verschieden gefärbten Lichtes zu vergleichen, reicht es hin, bas Inftrument weniger empfindlich zu machen, b. f. ben Unterschied der Transparenz burch Unwendung eines bideren Bapieres ju verringern. Die Wirfung, welche baburch erreicht wird, ift leicht ersichtlich. Denn benft man fich z. B. Die vordere Flache burch rothliches Licht, Die hintere aber burch weißes erhellt, fo wird an ben transparentesten Theilen stets eine größere Menge burchgelassenes rothes Licht burch weißes von ber anderen Seite ber erfett, mahrend ber we= niger transparente Theil weniger rothes Licht hindurchläßt, was burch weißes von hinten erfett wird. Der transparentere Theil erscheint baber ftete etwas blaffer roth gefärbt als ber andere. Berringert man aber ben Unterschied in der Durchscheinheit, so wird der Farbenunterschied für bas Auge nach und nach verschwindend, während man den Uebergang von Bell in Dunkel noch beutlich wahrnehmen fann. Statt ein ftarferes Papier anzuwenden, ift es in folden Fallen noch beffer, bas Diaphragma zwischen zwei mattgeschliffene Glasplatten zu bringen."

### XXXV.

Dzouf's neuer Apparat zur Bereitung kohlenfäurehaltigen Wassers, felbstcomprimirender Gas Apparat genannt.

Aus bem Journal de Chimie médicale, Det. 1848, G. 675.

Mit Abbildungen auf Tab. 1V.

Dieser singreiche, zur Bereitung gashaltiger Flüssigfeiten bestimmte Apparat, ist vorzüglich für die Apothefer sehr vortheilhaft. Derselbe ist in Fig. 28 im Ganzen und Fig. 29 im Durchschnitt abgebildet; er steht auf einem Sockel von 50 Centimeter (1' 61/2") Durchmesser und ist mit Rollen versehen, um ihn von einer Stelle zur andern verschieben zu können.

Er unterscheidet sich von den bisher bekannten: 1) durch den kleinen Raum, welcher er einnimmt; 2) durch die Schnelligkeit, mit welcher man vhne Mühe 35 bis 36 Flaschen gashaltiger Flüssigkeit, dem gewöhnslichen Rauminhalt seiner Rugel entsprechend, erhalten kann; 3) durch

die gang neue Anordnung feiner einzelnen Theile.

Die wichtigste Berbesserung besselben besteht in einer zur Aufnahme ber Schwefelfaure bestimmten bleiernen Buchse. Diese befindet sich inner-

halb des Cylinders und ist unzerstörbar. Ein bleiernes Bentil, durch welches die Communication der Säure mit dem kohlensauren Kalk hersgestellt wird, vertritt vortheilhaft die Hähne aus Krystallglas und die Glasstöpsel.

Der Apparat ist mit einer Maschine zum Zupfropsen ber Flaschen mit Korfstöpseln, ferner mit einem Mechanismus zum Füllen ber Flasschen (bouteilles capsulo-mécaniques) verschen.

Cine einzige Person kann mit diesem Apparat täglich 150 Flaschen kohlensäurehaltigen Wassers bereiten.

Das zum Waschen bes erzeugten Gases bestimmte Gefäß befindet sich im Dzou sichen Apparat ebenfalls innerhalb bes Cylinders. Namentlich schließen, wie alle Abjustirungen, auch Dzou sie hähne gut, welche sich beim Gebrauche nicht abnuten, was bei berartigen hähnen nicht immer der Fall ist.

Dieser Apparat 31 fann mit Pumpe versehen seyn ober nicht; die Anwendung derselben hat zum Zweck, eine Quantität Säure und kohlensfauren Kalf zu ersparen, indem man nach beendigter Operation Wasser in die Kugel pumpt, die dann noch genug Kohlensäure enthält, um eine neue Portion kohlensäurehaltigen Wassers zu eizeugen, welches, wenn auch weniger als das vorhergehende, doch noch hinlänglich gestättigt ist, um als gutes Selterserwasser betrachtet werden zu können. Wenn man sich der Pumpe nicht bedienen kann, bringt man das Wasser durch eine mit Z bezeichnete Desknung in die Kugel.

Außer der großen Verbesserung in der Form und dem Bolum des Apparats bemühte sich Hr. Dzouf auch, die Ausbewahrung des kohlensfäurehaltigen Wassers in gläsernen Flaschen zu verbessern. Seine Flaschen mit Kapsel-Mechanismus haben für den Consumenten den großen Vorstheil, daß man 1/4, 1/3, 1/2 Bouteille des gashaltigen Wassers trinken kann, ohne daß das Uedrige verdirbt.

Diese Flaschen, Fig. 34 bis 36, liefern das in ihnen enthaltene Wasser durch den Druck, welchen man auf einen über ihnen befindlichen Knopf ausübt, und man läßt nur die beliebige Menge auslausen. Sie bieten den Apothetern und Fabrisanten große Vortheile dar, indem man keines Korkstöpsels, keines Bindfadens mehr bedarf und das Abfüllen höchst einfach ist; man erspart dadurch gegen das gewöhnliche Versahren bei 1000 Bouteillen etwa 40 Francs.

<sup>31</sup> Man fann ihn in Thatigfeit feben in bem Gtabliffement ber born. Dechaut, Dzouf und Boinfot, rue de Chabrol No. 28 in Baris.

Es werben auch Mineralwässer mittelst dieses Apparats bereitet und schon sehr viele Anstalten mit solchen versehen. Das Wasser hat einen sehr starken Gasgehalt, und man erleidet keinen Verlust wie bei ben mit Kork verstopsten Flaschen.

Befdreibung bes in Fig. 29 abgebildeten Apparats.

S Gewicht bes Sicherheitsventils.

Z eingeschraubter Stöpsel; Deffnung, durch welche bas Wasser in die Rugel gegossen wird.

e, e Schraubenmuttern jum Befestigen bes Manometers m und bes

Wafferstandszeigers n am Sicherheitsventil.

B' Augel aus verzinntem Aupfer, in welche man bas mit Gas zu fättigenbe Waffer bringt.

m Rührvorrichtung (Duirl) um Gas und Wasser in Berührung

zu bringen.

e', e' eiferne Schraubenmuttern, um die beiben Theile ber Rugel zusammen zu halten.

B Buchse mit Leberliederung, durch beren Mitte bie Stange ber Rührvorrichtung geht.

m' Rurbel ber Rührvorrichtung.

R Abziehhahn, auf welchen entweder die Zupfropfmaschine m"" ober ber Mechanismus O aufgepaßt wird.

R' Sahn, mittelft beffen ber im Chlinder c, c erzeugten Kohlenfaure ber Durchgang geöffnet wird.

S' Bentil für bie Schwefelfaure.

e', e' eiserne Bolgen und Muttern, bie den Dedel mit dem Chlins ber verbinden.

B" bleierne Buchfe fur die Schwefelfaure.

D' Stange des Säureventile.

L Waschgefäß.

T feine Röhre, die das Gas unter das Waffer führt und burch welche letteres wieder aufsteigt, wenn das Waschgefäß sich entleert.

c,c fupferner Cylinder, in welchem die Zersetzung des fohlenfauren Ralfs burch die Saure erfolgt.

B" Buchfe mit Leberlieberung.

m" Rurbel, welche ben Cylinder in Bewegung fest.

B" Deffnung jum Herausnehmen ber Substanzen nach ber Opes ration.

B"" hölzerner Sodel.

Beschreibung ber im Durchschnitt bes Apparate, Fig. 29, nicht gezeichneten Theile.

m' Mechanismus jum Bupfropfen.

D Luftauslasser, um die in der Flasche im Augenblick des Abziehens enthaltene Luft austreten zu lassen.

V fupferner Panzer für die Flasche.

O keiner Mechanismus jum Anfüllen ber mit ihrem Mechanismus versehenen Flaschen.

P mit Mechanismus versehene Flasche (bouteille mécanisée) in der zu ihrer Anfüllung erforderlichen Stellung.

T hölzerner Pflod, auf welchen die Flasche gefest wird.

P' Saug = und Druckpumpe.

P" Steigstange um die Flasche zu erheben und ihre Munbung gegen Kautschutscheiben zu bringen.

Beschreibung ber Flasche mit Rapfel= Mechanismus.

T, Fig. 31, Drahtfeber und Kupferstange, oben mit einem kleinen zinnernen Knopfe versehen.

C Lederscheiben, welche bas Wiederaufsteigen der Fluffigkeit mahrend ihres Abziehens auf Flaschen verhindern.

S zinnernes, mit Kautschuf besetztes Ventil.

T', Fig. 32, Gin= und Austritterohre ber gashaltigen Fluffigfeit.

B Hauptpfropf von Zinn.

C' als Befatung bienenber Rautschuf.

C" Fig. 33, in der Mitte durchbohrte Kapsel mit Falz und biden Wänden, welche den Stöpfel mit seiner Besahung im Halse der Flasche festhält.

### XXXVI.

Brunnenvergiftung durch Einwirkung schädlicher Gasarten auf atmosphärisches Wasser; von Dr. Th. Clemens aus Frankfurt a. M.

Bei der großen Wichtigkeit, welche dem Wasser bei Ernährung und Erhaltung des Organismus beigelegt werden muß, ist es Pflicht der sanitätspolizeilichen Anstalten, alle schädlichen Stoffe von den der alls gemeinen Benutung preisgegebenen Wasserbehältern wo möglich ferne zu halten. Besonders empfehlenswerth dürfte diese Vorsicht senn bei oberstächlichem Stand des Quellwassers, wie solcher bisweilen in nies dern fiesteichen Gegenden vorkommt, wo das trinkbare Wasser oft bei 3-4 Tiese schon angetrossen wird.

In diesem Fall befand sich eine bei Frankfurt a. M. gelegene Fabrik von Farben und chemischen Producten, welcher ich mehrere Jahre vorsstand und wo ich als Arzt zugleich Gelegenheit hatte, unter den Arsbeitern derselben eine eigenthümliche Krankheit zu beobachten, welche, nachdem ich deren Grund (die Vergiftung des Brunnenwassers durch Schweselwassersoffgas) entdeckt hatte, bei Vermeidung des auf der Fabrik gegrabenen Trinkwassers auch allmählich verschwand. Da ich das Wasser näher untersucht habe, und wie sich später ergab, die Bedingungen, unter welchen es seine schädlichen Eigenschaften angenommen hatte, eben keine ganz gewöhnlichen waren, so dürste diese Mittheilung vielleicht geeignet sehn ähnlichen Vorfällen vorzubeugen.

Im Frühjahr, wo das Quellwasser am höchsten stand, erkrankten nämlich in einem sehr kurzen Zeitraum fast alle Arbeiter unter solgens ben gleichartigen Symptomen. Nachdem Schwäche der Ertremitäten, Appetit = und Geschmacklosigkeit eingetreten waren, entstand bald ein lästiger Druck in dem Magen, der sich bei manchen zum Schmerz steisgerte, bei zweien sogar mehrmaliges heftiges Erdrechen veranlaste. Die Zunge war wenig belegt, der Puls normal, alle Ab = und Aussonderungen schienen ungehindert; nur wurde von einigen ein eigenthümliches, lästiges Gesühl in der Haut wahrgenommen, was mir mit einer verminderten Hautthätigkeit gepaart schien. Alle angewandten Mittel halfen wenig oder gar nichts, und gegen den vierten die fünsten Tag hin (nach dem Erscheinen der Magensymptome) zeigte sich ein Hautausschlag, der gewöhnlich sehr schnell, beinahe plöslich entstand und sich durch solzgende Erscheinungen charakterisitete. An mehreren Stellen des Körpers,

gewöhnlich im Geficht, an Sals und Armen, feltener auf ber Bruft und an andern Theilen, entftanden verschieben große furuntelartige Befdmure, bie einen torpiden Charafter annahmen. Gie waren fast gang schmerglos, eiterten schlecht, blieben lange offen und vernarbten endlich ungewöhnlich langfam, um neuen ausbrechenben Plat zu machen. Dft erschien bas Hebel an ben Lippen und auf ber Stirn in ber Begent ber Lingen, mo die Geschwüre manchmal von ber Größe einer starken Saselnuß bis zu einer mittleren Wallnuß, burch ein hochft laftiges Spannen und Rribeln in ber Saut ben bamit Behafteten hochft laftig wurden. Zeigte fich bie Sautaffection, fo verschwand ber Magenschmerz; boch bauerte Geschmadund Appetitlosigfeit fort. Bar bas Sautübel mehr verbreitet, fo beflagten die Leute fich über bumpfes Eingenommenfenn bes Ropfe, manichmal über Schwindel; in diesen Källen blieben bie Beschwure faft unverandert ftehen und bedeckten fich mit einem schlecht aussehenden, grinbigen Schorf. Auffallend mar es mir gleich anfangs, baf bie Arbeiter, welche mit bem Räumen ber Rußfammern beschäftigt waren, was oft in einer Temperatur von 28-300 R. Barme geschehen mußte, von Diesem Hautübel fast ganglich verschont blieben. Diese Leute trieften bei ihren Arbeiten fo von Schweiß, baß fie ihre hemben formlich auswinden mußten. Sicher entfernte bier die abnorm erhöhte 'Saut-Transspiration bie Ursache ber Geschwürbildung, benn biese Arbeiter flagten eben fo wie die anderweit beschäftigten über genannte Magenfpniptome. Selbft nachbem bie von mir entbedte Urfache biefer feinen Epidemie erforscht und beseitigt war, bauerte die Affection bei mehreren, Die ftarfer heimgesucht maren, noch einige Zeit fort. Der Werkmeifter felbit erfrantte nach entbedter Urfache unter ben Symptomen einer icheinbaren Lungenentzündung, die ich berselben Ursache zuschrieb und auch mit biefer Rudficht bas Seilverfahren einschlug. Rach einem Aberlaß und bewirften ftarfen Schweiße zc. verschwanden die Bruftsymptome schnell und am vierten Tag ber Krantheit zeigte fich ein nußgroßer Furuntel mit ftarter Beschwulft im Naden, welcher bei geeigneter Behandlung ichnell in Giterung überging, jedoch gang ben Charafter ber anberen Furuntel zeigte. Sobalb ber Furuntel aufgebrochen, fühlte fich ber Mann, nach feinem eigenen Ausbrud, wie neugeboren.

Das von mir untersuchte Brunnenmaffer, bem ich bie alleinige Urfache biefer Rrantheite - Erscheinungen beilegte, was der Erfolg auch bestätigte, zeigte fich mildig trub, von ichlechtem fauligem Geschmad und enthielt außer bem ichwefelfauren Ralf und ben fonftigen gewöhnlichen Bestandtheilen, mechanisch beigemischte Delpartifelden und eine fehr bedeutende Quantitat Schwefelwafferftoff. Die Delpartifel-13

Dingler's point. Journal Bb. CXI. S. 3.

chen waren mit blogen Augen nicht fichtbar, und ich entbedte biefelben anfange nur mit Gulfe bes Mifroffope. Bei ber Destillation bes Waffere gruppirten fie fich jedoch zu größeren, mit bloßen Augen fichtbaren Tropfen, die alle Eigenschaften bes auf ber Fabrit producirten Theerols und Rreofots zeigten. Die Gegenwart von Schwefelwafferftoff war fcon burch ben biefem Gas eigenthümlichen Gefcmad und Geruch fehr in bie Augen fallenb. Das Waffer rothete Ladmuspapier; heftig gefouttelt, zeigte es einen febr farten fcwach lila fceinenben Schaum, ber bei feinem Blagen ben ftinkenben Geruch ber Sybrothionfaure fo ftark verbreitete, bag es mir fogleich unbegreiflich ichien, wie man folches Baffer nur genießen fonne. Auf mein Befragen theilten mir bie Ur= beiter mit, daß fie feit einiger Beit, wo ber Gefchmad fo auffallend fchlecht geworden fen, bas Waffer nur jum Rochen rein verbraucht, als Getrant aber basselbe mit Milchkaffee gemischt genoffen hatten. Bei bem Rochen mit Diesem Baffer ware ber üble Gefchmad besselben (wie natürlich), feinem von ihnen aufgefallen. Daß allein bas Dafenn ber im Waffer vorhandenen bedeutenden Quantitat Schwefelmafferftoff an ber Rrantheit Schuld mar, bavon überzeugte ich mich bald umsomehr, als ich biefes Bas in allen Brunnen ber Fabrit in verschiebener Menge vorfand. Der Delgehalt bes Waffers war ju unbebeutend, um bie genannten Erscheinungen hervorzubringen.

Auf welche Art bem Brunnenwaffer biefe Quantitaten Schwefelwafferstoff mitgetheilt wurden, erklärte ich mir folgendermaßen und fand auch biefe Erflärung burch angestellte Berfuche gerechtfertigt. Auf ben hohen Stand des Brunnenwaffers im Fruhjahr, wie auf ben Riesboben habe ich bereits aufmerkfam gemacht, und bemerke nur noch, daß in ber Beit jener Brunnenvergiftung land : und Blatregen faft ununterbrochen und mit großer heftigkeit bei fast vollfommener Windstille die Gegend heimsuchten, in welcher die Fabrik lag. Da nun in ber Regel Nachts bie Deftillirapparate geöffnet wurden und Strome von Sydrothionfaure, Rohlenwafferstoffgas zc. sich in die Atmosphäre ergoffen, so daß die Fabrik oft wie in einen Rebel gehüllt schien, so konnte es bei ben anhaltenden Regen nicht fehlen, daß eine bedeutende Quantitat ber in Waffer fo leicht löslichen Sybrothionfaure von ben Regentropfen abforbirt murbe, zur Erbe niederfiel und entweder unmittelbar ober burch Die dunne Riedschichte fich bem Brunnenwasser mittheilte, auf welche Urt fich in ben Cifternen ber Brunnen nach und nach ein formliches Bas-Reservoir bildete. Das unter ben angegebenen Berhaltniffen an verschiedenen Orten ber Fabrit sowie in dem Dunftfreis berfelben von mir aufgefangene Regenwaffer, zeigte noch ebe es ben Boben berührt

hatte, entschieden Hydrothionsäure; auch bemerkte ich Spuren von Del in bemselben, welches lediglich durch Abfühlung der beständig entweischenden dicken Deldämpse durch das falte Regenbad condensirt und nies dergeschlagen worden war.

Ich erinnere hier an die Methode ben Huttenrauch ber Röftöfen bei Rupferwerfen burch angelegte Regenfammern (Rain chambres, chambres à pluie) zu condensiren. Hier wird ber schäbliche und noch fehr verwerthbare Stoffe fuhrende Rauch durch Kammern geleitet, in welchen ein beständiger, funftlicher Regen fällt. In bem aufgefangenen Regen= wasser findet man condensirt und absorbirt die meisten Bestandtheile bes Buttenrauche und zwar in großen Quantitäten wieder, 3. B. arfenige Saure, fcweflige und Schwefelfaure, Fluffaure, metallifchen Arfenit Wird ber Rauch nicht auf biefe Beife verwerthet in Staubform 2c. und unschädlich gemacht, so ift ein solches Huttenwert fur die Umgegend wie für die Arbeiter ein mahres Berberben, indem nicht nur die gange Begetation im höchsten Grabe benachtheiligt wird, fonbern auch bas Leben ber in bem Dunftfreis ber Fabrit athmenden Menfchen gefährbet und verfürzt wird. Es ift in ber That Die Pflicht eines wohlgeordneten Staates, hierüber zu machen und wenigstens bafur Gorge zu tragen, baß Schäblichkeiten, welche boch beseitigt werben fonnen, bas leben ber Kabrifarbeiter nicht mehr bedroben. Rleiner Ersparniffe megen fest man in biefer Sinficht gar oft Leben und Gefundheit von vielen braven Leuten, beren einziges' But und Bermogen boch in ber Regel eben nur ihre Gefundheit ift, leichtsinnig auf das Spiel.

Die Brunnen, beren Baffer ju genießen ich auf bas ftrengfte unterfagte, ließ ich nun soweit dieß möglich war, auspumpen und unterfuchte bas Waffer in einigen Tagen wieber, wo ich bann zu meinem Erstaunen Schwefelwafferftoff in nicht geringerer Quantitat barin fanb. Ich marf nun in einen ausgepumpten Brunnen einige Pfunde Chlorfalt, wodurch ich die fich ansammelnde Quantität Schwefelwafferstoff zu verringern gedachte, was mir jedoch hochft unvollständig gelang, benn in einigen Tagen fonnte ich beffenungeachtet in biefem mit Chlor gemischten Waffer unzersette Sydrothionfaure entbeden, ein Beweis wie begierig und in welchen großen Quantitäten bas Waffer ber Atmosphäre Schwefelwafferftoffgas absorbirt. Die Begetation in ber Fabrif und in ber Umgegend frankelte auffallend, und alle Pflanzen, welche ich ausfchließlich mit biefem inficirten Baffer begießen ließ, frankelten und ftarben in furzer Zeit. Je mehr nun im Laufe bes Commers das Quellmaffer fant und bie Regen aufhorten, befto reiner und freier von Schwefelwafferstoff murbe bas Baffer ber Brunnen; bis sich endlich im August

13 \*

kaum noch eine Spur von Schweselwasserstoff nachweisen ließ; ein Beweiß, daß nur durch die häusige leichte und schnelle Verbindung des atmosphärischen Wassers mit dem unterirdischen Quellwasser diese Brunnenvergistung, welche noch zu rechter Zeit entbeckt wurde, möglich geworden war.

## XXXVII.

Ueber die scheinbare Bewegung der Figuren gewisser Muster blauer und rother Wollenzeuge; von heury Taylor.

Aus bem Philosophical Magazine, Dov. 1848, G. 345.

Die scheinbare Bewegung ber Figuren in gewissen Mustern blauer und rother glatter Bollenzeuge (Kammwollzeuge) ist hinlanglich bestannt, ohne, meines Wissens, eine genügende Erklärung gesunden zu haben. Durch die Versuche, welche ich darüber angestellt habe, ist es mir, wie ich glaube, gelungen, die Ursache dieser sonderbaren Erscheisnung zu entdecken; und ich hoffe, daß meine Bemerkungen darüber einisges Interesse gewähren werden.

Untersucht man gewisse Muster von blauen und rothen Wollenzeugen beim Kerzenlicht, so sindet man, daß wenn man sie umher bewegt, die Figuren zitternd erscheinen, wie wenn sie sich schnieller bewegten als der Grund (Boden) des Musters; Blau und Roth sind die einzigen Farben, welche diese merkwürdige Eigenschaft besitzen, obwohl bemerkt werden muß, daß manche Personen diese Täuschung unter keinen Umständen wahrnehmen.

Die gewöhnlichen Muster bestehen in blauen ober rothen Figuren auf einem Grund von entgezengesetzter Farbe; zur Anstellung von Berssuchen sind die einsachsten Muster vorzuziehen, und ich setze hier solche voraus, welche aus einzelnen Dessins oder Fleden von Roth auf blauem Grund und Blau auf rothem Grund bestehen.

Wird das Muster vor dem Auge auf und abbewegt und der rothe Fleden aufmerksam betrachtet, so bemerken wir eine an dessen Rand einstretende Farbenveränderung gleich einem dunkeln Saume oder Schatten, der von einer Seite zur andern flattert. Bei näherer Betrachtung findet man, daß beim Aufwärtsbewegen des Musters dieser dunkle Saum nur an dem obern Rand des Fledens, und zwar nur für einen Augenblick erscheint; bei der Abwärtsbewegung des Musters sieht man ihn am untern

Rande verschwindend wie zuvor. Wird die Bewegung statt auf = und abwärts, von einer Seite zur andern gemacht, so beobachtet man eine ähnliche Erscheinung auf der rechten und linken Seite bes Fleckens.

Untersucht man nun ben blauen Fleden auf gleiche Beise, so ist bie Erscheinung eine etwas verschiedene, indem bie an seinem Rand sich bildenden Säume von hellerer Farbe sind als ber übrige Fleden und die Wirkung von Lichtern haben statt von Schatten, wie im erstein Fall.

Dieser Tonwechsel ist so momentan, daß er sehr große Ausmerksams feit ersordert, um überhaupt gesehen zu werden; die beste Art diese Beränderungen mahrzunehmen, ist das Muster in einiger Entsernung von der Lampe oder dem Kerzenlichte zu halten, wobei man es anfangs nur langsam bewegt. Ich habe diese Erscheinungen aus dem Grunde so ausstührlich beschrieben, weil sie meiner Beobachtung zusolge dazu dienen, fragliche Täuschung hervorzubringen; in ihnen liegt das ganze Geheimniß.

Ich bin überzeugt, daß die hellen und dunkeln Ränder in den beiden Figuren auf die Vorstellung des Beobachters dieselbe Wirkung haben, wie gewöhnlich Licht und Schatten bei einem von der einen Seite beleuchteten erhabenen Körper; wenn ein solcher Gegenstand unsserm Blick so dargeboten werden könnte, daß bei ihm Licht und Schatten rasch von einer zur andern Seite überspringen, jedoch ohne daß er beswegt würde, so würde dieß, wie ich glaube, auf uns den Eindruck machen, als bewegte sich der Gegenstand selber, weil wir aus der Ersfahrung wissen, daß eine solche Wirkung nur durch die Verstellung des Kerzenlichtes oder des von ihm beleuchteten Gegenstands hervorgebracht werden kann. 32

Und so verhält es sich mit den Wollenmustern. Wenn wir diese Flecken mit ihren hellen und dunkeln Saumen von einer Seite zur ans dern wechseln sehen, so kommen wir auf den Glauben, daß, da die Lampe oder die Kerze sich nicht bewegt, die Flecken selbst ihre Stellung wechseln und sich schneller bewegen als der Grund des Musters. So

<sup>32</sup> Daß dieses richtig ift, davon habe ich mich durch ein einsaches Experiment oft überzeugt. Wenn man einen erhabenen Korper, z. B. eine weiße Kugel oder einen weißen Cylinder vor dem Beodachter aufhängt, welcher mit seinem Rücken gegen einen Tisch sitz, auf dem zwei brennende Kerzen in einiger Entsernung von einander stehen und man verdeckt abwechselnd die beiden Kerzen, so fehreu sich Licht und Schatten an dem Gegenstand um, und wenn dieß rasch geschieht, so scheint es als bewege er sich hin und her.

wenigstens ist die Täuschung, und in einigen Fällen erscheinen die Flecken sogar wie hervorspringende Körper, welche von Seite zu Seite rollen.

Um zu beweisen, daß diese Farbenveränderung an den Rändern der Figuren die Ursache dieser Täuschung ist, stellte ich folgenden Versuch an. Ein blauer und ein rother Fleck wurden auf einem weißen Karten-blatt so befestigt, daß bewegliche Schatten hinter ihnen hingeführt wer- ben konnten, die man, den Rändern der Wollenslecke ähnlich, von einer Seite zur andern gleiten ließ, und die Wirkung war für Icdermann dieselbe; die farbigen Flecke schienen sich zu bewegen, während nur ihre

Schatten in Bewegung gefest wurben.

Unbererfeits ift es Thatfache, baß wenn man bie Bilbung ber hellen und bunfeln Rander verhindert - was durch Einziehung einer Reihe weißer Stiche um bie Fleden herum bewerfftelligt werben fann, wodurch bie beiben Farben getrennt werben - bie Täuschung aufhort und man die Figuren nicht mehr sich bewegen sieht; die Urfache hievon ift einleuchtend; bie Begenwart ber weißen Stiche verhindert nämlich bie Bermischung ber Farben, welche an ber Erzeugung ber hellen und bunkeln Saume Schuld ift. Die Berfchiebenheit ber Ruance in ben beiben Fällen möchte noch einer weitern Erflarung bedürfen - warum nämlich ber rothe Fleden einen bunkeln, und ber blaue einen hellen Saum hat. Die icheinbare Bermifdung ber Farben im Buftanbe rafcher Bewegung wird gewöhnlich burch die physiologische Thatfache erflart, baß bas Auge noch eine Zeitlang Ginbrude behalt, nachbem bie Dbjecte felbst bem Gesichte ichon entschwunden sind; und baß, wenn sich eine Anzahl von Objecten in schneller Aufeinanderfolge dem Auge barbietet, bas auf ber Nephaut von einem Object zuruckgebliebene Bilb mit bem barauffolgenden Bilb leicht vermengt wird; find nun biefe Bilber von verschiedenen Farben, fo erhalt man eine jusammengesette Farbe; ba jeboch bas von bem erften Object gurudgebliebene Spectrum (Farbenbilb) schwächer ift als bas Bilb bes wirklich gegenwärtigen Objects, fo wird die Farbe bes lettern ftets die vorherrschende fenn. Aus biefem Grunde find bei ber Bermifchung ber beiden Farben, welche an ben Berührungspunften bes Fledens mit bem Grund bes Mufters fattfindet, die resultirenden Farben in jedem Fall verschieden; bei bem rothen Fleden ift fie purpurroth, b. g. der Rand bes rothen Fledens wird burch ein blaues Spectrum, basjenige bes Grunds, gesehen; mahrend der Saum bes blauen Fledens im Lavenbelton erfcheint, bas Blau nämlich burch bas Spectrum bes rothen Grunds hindurchgesehen wird. Nach ben Versuchen, welche ich mit Glas von verschiedenen Farben anstellte, getraue ich mir biefes als bie mahrscheinliche Erflarung aufzustellen, benn ich fand, daß Roth, durch ein lichtblaues Medium gefehen, bunkler, Blau hingegen vermittelft eines rothen Glases heller wird.

Diese Wirkungen bürsen nicht vermengt werden mit der Erscheisnung der zufälligen 33 Farben, bei welchen das Spectrum eines Gegenstandes von der entgegengesetzen oder complementären Farbe ist; lettere Farben werden bekanntlich dann erzeugt, wenn das Auge besträchtlich lang mit einem Gegenstand beschäftigt war; überdieß werden die complementären Farben von Blau und Roth bei obigen Bersuchen ganz und gar nicht wahrgenommen. Ich erwähne dieser Unterscheidung nur, weil man die scheindare Bewegung dieser Figuren mit Beziehung zur Theorie der zusälligen Farben zu erklären versuchte.

Es bleibt nun zu zeigen übrig, warum Blau und Roth die einstigen Farben sind, welche diese Eigenthümlichkeit darbieten. Die einstige Vermuthung, welche ich hier aufstellen kann, ist, daß die Zwischenstöne, welche durch die Vermischung von Blau und Roth gebildet wersden, mit den beiden ursprünglichen Farben start contrastiren, so daß sie die erforderlichen Wirkungen von Licht und Schatten hervordringen, und gewiß bilden Purpur sowohl als Lavendel entschiedene Contraste zu Blau und Roth. Dieß ist aber nicht der Fall mit irgend einer andern Comsbination der primären Farben. So contrastiren z. B. die durch Versmischung von Roth und Gelb entstehenden Orange Töne zu schwach mit jeder dieser Farben, um Licht und Schatten hervordringen zu könsnen, und dasselbe ist auch mit Blau und Gelb der Fall.

Warum endlich findet diese Täuschung nur bei fünstlichem Lichte statt? Nicht weil das Blau als Grün erscheint (denn ein keiner Grad von Bewegung ist bei blauen und rothen Mustern auch bei Tageslicht zu beobachten, wenn man sie in dunkeln Winkeln betrachtet), sondern wegen der Undeutlichkeit des künstlichen Lichts im Vergleich mit dem Sonnenlicht; denn man wird finden, daß wenn man die Farben nahe an eine Lampe oder ein Kerzenlicht hält, so daß sie start beleuchtet werden, die Wirkung vernichtet wird; dieselbe wird hingegen eine sehr starke bei undeutlichen Lichtern, wie z. B. wenn man die Muster unter die Tasel des Tisches hält, auf welchem die Lampe steht, wo dann die Schatten des rothen Fleckens ausnehmend dunkel werden, während die hellen Tone auf dem blauen Flecken beinahe phosphorescirend erscheinen. Aus demselben Grunde ist, wenn man das Muster schies (indirect)

<sup>53</sup> Nach Goethe fubjective Farben.

ansieht, die Wirfung eine bessere, als wenn das Auge ganz darauf hin gerichtet ist; und bei Mustern, welche aus mehreren Figuren auf geeignetem Grund zusammengesett sind, bemerkt man, daß die scheinbare Bewegung am größten an jenen Stellen ist, auf welche das Auge nicht schnurgerade gerichtet wird, weil wir dann undeutlicher sehen.

In Zusammenhang mit Dbigem moge hier noch eine andere, nicht minder merkwürdige und auffallende Erscheinung erwähnt werden, welche mit benfelben Muftern beobachtet werden fann. Der blaue Fleden, indirect angesehen, erscheint nämlich stets heller als er wirklich ist; wenn aber bas Auge fich ihm vollfommen zuwendet, fo nimmt er plöglich wieder die ihm eigene Farbe an; ber rothe Fleden hingegen erscheint, indirect angesehen, viel bunfler, und wird beinahe ploplich hell, wenn fich bas Auge gerade barauf richtet. Dhne 3weifel Dienen biefe Wechfel bes Tons um die scheinbare Bewegung tauschenber zu machen, wenn man bas Auge über bie verschiebenen Theile eines complicirten Mufters wandern läßt. Diese Erscheinung läßt sich vielleicht baburch erklären, baß wir bie Begenftanbe am vollfommenften in ber Cehachse erfennen, ober, wie fich Brewfter ausbruckte, "bas Auge hat bie Kraft, Gegenftande vollkommen beutlich zu feben, nur wenn es gerade barauf ge= richtet ift, fo daß alle indirect angesehenen Gegenstände auch undeutlich gefeben werden;" und man fann annehmen, daß alle Eindrucke, welche auf jenen Theilen ber Nethaut empfangen werben, beren man fich jum Schiefsehen bebient, fo zu fagen verwirrte find. Go erscheinen bie rothen und blauen Fleden, indirect (ichief) angesehen, mit ber vorherrschenden Farbe bes Muftergrundes nuancirt - ber rothe Fleden wird bunfler durch ben Ginfluß des um ihn herum befindlichen Blau und ber blaue Fleden heller durch bie Rabe bes Roth; benn es ift merkwürdig, baß Diese Täuschung mit alleinstehenden Farben nicht hervorgerufen wird. sondern nur burch Fleden von einer Farbe, Die von einem Felde ber andern Karbe umgeben find.

#### XXXVIII.

Das Dilatometer, ein Instrument zur Ermittelung der relativen Quantitäten zweier vermischten Flüssigkeiten, insbesondere der Mischungen von Alkohol und Wasser; von J. S. Silbermann.

Aus ben Comptes rendus, Det. 1848, Rr 17.

Die bidher bekannten Berfahrungeweisen gur quantitativen Bestimmung der Mischungen von Alfohol und Waffer grunden fich entweder auf die Destillation, ober die Dichtigfeit, ober ben Siedepunkt ber geiftigen Fluffigfeit. Dein Berfahren beruht auf ber Ausbehnung (Dilatation, Erpansion) ber geiftigen Fluffigfeit. Befanntlich behnt fich ber Allfohol zwischen O und 1000 Celf. breimal mehr aus als bas Waffer; tiefe Ausbehnung ift noch größer zwischen 25 und 500 Celf. man bemnach g. B. in basselbe Thermometer Baffer von 250 Gelf., mit welchem man die Rugel besfelben und einen fleinen Theil ber Röhre bis an ein angebrachtes Beichen anfüllt, und erwarmt hierauf bas Thermometer auf 50° Celf., fo wird bie Fluffigfeitefaule in ber Rohre um ein Gewiffes über obigen Bunft fteigen. Diefer neue Bunft wird ebenfalls bezeichnet. Fullt man nun ftatt bes Baffers abfoluten Alfohol, ebenfalls von 250 Gelf. bis zu bem Punkt, welchen bas Waffer von diefer Temperatur erreichte und erwärmt ben Alfohol bis auf 50° Gelf., fo wird er in ber Röhre 34 mal fo bog steigen als bas Waffer.

Jede Mischung von Alkohol und Wasser, auf gleiche Art behans belt, wird bei ihrer Ausbehnung eine zwischen den beiben erwähnten liegende Höhe einnehmen und sich, je nachdem der eine oder andere Bestandtheil in der Mischung vorherrscht, der einen oder andern Gränze mehr nähern.

Bereitet man bemnach Mischungen von bestimmtem Wasser- und Altoholzehalt nach Procenten, z. B. 100 Wasser, O Altohol; 99 Wasser, 1 Altohol; 98 Wasser, 2 Altohol; 97 Wasser, 3 Altohol 2c.; O Wasser, 100 Altohol, und behandelt diese verschiedenen Mischungen alle gleich, indem man sie bei der Temperatur von 25° bis zu demselben Punkt der Röhre eingießt und dann auf der Röhre den Gehalt und den Standpunkt bei 50° E. bezeichnet, so erhält man nach Beendigung der 101 Operationen eine hunderttheilige altoholometrische Scala.

Jede Mischung von Alfohol und Waffer, welche man im Ther= mometer bei 25° Temperatur bis zu erwähntem Punkt einfüllt und

bann bis auf 50° erwärmt, zeigt burch ihren Stillstandspunkt ihren Gehalt an.

Werben statt Wasser und Alkohol irgend zwei andere Flüssigseiten angewandt, beren Ausbehnungen zwischen zwei constanten Temperatursgränzen merklich verschieden sind, so erhält man ebenso eine Scala für biese zwei Flüssigseiten; bereitet man von ihnen Mischungen in bestanntem Verhältniß und bezeichnet deren Ausdehnungen auf der Thermometerröhre, so dient diese Scala ebenfalls zur Angabe des Gehalts irgend einer Mischung dieser beiden Flüssigsseiten.

Um bieses Verfahren zum gewöhnlichen Gebrauch für alfoholomes trische Bestimmungen geeignet zu machen, mußte ich ein vollständiges Instrument construiren, welches ich Dilatometer nenne.

Auf einer Metallplatte sind zwei Thermometer befestigt, von benen das eine ein Quecksilberthermometer ist und nur bei der Anfangs und End «Temperatur des Bersuchs, nämlich bei 25° und bei 50° C. mit einem Strich versehen ist; das andere Thermometer, welches die zu prüfende Flüssigkeit aufnehmen soll, ist an beiden Enden offen, unter der Kugel (dem Reservoir) erweitert und oberhalb über der Röhre mit einem weiteren Kohr versehen; es ist also eine Pipette von Glas.

Da die alfoholometrische Scala erst über dem Punkte beginnt, bis zu welchem sich das Wasser bei 50° ausdehnt, so kann der für die Ausbehnungsgröße des reinen Wassers bestimmte Raum durch eine Creweiterung des Rohres ersett und dadurch fürzer gemacht werden, was andererseits größere Skalentheile in dem übrigen Theile des Rohrsgeskattet.

Unterhalb wird bas zweite Thermometer an dem ausgeweiteten Ende durch eine Korfplatte verschlossen, welche durch eine Feder gegen das Thermometer angepreßt wird. Ein Hebel, der mit einer steil geschnittenen Schraube schnell herauf und herunter bewegt wird, gestattet dieses Thermometer schnell zu öffnen und zu schließen.

Da die Flüssigkeiten oft Luft oder Gasarten aufgelöst enthalten, so muß man sie von denselben leicht reinigen können, ohne ihren Gehalt zu verändern; am leichtesten erfolgt dieß durch den luftverdünnten Raum, zu welchem Zwecke sich in dem erwähnten weitern oderhalb eingebrachten Rohre ein Kolben besindet. Dieser dient zuerst, wenn er aufgezogen wird, zum Füllen des Rohres mit Flüssigkeit und dann, wenn es untershalb geschlossen ist, zum Entfernen der Luft. Mit zwei oder drei Kolbenzingen entfernt man alle Luft vollständig, so daß bei der spätern Erwärmung keine Luftblasen mehr aufsteigen. Um mit dem Kolben die ersorderlichen Bewegungen ohne Stoß und so sanst machen zu können,

baß eine Trennung ber Flüfsigkeitsfäule nicht erfolgt, und um zugleich die Luftzusührung beliebig zu bewirken, ist die Kolbenstange ihrer ganzen Länge nach durchbohrt, und kann an ihrem Ende mit dem angefeuchteten Finger verschlossen werden. Durch Deffnen des untern Verschlusses ist man im Stande den Spiegel der Ftüssigkeit bis zu dem erforderlichen Punkte zu fenken.

Die Erwärmung von 25 bis 50° C. soll in einem Waffergefäße von etwa 1 Liter Inhalt mittelst einer Beingeistlampe vorgenommen werden.

Mängel ber bisherigen altoholometrifchen Methoden.

Destillation. — Dieses Verfahren wird nur selten angewandt, weil die Operation langwierig ist und viel Geschicklichkeit voraussetzt. Man verdankt dafür Hrn. Says Luffac eine sinnreiche Anleitung, wobei er sich die Ermittelung der absoluten Wahrheit zum Zwecke setzte, ohne die darauf zu verwendende Zeit und Mühe zu berücksichtigen.

Dichtigkeiten. — Dieses Versahren wird mangelhaft, wenn man die Flüssigkeiten mit Salzen oder Sprupen vermischt, deren spezissisches Gewicht, welches größer als dasjenige des Alkohols ist, ihren wirklichen Gehalt maskirt und Verdünnungen (rocoupes) gestattet, durch welche sowohl der Fiscus als der Käuser betrogen wird. Aus demsselben Grunde verdindet auch Hr. Gays Lussac bei Untersuchung der Weine das Destillationsversahren mit seinem Alkohols Aräometer.

Siebepunkt. — In dieser Hinsicht ist Tabarie's Methode unter den bekannten unstreitig die beste; jeder Physiker weiß, wie schwierig der Siedepunkt genau zu bestimmen ist; daß der Dampf sich überhißen und sogar das in die Flüssigkeit gesenkte Thermometer sich je nach dem Fall mehrere Grade über dem wirklichen Siedepunkt erhalten kann, was für jeden weiteren Temperaturgrad einen Irrthum von ungefähr 4 alkoholosmetrischen Graden veranlaßt. Auch müßten bei dieser Methode die Versänderungen des Barometerstandes berücksichtigt werden.

#### Vorzüge bes neuen Verfahrens.

Das von mir vorgeschlagene, auf der Ausbehnung beruhende Versfahren ist für geistige Flüssigkeiten jeden Grades, sowie für Weine gleich anwendbar; denn die Salze, sowie die aufgelösten oder suspendirten Pstanzenstoffe, welche sich zugleich mit dem Wasser und Alkohol bilden, sind ohne merklichen Einsluß auf das Resultat, weil alle Auflösungen in Wasser sich innerhalb der von mir gewählten Temperaturgränzen gerade so ausbehnen wie das Wasser selbst. Gine Beimischung auss

behnbarerer Flüssigkeiten, als der Alfohol ist, hat man nicht zu bes fürchten, da sie alle theurer als der Weingeist sind und sich überdieß durch ihren eigenthümlichen Geruch oder Geschmack verrathen würden. Minder ausdehnbare Körper als das Wasser, wenn es solche gibt, würden sich in gleichem Falle befinden.

Ich wählte die anfängliche Temperatur von 25° C., weil man im

Commer überall Waffer finbet, bas noch falter ift.

Die Endtemperatur von 50° C. wählte ich um Berdunftungen zu vermeiden, die den Grad vermindern könnten, wenn der Siedepunkt der Flüssigeit von dieser Temperatur zu wenig entsernt wäre; der Spielraum von 25° ist hinreichend. Ferner lassen sich diese beiden Temperaturen sehr leicht unterhalten, wenn das Wassergefäß ungefähr 1 Liter faßt und man, nachdem der Grad erreicht ist, eine Weingeistlampe unter das Wassergefäß stellt. Die das Instrument tragende Platte dient zum Umrühren des Wassers, damit die Temperatur desselben überall gleichsörmig bleibt.

#### XXXIX.

Sanewald's System der Rübenzuderfabrication.

Das Princip meines Systems, welches ich im vorhergehenden Jahrgang des polytechn. Journals (Bb. CVIII. S. 207) beschrieb, besteht darin, dem Rübensaft so viel als möglich die Luft zu entziehen, ihn in sehr kleinen Quantitäten unter fortwährendem Laufen die verschiedenen Operationen bis zur Zuckerkrystallisation auf schnellste Weise in verschlossenen Räumen durchgehen zu lassen, die Kochungen (außer der Scheidung) nur im lustleeren Raume zu machen und so aus ben unmittelbar zusammenhängenden Apparaten einen ganzen Apparat zu bilben.

Nach vielen Schwierigkeiten und Anfeindungen ist es mir gelungen, in Mährisch Dstrau eine Zuckersabrik ganz nach meinem System einzurichten und in Gang zu setzen. So viel ich auch Zuckersabriken gezehen und selbst angelegt und geleitet habe, fand ich doch nie schönere- Nohproducte aus den Rüben, als in Ostrau durch meine Apparate erzielt wurden; dieß bestätigen auch die Aussagen der Fabricanten welche die Fabrik besichtigten, sowie diesenigen der Käuser, welche einen

verhaltnißmäßig hohen Breis fur biefen reinen Rohauder bewilligten. Das erfte Product, boch gefocht und fein gefornt zu Saftmelis, bat häusig nach bem zweiten Tage ungebedt einen rein weißen Buder gezeigt, von folder Rraftigfeit, baß 1 Brob von 30 Pfb. Budermaffe nach ber erften Dede mit eigenem abgehachtem But (Gafch), als es aus ber Trodenstube fam, nicht felten burchschnittlich 19 bis 20 Bfb. wog, wobei bas zweite Product vollfräftig ftand, fo bag bas britte filtrirte Product ebenfalls ben vollsten fraftigsten Buder zeigte; es bleibt bemnach febr wenig Syrup, bei 10 Brocent Budermaffe etwa 1 Broc, bas lebrige ift weißgelber Buder. Berudfichtigt man, bag meine Up parate noch theilweise mangelhaft geliefert, von ungeübten Arbeitern bedient wurden, die vorhanden gewesenen baulichen Einrichtungen fehr schlecht waren; ferner daß der Rübenbau bier zum erstenmal eingeführt wurde, die Rüben theils vollen Dunger erhielten, theils auf Teichund Sumpfboden muchfen, überdieß por der Aufbemahrung oft mochenlang ber Luft ausgesett lagen: so glaube ich um so mehr behaupten zu burfen, daß meine Apparate ben meiften und beften Buder aus ber Rübe barftellten, welcher bis jest gewonnen wurde.

Es ist nun kein Zweisel mehr, daß die Eisenapparate mit Bacuum, wie in anderen Formen, sich für die Zuckersabrication vorzüglich eignen und sogar den kupfernen vorzuziehen sind, wenn man sie nur zu behandeln weiß; sie liefern einen blendend weißen Zucker, sind leichter zu reinigen und auch (mittelst Damps im Doppelsboden) leichter zu heizen, als das so oft Schmut und Kalk ansehende Kupfer.

Meine Ach sen formen sind für festere geschlossene Zuder sehr zu empsehlen; bei ihrem bedeutenden Rauminhalt krystallisirt auch die etwas weniger kräftige Zudermasse in Folge zusammengehaltener Wärme noch kräftig genug; man erspart bei ihnen ½ bis ¾ Zoll an der Zuders dece gegen die Deckarbeit bei Raffinadesormen; die Abscheidung des Venten's und des obern weichern Zuders ist bei ihnen sehr vorstheilhaft.

Die Siebformen sind für Sprupzuder, also matter frystallistende Zuder (zweite, dritte und vierte Producte) allen ähnlichen Formen vorzuziehen; sie arbeiten außerordentlich schnell, indem der Zuder aus diesen Formen gewöhnlich in acht Tagen gedeckt und trocken heraussgenommen wird. Sie haben gegen die kleinen Schühenbach'schen Kästen den großen Vortheil, daß sie gleichsam als Kühlpfanne und als Reservoir für den zu krystallistrenden Zucker dienen, und letztere also entbehrlich machen, wodurch an Kosten und Zeit erspart wird. Da sie

über 10 Ctr. Budermaffe faffen, fo frystallifirt ber Buder fraftig in geschloffenen Kryftallen, von welchen ber Sprup schnell ablauft, wodurch das Deden erleichtert und viel wirksamer wird. Man fann annehmen, baß 20 Schugenbach'iche Raften faum bas leiften , was eine meiner Siebformen ergielt. In berfelben Beit, wo nach bem Schutenbach's ichen Berfahren in ben großen Reservoirs ber Sprup gefocht wird und viele Tage, oft wochenlang barin frystallifirt, wird burch meine Gichformen ber Buder jum Berfauf fertig gearbeitet; man erfpart baburch nicht nur bedeutend an Zeit und Raum, sonbern vermeibet auch bas fo gefährliche Braunen und Gahren bes Sprupe, fowie bie Berfepung ober Berftorung bes Buders, welche bei untermischten Syrupen befanntlich fo gerne eintreten. Diefes Berftoren bes Buders ift bei ben Enrupen nicht leicht bemerkbar, aber um fo gefährlicher. Es ift eine große Täuschung, wenn man glaubt burch lang fame Rrystallisation mehr Buder ju erzielen; wenn ber Buder fo unrein, nämlich voller Schleim und Gahrungetheilen ift, bag er nur langfam fryftallifirt, fo bilben fich Rryftalle, die febr gehaltlos find, und der größte Theil ber Syrupmaffe wird um fo schlechter, je langer er steht; babin follte man es nie fom= men laffen, sondern ihn reinigen (filtriren 2c.) mas stets vortheil= hafter ift.

Durch die Gefälligkeit bes Brn. Robert in Sellowis lernte ich bas neue Princip - frifche Ruben mit kaltem Waffer in verschloffenen Apparaten ju maceriren - genau fennen; feine mufterhaft und großartig angelegte Fabrit, worin die hochfte Reinlichkeit ftattfindet, muß Ruben verarbeiten welche in zu uppigem Boben wuchsen, aber beffenungeachtet ift ber macerirte Rohftoff rein und gur Buderfabrication vollfommen geeignet. Die besten Rübenzuckerfabrifen in Ungarn follen ebenfalls bie falte Maceration anwenden. Rachdem ich mich feitbem burch eigene Versuche überzeugt habe, baß ber Saft ans ber Rübe burch Maceration gang sicher und vollständig zu gewinnen ift, wobei bedeutend an Arbeitsfraften erspart wird, habe ich biese Maceration, bei welcher die Rubenrudstande ebenfalls jur Futterung gut bleiben, meinem Apparat einverleibt, fo daß er mit derfelben ein geschlossenes Banges bilbet, worin die gerkleinerten Ruben und ber Caft ftete vollftandig von der Luft abgeschlossen bleiben und in der Manipulation fortwährend laufen.

Ein vollständiges Macerationsfystem mit 10 verschlossenen und verbundenen Ertractionsgefäßen, einschließlich deren Verbindungen, anstatt der Pressen und des einen Dampffessels, liefere ich für 2000 fl.

E. M.; mit demfelben kann man nach Belieben frische ober getroknete Rüben perarbeiten.

Eine Nohzuderfabrik, welche 100,000 Centner frische Rüben in einer Campagne verarbeiten soll, kann sich mit einem Auswand von 6 — 9000 fl. C. M. die zur Fabrication nach meinem System erfors berlichen Koch = und Filtrirapparate anschaffen. Einen vollständigen Apparat, um 100,000 Entr. frische Rüben in einem Jahrgang, und im Sommer 20,000 Entr. getrocknete Rüben bequem verarbeiten zu können, liesere ich für 40,000 fl. C. M. inclus. Dampstessel, Maschinerien, Pressen, 1 Nohzuder-Kochapparat mit Vacuum, 1 Nassineries Koch-Vacuum, 1 Syrup = Koch-Vacuum, Röhrenleitungen, Zuderformen und Einrichtung zur Knochensohlebelebung.

Karl hanewald, Director.

## XL.

Ueber die Verbindungen der Schwefelfäure mit Wasser; von Grn. Bineau.

Im Auszug aus ben Annales de Chimie et de Physique, nov 1848, S. 337

Mehrere Chemifer haben sich mit der Bestimmung des specifischen Gewichts der Schwefelsaure bei verschiedenen Verdünnungsgraden beschäftigt; vergleicht man aber ihre Resultate, so zeigen sich dieselben keineswegs so übereinstimmend, wie es bei einer in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht so wichtigen Säure zu wünschen wäre.

Ich will vor allem das bei meinen Versuchen angewandte Versfahren beschreiben. Um die zu untersuchenden Flüssigseiten zu bereiten, habe ich destillirte Schweselsäure angewandt, welche ganz frei von Stidsstoffverbindungen und Arsenik war. Die Synthese benutzte ich bloß um die Zusammensetzung der Mischungen von Wasser und Schweselsäure annähernd zu erfahren. Um besinitiv die Zusammensetzung der Flüssigsteiten zu bestimmen, deren Dichtigseit ich ermittelt hatte, hielt ich mich nur an die Analyse. Die concentrirte oder nur wenig verdünnte Schweselssäure zieht so begierig Feuchtigseit aus der Luft an, daß es schwierig wäre eine Veränderung ihrer Zusammensetzung während des Erperismentirens mit ihr zu verhüten. Mein analytisches Versahren bestand darin, ein besanntes Gewicht Säure vorsichtig (um Verlust zu vermeis

den) mit reinem und vollkommen ausgetrocknetem kohlensaurem Natron zu behandeln, wovon ich die für eine annähernde Neutralisation ersforderliche Menge anwandte. Nachdem alle Kohlensäure durch anhaltendes Sieden der Flüssigkeit ausgetrieben worden war, wurde der schwache Ueberschuß von Säure oder Alkali mittelst verdünnter Auflösunsgen von bekanntem Gehalt quantitativ bestimmt.

Die unten aufgeführten Dichtigkeiten sind mit der Correction für den Einfluß der Luft berechnet; ich hielt es für unnüt, die Restultate der Analysen auf den luftleeren Raum zu reduciren. Ich habe für das Verhältniß der Acquivalente des trockenen kohlensauren Natrons und der concentrirten Schwefelfäure die Zahl

$$1,0816 = \frac{662,5}{612.5}$$
 ober  $\frac{52}{49}$ 

angenommen, nach zwei Reihen von Bersuchen, welche fast bis auf 1/1000 übereinstimmend ergaben, daß die Menge Chlorwasserstoffsaure, welche 662,5 bes erwähnten Natronsalzes neutralisitt, 1350 Silber präcipitirt.

Die Dichtigfeiten wurden mittelft ahnlicher Apparate bestimmt, wie fie Sr. Regnault anwendet.

3ch habe nach ben Versuchen folgende Tabelle verfaßt.

| ' /                    | 1 1 0                  | 1 1                  |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| Procente concentrirter | Dichtigfeit bei 150 C. | Grad an Baume's      |
| Saure.                 | (12° N.)               | Araometer bei 150 C. |
| 5                      | 1,032                  | 4,5                  |
| 10                     | 1,068                  | 9,2                  |
| 15                     | 1,106                  | 13,9                 |
| 20                     | 1,144                  | 18,1                 |
| 25                     | 1,182                  | 22,2                 |
| 30                     | 1,223                  | 28,2                 |
| 35                     | 1,264                  | 30,1                 |
| 40                     | 1,306                  | 33,8                 |
| 45                     | 1,351                  | 37,5                 |
| 50                     | 1,398                  | 41,1                 |
| 55                     | 1,448                  | 44,7                 |
| 60                     | 1,501                  | 48,2                 |
| 65                     | 1,557                  | 51,6                 |
| 70                     | 1,615                  | 55,0                 |
| 75                     | 1,675                  | 58,2                 |
| 80                     | 1,734                  | 61,1                 |
| 85                     | 1,786                  | 63,5                 |
| 90                     | 1,822                  | 65,1                 |
| 95                     | 1,838                  | 65,8                 |
| 100                    | 1,842                  | 66,0.                |
|                        |                        |                      |

Ich habe verschiedene Versuche angestellt, um die Schwefelfaure so weit zu concentriren, daß sie ein einziges Atom Wasser enthält; es war

mir aber nicht möglich, ein Product zu erzielen, welches weniger als 1 Brocent Wasser über die von der Theorie angegebene Duantität hinaus enthält. Wahrscheinlich hatte bie Säure bei ihrer großen Verwandtsschaft zu dem in der Luft enthaltenen Wasserdampf, solchen während des Erkaltens ungeachtet der angewandten Vorsichtsmaßregeln angesogen. Selbst als ich Schwefelfäure kochen ließ und den Rückftand des stillirte, fand ich in der erhältenen Flüssigseit ungefähr 1 Proc. überschüssigses Wasser. Für Versuche, welche eine sehr große Genauigseit erheischen, sind daher Prodeslüssigseiten mittelst concentrirter Schweselsfäure (dieselbe als Monohydrat vorausgeset) schwierig zu bereiten.

Ich muß nun auf einen Umstand aufmerksam machen, welcher auch schon von andern Chemikern bezeichnet worden ist; die Schwefelsäuren, welche sich dem Zustand der größten Concentration nähern, zeigen nur einen geringen Unterschied in ihren Dichtigkeiten, daher es zwedmäßig ist, sie vorher mit Wasser zu verdünnen, wenn man die Zusammenssehung ihrer Mischungen mit Wasser genau bestimmen will.

Wenn man eine ziemlich vollständig concentrirte Säure mit beiläufig bem britten. Theil ihres Gewichts Wasser versett, so könnte man auf die entstehende Flüssigfeit die Formel anwenden

$$a = d + 0,0006 t - 0,7883$$

bie sich auf Säuren bezieht, für welche d zwischen 1,60 und 1,75 liegt. Um sobann auf bie in der ursprünglichen Säure enthaltene Duantität Schwefelsäurehydrat zurückzugehen, brauchte man nur das Gewicht der verdünnten Säure mit dem Werth von a zu multipliciren.

Wir wollen nun sehen, wie weit man sich hiebei der Wahrheit nähert. Wenn man als Basis die Dichtigkeit der verdünnten Säure annimmt, welche mittelst eines guten in Zehntelsgrade getheilten Baus me'schen Araometers bestimmt werden kann, so wird ein Beobachtungssfehler von einem Zehntelsgrad in der Bestimmung der wassersien Säure nur eine Ungenauigkeit von 2 Tausendsteln verursachen. Nimmt man hingegen als Basis die Dichtigkeit der nicht verdünnten Säure, so wird ein Irrthum von einem Zehntelsgrad unter demsenigen, welchen die, volls

d bie Dichtigkeit ber verbunnten Saure; t die Temperatur (in Centefimalgraben), bei welcher tie Dichtigkeit d beobs

achtet murbe.

<sup>54</sup> In biefer Gleichung bezeichnet a bie in 1 Theil verdunnter Saure enthaltene Quantitat concentrirter Schwefelfaure;

ständig concentrirte Saure zeigt, in: ben Sauregehalt einen Fehler bringen welcher über 21/2 Procent beträgt.

Der Differenz von 1 Grad Baumé entspricht für Die sehr conscentrirten Säuren eine Differenz von 10 bis 11 Broc. im Gehalt an wasserfreier Säure. Bebenkt man nun, wie leicht man sich um 1 Araosmetergrad irren kann, sen es aus Unachtsamkeit, ober wegen Ungenauigsfeit bes Instruments, ober wegen unberücksichtigt gebliebener Temperaturs Verschiedenheiten, oder wegen Unreinheit des Products, so begreift man, daß Schweselsäuren, welche man nach den Angaben des Aräometers als gleich start beträchtet, im Gehalt nicht unbedeutend differiren können.

Für den Handel ist dieser Umstand bei dem niedrigen Preis der Schweselsaure von keinem großen Belang, wohl aber für alkalimetrische Proben. Es wurde mir oft Potasche zum Prodiren übergeben, für welche verläßliche Personen sehr verschiedene alkalimetrische Grade gestunden hatten, und nicht selten äußerten ausgezeichnete Fabrikanten gesgen mich ihre Verwunderung, daß sie bei ihren Proben sür Sodasorten einen Grad sanden; welcher den größten nach der Theorie möglichen Alkaligehalt derselben bedeutend überschritt. Die Ursache dieser unerwarteten Nesultate war, daß die als Probestüssigsseit angewandte Schweselssäure nicht die vorgeschriebene Jusammensehung hatte. Aus demselben Grunde wird meines Wissense der Potasche und Soda im Handel geswöhnlich ein höherer Alkaligehalt zugeschrieben, als er sich nach genauen Analysen ergeben würde.

Ich habe noch eine Vemerfung mitzutheilen. Die Zahlen in meisner Tabelle, welche den Gehalt an concentrirter Säure angeben, bezeichnen Säure von der höchsten Concentration, nämlich mit einem einzigen Atom Wasser. Da nun die fäusliche concentrirte Schwefelsäure stets mehr' Wasser enthäld, so müssen diese Jahlen, wenn man sie auf die fäusliche Säure beziehen will, offenbar abgeändert, nämlich vers größert werden. Gute fäusliche Säure enthält gewöhnlich eiwa 5 Proc. überschüssiges Wasser, also 95 Procente ihres Gewichts Schwefelsäure mit einem einzigen Atom Wasser; um den in den Tabellen angegebenen Gehalt an concentrirter Säure in den Gehalt an käuslicher Säure umzusehen, müßte man folglich jenen mit 100/195 multipliciren, wo man dann folgende Zissern erhält:

| Grabe am    |              | Bei ber Temperatur<br>von 00 |                       | . Temperatur von 12º R.    |                       |
|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Vaumé'schen | Dichtigfeit. |                              |                       | ~                          |                       |
| Aräometer.  |              | Säure mit<br>1 At. Wasser.   | Gewöhnliche<br>Säure. | Säure mit<br>1 At. Wasser. | Gewöhnliche<br>Säure. |
|             |              | Procente.                    | Procente.             | Procente.                  | Procente.             |
| 30,0        | 1,262        | 31,6                         | 33,2                  | 34,8                       | 36,6                  |
| 40,0        | 1,383        | 47,2                         | 49,7                  | 48,4                       | 50,9                  |
| 50,0        | 1,530        | 61,4                         | 64,7                  | 62,6                       | 65,9                  |
| 55,0        | 1,615        | 68,9                         | 72,5                  | 70,0                       | 73,7                  |
| 60,0        | 1,711        | 76,9                         | 80,9                  | 78,0                       | 82,1                  |
| 65,0        | 1,819        | 87,4                         | 91,5                  | 89,6                       | 94,3                  |
| 65,5        | 1,830        | 89,1                         | 94,8                  | 91,8                       | 96,6                  |
| 65,8        | 1,838        | 90,5                         | 95,2                  | 95,0                       | 100,0                 |

#### XLI.

Ueber die Bereitung des unter dem Namen Turnbull's Blau bekannten Berlinerblau; von R. Warington.

Aus bem Moniteur industriel, 1848, Dr. 1849.

Im Handel kommen (in England) unter der Benennung Egyptian blue, cerulean blue, blaue Farben vor, welche in ihren Eigenschaften oft beträchtlich von einander abweichen und wovon einige sich durch ihre Schönheit außzeichnen. Die Schwierigkeit diese blauen Farben jedesmal von gleichförmiger Rüance zu erzielen, hat vielen Fabrikanten beträchteliche Berluste zugezogen, was mich veranlaßte, einige Bersuche über diesen Gegenstand anzustellen.

Das sogenannte Turnbull's Blau, welches das Saus Turnbull und Ramfan in Glasgow bereitet, ist außerordentlich schön; ich habe verschiedene Methoden versucht es mittelst Eisenorydsalzen darzustellen, konnte aber nie ein Praparat erhalten, welches in Glanz und Schönheit mit jenem den Vergleich ausgehalten hatte. Ich orydirte dann die Eisenorydulsalze auf verschiedene Weise, erhielt aber eben so wenig

14 \*

ein genügendes Refultat, als wenn ich das Cifenorydulfalz mit rothem Blutlaugenfalz (Ferridenankalium) zerfette, anstatt das Eisenorydsalz mit gelbem Blutlaugensalz (Ferrocyankalium).

Im Berlauf meiner Bersuche ergaben sich zwei Thatsachen, welche mich endlich zum gewünschten Ziele führten. Die eine besteht darin, daß der Niederschlag, welchen eine Auslösung von gelbem Blutlaugensalz in einer Auslösung des Eisenoxydulsalzes hervordringt, eine große Berwandtschaft zum Sauerstoff besitt; die andere besteht darin, daß man sich zuerst den Niederschlag, welchen gelbes Blutlaugensalz in einem Eisenoxydulsalz hervordringt, verschaffen muß, um in der Verdindung benjenigen Aggregatzustand der Molecule zu erzielen, welcher ein Blau von schöner Farbe und dem gewünschten Glanz bei der nachherigen Beshandlung desselben mit Oxydationsmitteln zu geben vermag. Die Zussammensetzung dieses Niederschlags, des weißen Berlinerblau, wurde von mehreren Chemisern genau bestimmt und entspricht der Formel

es entsteht durch die Zersetzung von 2 Aequivalenten Blutlaugenfalz mit 3 Aeq. Eisenvitriol, wobei sich schwefelsaures Kali und weißes Berlinerblau bildet.

Es fragt sich nun, welche chemische Wirkung stattsindet, während die Farbe sich dunkelt oder bei der Behandlung dieser Verbindung mittelst orydirender Agentien. Es scheint, daß dabei das in dem weißen Verlinerblau enthaltene Aequivalent Kalium in Kali verwandelt wird, welches sich sogleich mit einer Säure verbindet und so ausgeschieden wird. Folgende Substanzen bewirken die Orydation der weißen Verbindung sehr gut: 1) doppeltschromsaures Kali; 2) chlorsaures Kali; 3) auslösliche Eisenorydsalze und 4) eine Ausschung von Chlorkalk.

Wenn man sich bes doppelt chromsauren Kalis bedient, darf man von demselben nur ein Drittel Aequivalent anwenden, weil dieses Salz drei Aequivalente Sauerstoff abgeben kann. Von chlorsaurem Kali reicht ein Aequivalent zur Orydation hin, wenn man ihm soviel Salzsäure zusept als nöthig ist um dieses Salz zu zersehen und die Chlorsfäure frei zu machen. Die Benuhung des Chlorkalks dietet Schwierigskeiten dar, weil sich bei der Anwendung von Eisenvitriol oder Schweselsfäure viel Gyps bildet. Unter den Eisenorydsalzen gibt das schweselssaure Eisenoryd als Orydationsmittel die besten Resultate. Es ist von demselben bloß ein Aequivalent für ein Aequivalent Sauerstoff nöthig und es entsteht eine hinreichende Menge freier Schweselsäure, um sich

mit bem Raliumoryd zu verbinden, nachdem bas Eisen durch bas weiße Berlinerblau zu Drydul reducirt worden ift.

11m ben Eisenvitriol in schwefelfaures Eisenoryb zu verwandeln, fann man entweder doppelt : chromfaures Rali ober chlorfaures Rali viel vortheilhafter anwenden als Salpeterfaure; nur muß man genug Schwefels faure zuseben; baß fie einerseits alles erzeugte Gifenoryd in Auflösung erhalten und andererfeits mit ber desorndirten Chromfaure Chromalaun bilben kann; bas chlorfaure Rali hingegen muß mit ber zu feiner Berfegung erforderlichen Menge Salzfäure verfest werden. Da ber Gifenvitriol ein halbes Requivalent Sauerftoff erforbert, um in schwefelfaures Eisenoryd überzugehen, so reicht zu dieser Umwandlung ein Sechstels Meguivalent boppelt - dromfaures Rali ober ein Zehntel Meguivalent chlorfaures Rali mit bem nothigen Saurezusat aus. Wenn bie ornbirende Auflösung mit chlorsaurem Rali bereitet worden ift, fann biefe Auflösung, nach ber Orybation bes weißen Berlinerblau, mit (gelbem) Blutlaugenfalz für eine neue Operation niebergeschlagen merben; bebient man fich bes boppelt-chromfauren Ralis, so wird bas Chromoryd bis zu einem gewiffen Grab burch bas Blutlaugenfalz gefällt und trägt aum Glang ber erzeugten Farbe bei.

Man muß bas weiße Berlinerblau aus einer verdünnten Auflösung niederschlagen, um ein gleichförmiges Product von dem geeigneten Aggregats zustand zu erhalten. Mit beiläufig seinem zehnfachen Gewicht Waffer erhält man ein fehr gutes Resultat.

#### XLII.

Ueber die Farbstoffe des Krapps; von James Higgin.

Aus bem Philosophical Magazine, Det. 1848, S. 282.

Die verschiedenen Analysen des Krapps, welche ich anstellte, führeten mich zu demselben Schluffe wie den Dr. Schund in seiner uns längst veröffentlichten schätzbaren Abhandlung "über die Farbstoffe im Krapp," 35 daß nämlich drei besondere Farbstoffe in demselben enthalten sind: ein gelber, das Xanthin; ein orangegelber, welchen er Rubiacin

<sup>. . 35</sup> Polytechn. Journal Bb. CX G. 40.

nennt, und ein rother, bas Alizarin; bem lettern allein schreibt er alles Färbevermögen bes Krapps zu, welcher Meinung ich mich nicht ansschließen kann, und ber Zweck meiner gegenwärtigen Abhandlung ist, zu beweisen, daß unter gewissen Umständen die andern beiden Farbstoffe einen großen Einstuß auf die färbenden Eigenschaften des Krapps haben.

Ich glaube daß die Berschiedenheit in unsern Resultaten davon herrührt, daß in dem einen Falle siedendes Wasser zum Ertrahiren der Stoffe, und im andern kaltes oder lauwarmes angewandt wurde; denn die Temperatur hat einen bedeutenden Einfluß auf die erhaltenen Producte.

Ich will nun das Versahren beschreiben, wonach ich die drei Farbstoffe von einander trennte, bemerke jedoch, daß sie isolit in ihren Eigenschaften von den Angaben des Dr. Schund wenig abweichen. Alsdann werde ich zeigen, daß, so wie sie im Krapp enthalten sind und unter den Umständen unter welchen sie beim Färben angewandt werden, eigenthümliche Reactionen stattsinden, die meines Wissens bisher noch nie beschrieben wurden.

Dasselbe Verfahren wurde für die verschiedenen Sorten Krapp angewandt, bei hollandischem, französischem, türkischem 2c. und mit demsselben Erfolge, nur war natürlich das quantitative und relative Verschältniß ber Farbstoffe verschieden.

Ich bringe ben Krapp auf ein konisches Filter von weißem Baumwollzeug und wasche ihn mit siedendem Wasser gut aus, bis die Flüssigkeit nur schwach gefärbt und ohne besondern Geschmad abläuft. Ich
bin ganz gegen das Kochen des Krapps im Wasser, weil ich sinde,
baß dadurch Stoffe erhalten werden, welche im Krapp ursprünglich nicht
eristiren, sondern Zersehungsproducte sind, und ich glaube, daß die Operation in möglichst kurzer Zeit ausgeführt werden soll. Das durch
heißes Wasser erhaltene Ertract wird nach dem Erfalten mit Schweselfäure angesäuert, die einen slockigen Niederschlag erzeugt, welcher auf
einem Filter gesammelt wird. Dieser Niederschlag enthält Rubiacin
und Alizarin mit etwas Pektin. Das dunkelgelbe Filtrat enthält
alles Kanthin, Spuren von Alizarin und Rubiacin, etwas Zucker und
die verschiedenen organischen und anorganischen Salze.

Das Filtrat wird mit kohlensaurem Natron neutralistrt und eine sehr geringe Menge Thonerbehydrat zugeset; man läßt die Mischung bei einer Temperatur von 130° F. (431½° R.) eine halbe Stunde lang digeriren und filtrirt sie dann; auf diese Weise werden die Spuren Rubiacins und Alizarins abgeschieden und das Xanthin bleibt aufges

lost, wenn nicht zu viel Thonerde angewandt wurde. Dem Filtrat wird Barytwaffere zugefest', um die Schwefelfaure und Phosphorfaure zu fällen; nach der Abfonderung der Barntfalze feste man eine hinlang= liche Menge basisch-essigsauren Bleies zu, um alles Kanthin niederzub schlagen; etwas Chlorblei und ein organisches Salg werben mit bemfelben niedergeschlagen: Der rothe Lad wird mit ein wenig faltem Waffer ausgewaschen jum etwas Chlorblei ; Buder zen! auszuziehen; hierauf wird er in Baffer gertheilt und man' lagt Schwefelwafferftoff hindurchstromen , wo bann bas : Lanthin in bem Schwefelblei : jurud= Diefes wird auf ein Filter gebracht und mit faltem Baffer ausgewaschen, um die organische Saure zu entfernen ; bierauf wird es ju wieberholtenmalen in Waffer gefocht und filtrirt. .. Das aanthin löst fich badurch mit, lebhaft gelber: Farbe auf'; bie Auflösung wird im Wasserbabe jur Sprupconsistenz! abgedampft und nöthigenfalls mit Barnt neutralifirt, vollende, abgedampft und bie trodene Daffe mit ab= folutem Alfohol behandelt... Reines Aanthin löstigfich auf und fann 

Muf biefe: Beifen bargestellt, ist bas Kanthin eine bunfelbraune, gummiartigen, gerfliefliche und in Baffer wollfommen tobliche Maffe; Die gehörig verdunnte Auflösung besselben ift schon gelb ; fie hat einen eigenthumlich : unangenehmen, bitterit Geschmad, weber einen gufammenziehenden noch füßen Rebengeschmad. In Alkohol ift bas Xanthin fehr leicht, in Mether nur fparlich auflöslich; in Alfalien lost es :fich mit purpurrother Farbe auf. Alaun ichlägt aus benfelben einen mattrothen Lad nieber, welcher auch burch Busat einer großen Menge Thonerbebobrat zur mäfferigen lofung erhalten werden fann. Gauren machen Die mässerige Lösung heller an Faibe, verursachen aber feinen Nieberschlag. Menn man die mafferige Lofung bes Kanthins mit etwas Schwefelfaure ober Salgfaure focht; fo fallt ein grunes Bulver nieber; bieß ift bas charafte, riftische Merkmal bes Kanthins. Benn bie Auflösung concentrirt ift und mit einer biefer Sauren ftarf angefauert wird; fo wird fie in ber Kälte allmählich grun: . : Das trockene Kanthin löst fich in concentrirter, Schwefelfaure mit icon orangerother Farbe auf, beim Erhiben geht biefe mehr ins Rarmefinrothe: über, und wenn Baffer jugefest wird, schlägt fich aller Farbstoff in gelben Floden nieder, welche fich fin Ammoniat, leicht auflofen und eine, schone farmefinrothe Farbe geben, die viel glanzender ift, als die durch Ammoniaf mit bem urfprünglichen Kanthin erzeugte: Die Floden besigen, foweit ich biefelben untersuchte; bie Gigenschaften bes Rubiacins. Die Muflofung in Schwefelfaure, etwa eine Stunderlang erhibt, wird braun, und auf BuDer aus bem mafferigen Rrapp=Ertract mittelft Schwefelfaure erhaltene Riederschlag wird ausgewaschen und zwar zuerst mit Baffer welches mit Schwefelfaure angefäuert ift und nachher mit ein wenig reinem Baffer. Sierauf wird etwa ein gleiches Bolum feiner Areibe bamit vermengt und bas Gemenge ju wiederholtenmalen in Baffer gefocht und filtrirt, bis bie; querft bunfelgefarbte, Fluffigfeit eine fcwache blaß. rothe Farbe annimmt; Die gemischten Losungen werden mit Echwesels faure angefauert und ber grunlich gelbe Riederschlag gesammelt, ausgewaschen, um die Saure zu beseitigen, und in Alfohol aufgelost; die Auflösung wird bis auf ein Biertel ihres Bolums eingebampft und bann mit ihrem gleichen Bolum Baffer verfest. Das niedergefallene Rubiacin fann wieder in heißem Alfohol aufgeloot und aus biefem heraustryftallifirt werben. Das Rubiacin besitt folgende Eigenschaften: in taltem Baffer ift es wenig, in heißem Baffer mehr auflöslich, die Auflösung ift bernfteingelb; in Alfohol und Aether ift es fehr auflöslich. Rochenbe Alaunlojung löst es auf und bilbet eine hellorangefarbige Lofung mit feiner Spur von Rofenroth; aus biefer Auflösung fällt es beim Erfalten nicht nieder, es fen benn baß eine große Menge Alizarins mit ihm aufgelöst ift; wo bann beinahe alles Rubiacin nieberfallt. Schwefelfaure fchlagt es aus ber Alaunlofung vollständig in grunlichgelben Floden nieder. Seine Auflosung in 211= falien ift icon farmefinroth, ber Orfeille abnlich. Concentrirte Schmefelfaure lost es fogleich auf und gibt eine fcon orangegelbe Löfung; Wasser fällt es baraus unverändert; eine Zeit lang erhipt, wird bie Auflosung braun, wo bann Baffer ein feines braunes Bulver baraus nieberschlägt, welches fein Farbevermögen befist. "Eas Rubiacin ift in angefäuertem Baffer minber löslich als in reinem Baffer; mit Ralf bilbet es eine Verbindung von bedeutender Auflöslichkeit. In einer mit Ummoniaf verfetten Auflösung von fcwefelfaurem Ummoniaf ift bas Rubiacin beim Erwarmen auflöslich - eine Eigenschaft, welche ein Mittel barbietet, es vom Alizarin zu trennen, welches in biesem Menstruum bei jeder Temperatur gänzlich unauslöstlich ist. Das Rubiacin kann lange Zeit in verdünnter Schweselsäure gekocht werden, ohne sich zu verändern. Eine siedende Auslösung von chlorsaurem Kali wirkt nicht auf dasselbe. Beim Erhitzen schmilzt das Rubiacin, wird schwarz und bildet orangegelbe Dämpse welche sich zu einer krystallinischen Masse verdichten. Ein gebeizter Zeug, auf gewöhnliche Weise behandelt, wird durch Rubiacin nicht gefärbt.

Das Alizarin ift in ber freidigen Substang enthalten, welche nach Absonderung bes Rubiacins jurudbleibt. Dieselbe wird bei mäßis ger Barme mit verbunnter Salgfaure bigerirt, abgefühlt, filtrirt, und wiederholt mit verdünnter Salzfäure behandelt, alebann auf einem Filter ausgewaschen, bis fie frei von Caure ift; bas Alizarin bleibt hiebei jurud und fann in Alfohol aufgelost und baraus in Kryftallen gewonnen werden. In viel größerer Menge wird es aus bem Rrapp gewonnen, welchen man zuerft mit fiebenbem Baffer behandelte. Diefer ausgewaschene Rrapp enthält vorzüglich Alizarin mit einer fleinen Er wird dreis bis viermal mit einer schwachen Menge Rubiacin. Maunlösung gefocht, um bas Rubiacin abzusondern; hierauf wird er mit einer gefättigten Alaunlöfung eine Biertelftunde lang gefocht und filtrirt; biefe Operation wieberholt man, bis ber Rrapp gang erschöpft und afchgrau geworden ift. Die zusammengegoffenen Fluffigfeiten werben auf 900 F. (260 R.) abgefühlt und mit Schwefelfaure icharf angefäuert; nach einigen Stunden bat fich bas Alizarin abgeschieben; bie Albicheidung besfelben fann burch öfteres Umrühren beförbert merben. Der filtrirte Riederschlag fann auf Dieselbe Beise wie bas Rubiacin gereinigt werben.

Das so erhaltene Alizarin ist in kaltem Wasser wenig, in heißem weit mehr löslich; es löst sich sehr leicht in Alkohol und Aether, auch in kochender Alaunstüssigseit, mit welcher es eine glänzende, rein rosenrothe Auflösung gibt. Beim Abkühlen scheidet es sich aus letterer nicht start ab; aber Schweselfäure schlägt es in einigen Stunden dars aus vollständig in orangegelben Floden nieder; Alkali fällt, aus der Alaunlösung einen schön rosenrothen Lad. Das Alizarin ist in anges säuertem Wasser minder löslich als im reinen; concentrirte Schweselssauer löst es mit schön rother Farbe auf; diese Lösung kann start ershipt werden, ohne sich zu zersehen; zugesehtes Wasser fällt das Aliszarin gänzlich aus der Lösung. Aus der Auflösung von Alizarin in Alkohol schlägt Kalkwasser eine dunkelrothe Verbindung von Alizarin und Kalk nieder, die in geringer Menge in reinem Wasser löslich ist

und' burch fortgesettes Muswaschen gang aufgelöst werben fann; in falthaltigem Baffer aber ift biefe Berbindung gang unauflöslich. Roblenfaures Ratron lost bas Alizarin auf; aber bie Löfung fest, wenn man fie fteben läßt, purpurrothe Floden ab, die fich in einer größern Menge Baffers auflösen; Die Auflösung ift farmefinroth. Ammoniat löst bas Alizarin reichlich auf und bilbet eine schon rosenrothe Fluffigfeit; fohlenfaures Rali lost es nur mit Beibulfe ber Barme auf. Allizarin mit Rreibe gefocht, lost etwas Ralf auf und farbt bie Preibe roth. In jeber, schwefelsaures Ammoniat ober schwefelsaures Rali enthaltenden Flüffigfeit, felbft wenn folche durch Ummoniaf ftart alfalisch gemacht wurde, ift das Alizarin unauflöslich; es wird bloß ein tiefpurpurrothes Pulver. Diese Unauflöslichkeit in kochendem alkalischem schwefelfaurem Ammoniat ift für das Allizarin charakteristisch. Erhiten fcmilgt bas Alizarin und sublimirt fich. Mit gebeigtem Beug liefert bas Alizarin bie gewöhnlichen Rrappfarben, bie jedoch viel fchoner find als man fie mit Rrapp erhalt.

Rachdem ich nun die isolirten Farbstoffe beschrieben habe, will ich zu zeigen suchen, daß die Einwirfung des kalten und lauwarmen Wassers auf den Krapp von eigenthümlichen Wirkungen begleitet ist, und daß durch geeignete Behandlung des Krapps alles Kanthin und der größte Theil des Rubiacins zum Verschwinden gebracht werden können, wodurch man das Färbevermögen des Krapps erhöht, und da von den drei Farbstoffen desselben das Alizarin allein zum Färben dient, so wird dadurch bewiesen, daß das Alizarin und Rubiacin durch Beränzberungen des Kanthins entstehen.

Wenn man Krapp mit faltem Wasser vermischt, ihn drei bis vier Minuten lang umrührt und dann durch seinen Baumwollenzeug siltrirt, so erhält man eine dunkelröthlichbraune Flüssigfeit, welche anfänglich süß, dann aber unangenehm bitter schmeckt; ein Tropsen davon, den man auf weißen Calico sallen läßt, erzeugt einen dunkelgelben. Flecken, wie eine Auslösung von reinem Kanthin. Läßt man die Flüssigseit :1—2 Stunden stehen, so wird sie gallertartig, wenn die Auslösung concentrirt war, und es sondert sich ein orangerother slockiger Niederschlag ab; nachdem dieser absiltrirt worden, scheint die Flüssigseit eine Veränderung erlitten zu haben und hat sehr an Intensität der Farbe veränderung erlitten zu haben und hat sehr an Intensität der Farbe versloren. Sie hat jest nur noch einen süßen Geschmack und zeigt seine Spur mehr von der vorher so aussallenden Vitterseit; ein Tropsen dersselben bringt auf Calico nur einen schwachröthlichen Flecken ohne Spur von Gelb hervor. Das von der Flüssisseit absiltrirte Bulver

hat eine fehr intenfive Farbefraft. Die abfiltrirte Fluffigfeit gibt, mit Schwefelfaure angefauert, noch mehr Rieberschlag von berfelben Beschaffenheit, und bleibt blaggelb jurud, ber gesättigten Auflösung von Rubiacin und Alizarin in einer verdunnten Caure abnlich. einer frifd filtrirten Rrapplofung wurde Xanthin auf folgende Beife abgeschieden : - es wurde bafifch effigfaures Blei zugefest, um allen Karbftoff niederzuschlagen; ber Lack wurde ausgewaschen und durch Schwefelwafferstoff zersett, die Schwefelverbindung einigemal in Waffer gefocht, Die zusammengegoffenen Fluffigfeiten mit Ammoniat neutralifirt und ein wenig Thonerbehydrat zugefest, Die Mifchung eine halbe Stunde lang bigerirt und vom Alizarin = und Rubiacin , Lack abfiltrirt; burch Berbam= pfung zur Trodne und Behandlung mit Alfohol wurde eine reichliche Menge Kanthins von feiner gewöhnlichen Beschaffenheit gewonnen. Das Filtrat ber Krappfluffigfeit, Die geftanden hatte bis eine Beranberung eingetreten mar, murbe in gleicher Beife auf Kanthin geprüft, aber feines barin entbedt. Das rothe Bulver, welches fich abgefent hatte, wurde in Altohol aufgelost, mittelft bafifch-effigfauren Bleies niebergeschlagen und der Lad burch Schwefelmafferstoff zersett. Rochen ber Schwefelverbindung in Baffer wurde eine orangegelbe Fluffigfeit erhalten, aus welcher beim Erfalten Floden von Rubiacin und Alizarin niederfielen: Die blaß orangegelbe Fluffigkeit enthielt fonach offenbar fein Kanthin. Die Schwefelverbindung, in Alfohol gefocht, lieferte reichlich Alizarin und Rubiacin.

Es ging aus diesem Versuch deutlich hervor, daß in der sich selbst überlassenen Krappstüssteit alles Xanthin sich in irgend einen Farbstoff verwandelt hatte. Um die Natur dieser Veränderung kennen zu lernen, nahm ich ganz frisch in der Kälte bereitete Krappstüssseit und verssetzte sie mit ein wenig essigsaurem Kalk, welcher das Alizarin niederschlägt. Nach dem Absondern des dunkelrothen Niederschlags von Alizarinkalk blied eine dunkelröthlichbraune Lösung; ein Theil derselben wurde mit Saldsäure angesäuert, wodurch einige gelbe Flocken niederzstelen, welche ausgewaschen sich wie reines Rubiacin verhielten. Beim Bersuche, gebeizten Zeug mit diesem Pulver zu färben, wurden nur die schwächern Rubiacin-Rüancen erhalten. Die vom Rubiacin absiltrirte dunkelgelbe Flüssseit sehe, einige Stunden stehen gelassen, keine Flocken mehr ab und wurde zulett grün, wie dieß bei der Auslösung des reinen Xanthins unter denselben Umständen der Fall ist.

Ein anderer Theil ber Fluffigfeit; welche von bem burch effigfauren Ralt hervorgebrachten Niederschlag abfiltrirt worden war, wurde mit etwas Wasser verdünnt und vier Stunden lang stehen gelassen; sie hatte alsdann die große Bitterkeit verloren und nur den Geschmack des essigsauren Kalks behalten. Mit Salzsäure angesäuert, setzte sie gelbe Flocken in großer Menge ab, nach deren Absiltriren die Flüssigkeit blaße gelb zurücklieb; die Flocken erwiesen sich als Rubiacin und färbten gebeizten Zeug nicht. Das gelbe Filtrat wurde auf Kanthin geprüft, davon aber nur eine sehr kleine Menge in ihm entdeckt.

Eine weitere Portion bes unfprünglichen Filtrats wurde 8 Stunben bei Seite gefest, worauf fich ein rothlich-orangegelbes Bulver abgesett und die überftebende Fluffigfeit an Intensität ber Farbe febr abgenommen hatte. Der abfiltrirte Rieberschlag befaß, nachbem er mit verdunnter Salzfäure behandelt und ausgewaschen worden mar, ein bes deutendes Farbevermögen; er wurde in Alfohol aufgelöst, mit etwas Waffer verdunnt und Kalfwaffer jugefest; badurch entstand ein buntelrother Riederschlag, welcher in einer rothen Fluffigfeit schwebte. Der abfiltrirte Rieberschlag, mit fochendem Baffer ausgewaschen und burch Salzfäure zerset, erwies fich als reines Alziarin; bas Filtrat bavon, mit Salzfäure angefäuert, lieferte gelbe Floden von Rubiacin. Die im Bulver enthaltene Menge Alizarins war größer als bie bes Rubiacins; bie Fluffigfeit, aus welcher es fich abgefett hatte, wurde mit Salgfaure angefauert, wodurch noch eine weitere Quantitat Pulvers gewonnen wurde, welches sowohl aus Rubiacin als Alizarin bestund, doch mehr vom erstern enthielt. Das Filtrat bavon mar blaßgelb und enthielt feine Spur Xanthins.

Bei diesen Bersuchen hatte die Krappslüssseit, welcher alles Alizarin entzogen worden war und die dann kein Färbevermögen mehr besaß, von selbst eine weitere Portion Alizarin erzeugt und folglich ihr Färbevermögen wieder erlangt. Da das Kanthin während des Processes ganz verschwunden war, so mußte die Bildung des Alizarins auf dessen Kosten geschehen sehn. Dieß sindet jedoch nicht unmittelbar statt, denn wenn man dem Processe, noch ehe ein Niederschlag erfolgte, Einhalt thut, so wird nur Rubiacin erhalten, während, wie oben, das Kanthin verschwunden ist. Es leuchtet daher ein, daß das Kanthin vorher zu Rubiacin und dann zu Alizarin wird.

Diese Reaction ist nicht Folge von Oxybation, benn ich überseugte mich, daß sie ebenso gut im luftleeren Raum stattsindet; da fersner zahlreiche Versuche mit der reinen Substanz und verschiedenen orydirenden Agentien durchaus kein Alizarin erzeugten, so glaube ich daß basselbe bei der Gährung entsteht, welche durch eine im Krapp ents

haltene eigenthümliche stidstoffhaltige Substanz hervorgerusen wird, und ber Reaction zwischen Stärke und Diastas ähnlich ist, bei welcher die Stärke bekanntlich zuerst in Dextrin und nachher in Zucker verwans belt wird.

Diese Wirkungsweise erhält viel Wahrscheinlichkeit durch verschies bene Versuche, welche ergaben, daß die mit dem Krapp vorgehenden Veränderungen am besten unter Umständen hervorgerusen werden, welche der gewöhnlichen Wirkung der Fermente günstig sind, hingegen durch solche Umstände, die deren Wirkung hindern, ausgehalten werden.

Ich habe mich bei obenerwähnter Analyse siedenden Wassers zum Ertrahiren der Stoffe bedient, weil dadurch jeder fernern Einwirkung Einhalt gethan wird und die Farbstoffe in demselben Mengenverhälte niß erhalten werden, in welchem sie sich in Krapp befanden; hätte ich mich kalten Wassers bedient und die Lösung eine Zeit lang stehen lassen, so hätte ich sehr wenig oder gar kein Xanthin, und mehr als die geshörige Menge von Alizarin und Rubiacin erhalten.

Wird dem Krapp siedendes Wasser zugesett, so kann man die Mischung beliedige Zeit lang stehen lassen, ohne daß sie ihre gelbe Farbe und ihren bittern Geschmack verliert. Wird Krapp mit kaltem Wasser ausgewaschen und die klar absiltrirte Lösung zum Kochen gebracht, so wird sie trübe, schaumig, und voller flockigen Theilchen, welche absiltrirt und ausgewaschen, mit dem Geruch der Federn verbrennen. Mit Aetsfali gekocht entwickeln sie reichlich Ammoniak; das Filtrat derselben versändert sich beim Stehen nicht.

Wird einer kalten Krapplösung irgend eine Saure ober ein saures Salz zugesett, so entsteht ein flockiger Niederschlag, der aus Alizarin und Rubiacin, Pektin und der stickstoffhaltigen Materie besteht, wäherend das Xanthin aufgelöst bleibt und sich beim Stehen der Flüssige keit nie verändert.

Wenn man einer sehr concentrirten Krapplösung, welche in der Kälte bereitet wurde, eine hinreichende Menge Alkohols zusest, so scheibet sich eine gallertartige Substanz ab, die zum Theil aus Pekin, zum Theil aus sticktoffhaltiger Materie besteht; wird dieselbe absiltrirt, so verändert sich die Flüssigkeit niemals; läßt man sie aber darin und erwärmt die Flüssigkeit mäßig, um den Alkohol zu verjagen, so sindet in dem Maaße als sich die Flocken wieder auflösen, die Beränderung wie gewöhnlich statt.

Meine Bemühungen, die sticktoffhaltige Materie rein barzustellen und beren Bermögen eine Beränderung im Kanthin und Rubiacin hers vorzurusen, experimentell nachzuweisen, waren bisher noch von keinem

Erfolge gefront. Ich war nicht im Stande fie im auflöslichen, alfo mirksamem Zustande barzustellen. Ich verwandelte Krapp mit faltem Waffer in einen Teig, prefte biefen ftart aus und feste bann eine bebeutende Menge Alfohols zu, welcher eine flodige Gubstang nieber= schlug; diese wusch ich gut mit Alkohol aus, um sie vom Farbstoff zu befreien, welchen fie mit niederreißt. Gie ift nun eine braune Materie, welche beim Verbrennen den Geruch verbrennenden Fleisches versbreitet und eine große Menge Afche zurückläßt; wahrscheinlich enthält fie auch Beftin und Holzsubstanz, welche burch bas Tuch gepreßt murbe. Sie ift in Wasser unauflöslich. Mit Alegnatron gefocht gibt fie ben charafteriftischen Geruch, welchen alle Proteinverbindungen mit einem Allfali erzeugen. Salpeterfaure bamit erhipt, bilbet eine gelbe Maffe, welche bem Ummoniaf eine rothe Farbe ertheilt; Gauren ichlagen ein gelbes Pulver baraus nieber, welches bie Eigenschaften ber Kanthoproteinfaure befigt. In ichwach alkalischen Fluffigfeiten ift bie Maffe leicht auflöslich. Sie scheint in jeder Hinsicht dem geronnenen Pflan-zeneiweiß ähnlich zu seyn. Ich war nicht im Stande eine in Alfohol lösliche sticktoffhaltige Materie aus bem Krapp zu dichen und glaube, daß biefe Substanz der einzige sticktoffhaltige Bestandtheil besselben ift.

Bei obigen Versuchen beschrieb ich bie im falten Waffer vorge= henden Beränderungen des Krapp-Ertrace; wie bei allen andern Gahrungen erzeugt auch hier eine geeignete Temperatur-Erhöhung schnellere Resultate; die geeignetste ist  $120^{\circ}-130^{\circ}$  F.  $(39-44^{\circ}\ R.)$  Wird Rrapp mit Waffer gemischt auf diefer Temperatur erhalten, fo veranbert er fcnell Aussehen und Geschmad; er wird allmählich röther, verliert feinen bittern Geschmad und wird füßer; bas Gelb verschwindet und die Fluffigfeit, von Beit zu Beit durch Eintauchen weißen Kattuns geprüft, nimmt beständig an Intensität ber Farbe ab. Rach etwa einer halben Stunde ift alles Kanthin verschwunden und man findet im Rrapp, wenn man ihn untersucht, einen großen Gehalt an Rubiacin und Alizarin; enthielt berfelbe ursprünglich viel Kanthin, so zeigt sich in biefem Stadium bas Mubiacin fo vorherrschend, baf er mit Alaun gefocht eine orangegelbe Auflösung liefert. Läßt man bie Bahrung fortbauern, so nimmt bas Rubiacin abmählich ab und bas Alizarin verhaltnismäßig zu; nach 21/2 Stunden ift ber Proces beendigt, und wenn nun der Krapp getrodnet wird, so findet man in ihm nur mehr eine kleine Menge Rubiacin und die Farbe ber Maunlösung ift rofenroth, jedoch nicht fo rein, wie vom reinen Alizarin, weil ich auf Die= fem Wege Die letten Untheile bes Rubigein niemals beseitigen fonnte. Bu bieser Reaction ist nur eine kleine Menge Wassers erforder= lich; doch tritt sie auch in einer verdünnten Lösung ein. Ich wieder= holte sie oft mit gutem Ersolge auf die Art, daß ich den Krapp mit Wasser zu einem dünnen Teig anmachte, sowohl mit als ohne Erwär= mung, und das verdunstende Wasser ersete. Wird dieser: Proces zu lange fortgesetz, so hängt sich das gebildete Alizarin an die Holzsafer und der Krapp gibt dann wenig Farbe an das Wasser ab; Behand= lung mit einer erwärmten Säure versetzt das Alizarin wieder in auf= löslichen Zustand.

Guter Krapp enthält hinreichend Ferment, um einen Ueberschuß von Xanthin in unägbaren Färbestoff zu verwandeln. Ich ermittelte durch Bersuche, daß ein Zusat von 20 Procent Xanthin die größte Menge ist, welche der Krapp noch in Alizarin verwandelt.

Um die Nütlichkeit des Xanthins beim Färben außer Zweifel zu feten, stellte ich folgende Bersuche an:

- 1) Zwei gleiche Portionen berselben Krappsorte wurden genommen und jeder die gleiche Menge Wassers von 120° F. (39° R.) zugesett. Der einen wurde noch ein Zehntheil ihres Gewichts trockenen Kanthins zugesett. Sie wurden nun eine halbe Stunde lang in gleicher Wärme gehalten, dann in jede eine gleiche Menge gebeizten Zeugs von demsselben Muster gebracht und allmählich im Sandbad erhitt, wobei man darauf achtete, daß die Temperatur beider Färbegesäße gleichmäßig stieg. Nach Verlauf von 1½ Stunden, wo die Wärme 180° F. (66° R.) bestrug, nahm ich den gesärbten Zeug heraus, wusch ihn aus und trocknete ihn; das mit 10 Proc. Kanthin-Zusaß gefärbte Stücken war viel dunkler und besser gefärbt als das mit Krapp allein gefärbte; die weißen Stellen waren gleich gut.
- 2) Derfelbe Bersuch wurde mit 20 Procent Kanthin-Busat mit noch größerm Bortheil wiederholt.
- 3) Es wurden zwei gleiche Quantitäten Krapp abgewogen; dem einen wurde eine gewisse. Menge siedenden Wassers zugesetzt und die Mischung dann erkalten gelassen; der andern Portion wurde dieselbe Menge kalten Wassers zugesetzt. Es wurden nun zwei gleiche Quantitäten gebeizten. Zeugs hineingebracht bei gleicher Temperatur beider Bäber, und das Ausfärben unter denselben Vorsichtsmaßregeln bewerkstelligt wie zuvor; dass Stücken Zeug, welches mit der, mit kaltem Wasser behandelten Portion gefärbt wurde, war ohne Vergleich besser als dassenige von dem mit siedendem Wasser behandelten Krapp und hatte schöne, dauerhafte Farben; das andere hingegen blasse, magere

und schmußige Farben. Auch die weißen Stellen waren bei ersterem gut, bei letterem schlecht. Die Flüssigkeiten wurden nach dem Aussfärben näher geprüft und von der Holzsubstanz absiltrirt; diejenige von der erwärmten Portion enthielt viel Kanthin, während die andere keisnes enthielt.

- 4) Borftebenber Berfuch wurde mit einer fleinen Abanberung wieberholt. Um zu ermitteln ob bei ber Einwirfung bes fiebenben Baffere bas Allizarin nicht etwa bloß in einen unlöslichen Buftand übergeführt und baburch ber Rrapp in feinem Farbevermögen geschwächt werbe, beschloß ich, ben Rudftand von jedem Ausfarben in Garancin ju verwandeln und mit ihm gebeigten Beug ju farben; ich feste beßhalb, nachdem ich ben gefärbten Beug herausgenommen hatte, jebem Rudftand diefelbe Menge Schwefelfaure ju und ließ ihn eine halbe Stunde fochen, filtrirte bann und musch jeden mit berfelben Menge Mafferd aus. Die beiben Garancins wurden alsbann in eine gleiche Menge Waffers gebracht und, wie zuvor, gebeizter Zeug in ihnen ausgefärbt. Bare nun bas Alizarin burch bas fiebenbe Baffer bloß in einen unwirksamen Buftand verfett worden, so hatte bie Berwandlung bes Rudftandes in Garancin beffen Thatigfeit gewiß wiederhergestellt und bas Ausfärben von Zeug mit biefem Garancin hatte ein befferes Resultat geliefert ale bas frubere Farben; gerabe im Gegentheil zeigte fich aber berfelbe merfwurdige Unterschied wie im erften Fall. hieraus zu erfeben, bag in bem einen Fall bas Farbevermogen von bem im Krapp ursprünglich enthaltenen Alizarin berrührte; im andern aber bas Xanthin eine weitere Portion Alizarin geliefert hatte.
- 5) Es wurden abermals zwei gleiche Portionen Krapps genommen, der einen eine Quantität Wasser von 120° F. (39° R.) zugesetzt und diese Wärme eine halbe Stunde lang unterhalten; hierauf eine gewisse Menge verdünnte Schweselsäure zugesetzt, die Mischung filtrirt und die Masse mit einer bekannten Menge verdünnter Schweselsäure, und hierauf mit einer bekannten Menge Wassers ausgewaschen.

Die andere Portion Krapp wurde mit ebenso viel Wasser und verdünnter Schweselsäure vermischt, filtrirt und mit derselben Menge verdünnter Schweselsäure und Wasser ausgewaschen. Die beiden so behandelten Krapp-Portionen wurden zum Färben gleicher Mengen gesbeizten Zeugs unter den gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln verwendet. Die eine, welche vor dem Auswaschen mit Säure der freiwilligen Wirstung überlassen war, gab beim Färben volle und satte Farben; die ans dere aber, aus welcher das Xanthin unverändert ausgewaschen wurde, lieserte viel schwächere Farben.

Bei diesem Versuche befanden sich die beiden Krappe genau unter gleichen Umständen; nur hatte man bei dem einen das Xanthin in Gährung übergehen lassen; dennoch war die Verschiedenheit des Resulstats sehr bedeutend und sie konnte nur davon herrühren, daß das Xansthin in nupbaren Farbstoff verwandelt wurde. Ich betrachte diese fünf Versuche als entscheidend über den Werth des Xanthins bei der Krappsfärberei.

Der in diesem Falle angewandte Krapp war Ombro (ungeschälter, unberaubter Krapp), eine sehr ranthinreiche Sorte, die sich daher vorzugsweise dazu eignete.

Mit dieser Theorie des Krapps wird der Farbeproces viel begreif. licher. Befanntlich muß man, um gut mit Rrapp zu farben, bei niebriger Temperatur anfangen und bie Barme allmählich fteigern. Anwendung ber Theorie wird nun folgende fenn. Das Xanthin beginnt, wenn man ben Krapp in bas Wasser bringt, sogleich fich ju zerseten und wird zu Rubiacin; bieses hinwiederum wird zu Alizarin und alsbann erfolgt bie Vereinigung zwischen letterm und bem gebeizten Beug. Das Farben beginnt mit bem im Rrapy icon vorhandenen Alizarin und wird mit bem fich fortwährend bilbenden Alizarin forts gefett. Die langfame Erwärmung ber Fluffigfeit ift ber eintretenben Beränderung fehr gunftig. In ber Regel beträgt nach Berlauf ber erften Stunde bie Temperatur 1300 F. (440 R.); lange vorher aber ift bas Kanthin icon ju Rubiacin geworden und ein Theil von biefem ju Alizarin, und mahrend ber übrigen Zeit wird biefe Umwandlung beenbigt; baß bas Alizarin fogleich nach feiner Bilbung aus ber Flotte abgeschieden wird, beschleunigt wahrscheinlich bie Umwandlung bes Rubiacins. Es ift bieß ber lette Proces; und wenn die Beigen gefättigt find, ift immer noch ein fleiner Reft Rubiacin vorhanden, welches bie Ruancen ju truben ftrebt; baber rührt ber größere Blang ber mit Barancin, welches fein Rubiacin enthält, erzielten Farben. Bei Unterfuchung bes rudftanbigen Farbebabs findet man in ber Regel eine feine Menge Rubiacin, welches basselbe schillernd macht; auch ift mit ber Solzfafer und bem Ralt immer etwas Alizarin verbunden. Bei Unterfuchung bes gefärbten Beuge, gleichviel welcher Farbe, findet man, wie Schund zeigte, nur Alizarin.

Zuweilen zeigt es sich vortheilhaft, eine geringere Krappsorte einer bessern beizumengen, wo dann das Färberesultat nicht das Mittel der beiden Krappsorten einzeln genommen ist, sondern dem Ergebniß der besseren Krappsorte beinahe gleichkommt. Die geringere Sorte nämlich enthält soviel Xanthin, daß es sich in der gegebenen Zeit nicht leicht

in Alizarin verwandeln kann; da aber guter Krapp leicht mehr Xanthin als er felbst enthält, in Alizarin verwandelt, so geht die Umwandlung beinahe eben so gleichmäßig vor sich, als hätte man bloß guten Krapp angewandt.

Das Gähren und Besserwerben bes Krapps, welchen man im Fasse läßt, ist leicht zu erklären durch die Annahme, daß sich das Xansthin allmählich in Alizarin verwandelt; vorzüglich gilt dieß von holläns dischem Krapp, welcher sehr viel Kanthin enthält. Sehr viele Salze und andere Körper schwächen, wenn sie dem Krappbad zugesetzt werden, dessen Färbevermögen bedeutend. Eine Untersuchung der rückständigen Flüssigkeit zeigt in Uebercinstimmung hiemit, daß das Xanthin unveränsdert zurücklieb und der Nutessect des Färbens war lediglich Folge des ursprünglich im Krapp vorhanden gewesenen Alizarins.

Der Krapp enthält eine wandelbare Menge unfrystallisitbaren Zuders, welcher auf folgende Weise isolirt dargestellt werden kann: — man sett der nach dem Fällen des Kanthins bei obenerwähnter Analyse zuruds bleibenden Krappslüssigseit eine hinreichende Menge verdünnter Schweselssäure zu, um alles etwa in leberschuß vorhandene Blei niederzuschlasgen, dampst dann zur Trockne ab, löst den Zuder in Alschol aus, entfärbt ihn mittelst Thiersohle und dampst wieder zur Trockne ab; ging die Abdampsung zu schnell vor sich, so ist der erhaltene Zuder schwach gefärbt, bedient man sich aber eines mäßig erwärmten Wassersbads, so erhält man ihn ganz farblos.

Die von Brn. Schund im Rrapp aufgefundenen Barge find in bemfelben nach meiner Ueberzeugung ursprünglich nicht enthalten, fonbern bilben fich erft mahrend bes Rochens. Ich fand bei meinen Berfuchen über bie Bestandtheile, welche aus bem Rrapp bei lauwarmer Temperatur ober burch furges Rochen erhalten wurden, nie eine Bargfubstang; um dieß weiter barguthun, tochte ich Rrapp zu wiederholten= malen in Alfohol, bis er aschgrau wurde und feinen Farbstoff mehr an ben Alfohol abgab; bie Fluffigfeiten wurden zusammengegoffen. Ihre Berdunnung mit Waffer erzeugte niemals eine milchige Trubung, auch nach längerer Zeit nicht, wie es boch ber Fall feyn mußte, wenn vom Alfohol irgend ein Barg aufgelost worden ware. Berfest man bie Auflösung mit einer Alaunlösung und focht fie, fo erhalt man eine vollfommen flare Lofung, ohne daß fich irgend eine Sarzsubstang absondert. Alls bie alfoholische Lösung beim Butritt ber Luft zur Trodne verdampft und wieder mit Alfohol behandelt wurde, hinterließ sie eine braune Substanz, welche in fochendem Alfohol, Ammoniaf und Mennatron unlöslich war; etwas mehr von folder blieb beim Abdampfen ber zweiten Lösung, zur Trodne und Behandeln berselben mit Altohol zurud. Das Pulver schien sich auf Kosten des Kanthins gebildet zu haben, da sehr wenig besselben in der dritten Lösung ausgefundeu werden konnte; diese wurde mit Schwefelsaure angesäuert und mit Basser verdünnt und die dadurch entstehenden Floden ausgewaschen und in Alaunlösung gekocht. Diesesmal schied sich eine keine Menge einer harzartigen Substanz aus, welche sich aber in der ursprünglichen Lösung nicht besunden haben konnte.

Diefer Berfuch beweist zugleich, baß ber Farbftoff im Rrapp in gang freiem Buftand, und nicht an Ralf gebunden vorhanden ift, weil er mit Alfohol so vollständig aus bem Krapp ausgezogen werden fann, baß bloß ein aschgraues Pulver jurudbleibt. Die Verbindung ibes Alizarins mit Ralf ift völlig unlöslich in fochendem Alfohol. Rochende Maunlosung entfärbt den Rrapp noch schneller und beffer als Alfohol. Wird aber Rrapp in Waffer gefocht, fo fann ber Karbstoff nachber mit Allfohol nicht vollfommen ausgezogen werben; eine große Menge besfelben verbleibt in einem Buftand, wo er sowohl in Baffer ale in 216. fohol unauflöslich ift; ber Grund bavon ift einerseits bag bas Alizarin fich während bes Rochens mit Ralf verbindet, und andererseits bag bie Holzfaser wie eine Beize wirft und ber Losung Alizarin entzieht; bie Holzfafer hat namlich eine große Berwandtschaft zu biefem Farbstoff und wird, in beffen fochende Lofung gebracht, bunkelroth gefarbt. Ich habe einigemal gefunden, baß ber Rrapp, nachbem ihm alle Ralffalze mittelft einer Gaure entzogen worben, wenn er bei zu hoher Temperatur getrodnet wird, fehr wenig Farbstoff an Baffer abgibt und gebeigten Beug nur fehr fcmach farbt; ber Rrapp ift in biefem Buftanb buntelroth; warme Saure trennt bas Alizarin wieder von ber Holgfafer. Diefe Thatfache erflart, warum bas Barancin burch ju ftarfes Austrodnen unergiebig wirb.

Nach dieser Auseinandersetzung meiner Bersuche mit dem Krapp selbst, will ich noch kurz jene beschreiben, die ich mit dem bekannten Präparat aus demselben, welches man Garancin nennt, angestellt habe.

Ich finde, daß das Garancin nur einen Farbstoff, nämlich Alizarin, enthält und ganz frei ist von Rubiacin, Xanthin, Pektin und der stidsstoffhaltigen Materie. Der vorzüglichste Nuten des Garancins besteht darin, daß aus ihm alle jene Stoffe entfernt sind, welche auf die Wirstung des Alizarins einen nachtheiligen Einfluß haben.

Aus Schund's Bersuchen scheint hervorzugehen, baß jebe bieser Eubstangen, in Berbinbung mit reinem Alizarin angewandt, nachtheilig

auf die erzeugte Farbe wirft und das Weiß verunreinigt. Bei ber Bezreitung des Garancins werden diese Stoffe wirfungslos gemacht, wie folgende Versuche beweisen:

- 1) Ich nahm Kanthin, löste es in ein wenig Schwefelfäure auf und erwärmte die Lösung eine Zeit lang. Vom anfänglich glänzenden Drangegelb wurde sie allmählich dunkelbraun; mit Wasser verdünnt, setzte sie ein braunes Pulver ab, welches getrocknet allen Auflösungs-mitteln widerstand, mit Ausnahme der Schwefelfäure.
- 2) Ich behandelte Rubiacin eben so und erhielt genau dieselben Resultate.
- 3) Alizarin, eben so behandelt, wurde auch durch langes Erwärsmen nicht zerset, sondern seine Auflösung in Schwefelsäure blieb satt roth und Wasser schlug aus ihr allen Farbstoff nieder.
- 4) Ich bereitete nun ein Gemenge von Alizarin, Rubiacin und Kanthin, löste es in Schwefelsäure auf und erwärmte einige Zeit lang. Die Ausschung desselben wurde allmählich dunkelbraun; auf Zusaß von Wasser siel ein braunes Pulver nieder, welches ausgewaschen und gestrocknet, eine zarte, sammetartige Substanz war, die ein intensives Färbevermögen besaß; heißer Alkohol zog alles Alizarin aus und hintersließ das vom Kanthin und Rubiacin erhaltene braune Pulver. Diese Berbindung von Alizarin und der braunen Materie kann man als reines, von Holzsaser befreites Garancin betrachten.

Hinsichtlich ber verhältnismäßig größeren Färbefraft bes Garancins in Vergleich mit bem Krapp, stimme ich mit ber Meinung bes Dr. Schund überein, daß, weil die Kalfsalze entfernt sind, fein Alizarin mit Kalf verbunden zurückbleiben kann, und daß beim Färben mit Ga-rancin aller Farbstoff aufgebraucht wird, während beim Färben mit Krapp nur zwei Drittheile des Farbstoffs verbraucht werden.

Vorstehende Versuche rechtfertigen, wie ich glaube, ben Schluß, daß aller Farbstoff des Krapps im Xanthin seinen Ursprung hat; eine Ansicht, welche Hr. Decaisne zuerst aufstellte, nachdem er beobachtet hatte, daß frische Krappwurzeln bloß eine dunkelgelbe Flüssigkeit entshielten und erst während des Trocknens ein körniges Ansehen ershielten.

## XLIII.

Ueber das Verhalten des Weins in der Kälte; von Buffy. Aus bem Moniteur industriel, 1848, Nr. 1297.

Die Einwirfung der Kälte auf den Wein wurde bisher noch nicht besonders studirt; wir besigen darüber nur unbestimmte, mehr auf theoretischen Schlüssen als auf Versuchen beruhende Angaben. So wird allgemein angenommen, daß, wenn der Kälte ausgesetzter Wein theilweise gefriert, es das Wasser sen, welches gefriere, der Wein aber in dem Maaße reicher an Altohol werde, als er durch das Gefrieren Wasser verliert.

Dieß ift aber nicht gang richtig. Aus ben Bersuchen bes 'Srn. Bergnette ju Dijon geht bervor, daß (Burgunder =) Bein, abnehmenber Temperatur ausgesett, sich trubt, ehe er noch bis auf 0° gesunken Er bilbet einen aus Beinftein, Farbestoffen und stidstoffhaltigen Materien bestehenden Bobensat, welcher mit bem Ginken ber Temperatur immer zunimmt. Erft bei 60 C. (48/100 R.) nimmt man ein theil= weises Gefrieren mahr; ber nicht gefrorene Wein ift verhalfnigmäßig reicher an Alfohol, enthält aber bei weitem nicht allen Alfohol, welcher vorher im Wein enthalten war; eine bedeutende Menge Alfohol bleibt mit bem gefrornen Waffer verbunden, mit welchem er eine bestimmte Berbindung zu bilben icheint, welche bie Eigenschaft hat bei 60 C. voll= fommen zu gefrieren. Aus biefer und andern Erscheinungen will Sr. B. ben Schluß ziehen, bag ber burch Deftillation bes Weins erhaltene Allfohol nur ein Broduct ber Destillation, aber im Bustand feiner Bermischung mit bem Waffer burchaus fein Bestandtheil bes Beins fen (nicht ale Alfohol im Beine praeriftire). Befanntlich hat aber Ban-Luffac ben Bein bei nieberer Temperatur im luftleeren Raum bestillirt und Alfohol gewonnen; auch hat er, nachdem er ben Wein mittelft Bleiglätte entfarbt hatte, ben Alfohol burch ein zerfließliches Salz, fohlensaures Rali, ohne Beihulfe ber Deftillation ifolirt. Die Grunde aber, welche Br. B. gegen biefe Thatfachen ju Bunften feiner neuen Unficht anführt, icheinen lettere nicht hinlanglich zu rechtfertigen. Warum follte ber Alfohol, in einem gewiffen Berhaltniß mit Baffer vereiniat. bei einer gewiffen Temperatur nicht eben fo gut eine frystallifirbare Berbindung bilden können, wie Schwefelfaure und gewisse Salze?

Der Berf. gibt folgende Tabelle über ben Alfoholgehalt der Beine vor und nach bem Gefrieren und ben durch diesen Proces enistehenben Berluft ober Abgang:

| Urfprung bes Weins.       | Alfoholgehalt<br>bes Weins<br>vor nach<br>Einwirfung der Kälte. | Abgang in Folge<br>bes Gefrierens. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Eifte Gemachse 1837       | 11,50 12,12                                                     | 12 Proc.                           |
| befigs 1841               | 12,27 12,61                                                     | 7 7 "                              |
| , befigi 1842             | 12,70 13,10                                                     | 7 ,,                               |
| Erfte Gemachfe, weiß 1841 | 12,60 13,17                                                     | 7,50 "                             |
| defigi 1842               | 13,20 14,65                                                     | 20 "                               |
| Grofordinar : 1844        | 10,50 10,97                                                     | 8 "                                |
| Erste Gewächse 1846       | 13,60                                                           |                                    |

Das Gefrierenlassen bes Weins gelingt mit alten sowohl wie mit jungen, mit weißen wie mit rothen Beinen; nur ware es nicht vorstheilhaft bei geringen Beinen (vins gamays), weil ber Bein für ben Arbeiter alle seine Salze behalten und überdieß zu möglichst niederem Preise geliesert werden muß.

Die Weine ersten Gewächses besitzen in Jahrgangen, welche bem Wachsthum gunftig sind, alle Eigenschaften, welche man nur wunschen kann; die Unwendung bieses Verfahrens wird sonach auch für biese Weine unnut feyn.

Bei mittelmäßigen Producten ersten Gewächses hingegen, in gewissen ungunstigen Jahren, und namentlich bei seinen, leichten Weinen, welche gegenwärtig schwierig abzusehen sind, ferner da wo ein gewisses Product in Mißcredit gekommen ist, kann die Concentration durch Frost angewandt werden.

Da ber Alfoholgehalt ber besten Burgunderweine bei den rothen sich zwischen 12,50 und 13,50 Proc., und bei den weißen zwischen 13 und 15 Proc. hält, so genügt es für Weine von 12 Proc. Gehalt, sie durch Gefrierenlassen um 7 bis 10 Proc. ihres frühern Volums zu reduciren.

In der Negel wird man dieses Ziel erreichen, wenn man bei einem Thermometerstand von 9° C. (7° R.) unter Null, den Wein sechs = bis achtmal 24 Stunden der Kälte ausset, und halb so lang, wenn das Thermometer die Nacht über sich auf 15° C. (12° R.) unter Null eihält.

## XLIV.

Reues Berfahren des Weinbaues; von Grn. Perfoz.

Aus ben Comptes rendus, Nov. 1848, Nr. 22.

Mein Verfahren, welches die Salfte bes bem Beinbau gewibmes ten Bobens zur Erzeugung von Nahrungegemächfen zu verwenden gestattet, scheint auf ben erften Blid von ben verschiebenen in mehreren Weingegenden gebräuchlichen Methoden röllig abzuweichen. Dem ift aber nicht fo; wer bie in verschiebenen Begenben befolgte Berfahrungsart ftubirt hat, wird finden, bag mehrere ber von mir empfohlenen Runftgriffe angewandt werben. In einem Bunft aber unterscheibet fich mein Berfahren von allen anbern: ich bringe nämlich alle Bein= ftode aus einer gewiffen Flache Landes in eine einzige Grube, worin burch die erfte chemische Einwirfung bie Entwidelung bes Holges, und bann burch eine sweite bie Entwidelung ber Traube hervorgerufen wird. 3th habe mich nämlich burch birecte Berfuche überzeugt, bag in ben jum Weinbau bienenden Dungerarten Stoffe enthalten find, welche ausschließlich bas Wachsthum ber Zelle, b. h. bes Solzes, und wieber andere, welche die Entwickelung bes Reimes (Frucht ober Traube) beforbern, und bag bie Einwirfung Diefer Stoffe, ftatt einer gleichzeitigen, eine aufeinander folgende fenn follte. Durch Unwendung biefer Grundfate tann ich nach Belieben bem Bumachfe bes Solzes Ginhalt thun, welchen man bei ben gewöhnlichen Berfahren nur burch funftliche und empirische Mittel in ber Gewalt hat.

Soll die Entwickelung des Rebholzes befördert werden, so behanbelt man es wie folgt: man bedeckt die Reben, nachdem man sie in die Gruben gelegt, 6—7 Centimeter (2—2½ Zoll) hoch mit Erde, welcher man auf den Quadratmeter Oberstäche der Grube 3 Kilogr. Knochenmehls, 1½ Kil. Lederschnißeln, Abfälle von Gerbereien, Hörner, Hufe 2c. und ½ Kilogr. Syps beigemengt hat.

Wenn nach Verlauf von einem oder zwei Jahren das Holz ges nugsam entwickelt ist, so gibt man den Burzeln Kalisalze, welche den Trieb der Trauben befördern. Zu diesem Behuse verbreitet man 7 bis 8 Centim. (21/2 bis 3 Zoll) hoch über den eingegrabenen Stöcken auf den Quadratmeter Oberstäche 2 Kilogr. einer Mischung aus 3 Rilogr. fiefelfauren Rali's und 1 Rilogr. phosphorfauren Ralifalfs. 36 Man fullt bann bie Grube auf und bie Wurzeln find auf lange Zeit mit ber ihnen nöthigen Menge Ralis verfeben. Um ber Erfcopfung besselben ju begegnen, thut man aut jedes Jahr an bem Ruß ber Stode eine gewisse Menge Weintrefter zu legen; bicfe Trefter enthalten 21, Procent toblenfaures Rali und geben baber ber Grube jahrlich einen auten Theil bes ihr entzogenen Ralis wieber jurud.

Bis jest hing ber Erfolg einer Lefe, unter übrigens gleichen Umftanben, großentheils von atmospharischen Ginfluffen ab, fo bag, menn ein Beinftod 10 Theile Rali nothig hatte, um Fruchte zu tragen, und bie Einwirfung ber Warme und bes Regens auf bie in Berfetung begriffenen Besteine und Erben nur 5 liefern tonnte, Die Beinlese nicht gut ausfiel. Diefer Befahr foll mein Berfahren vorbeugen, bei melchem ber Weinstod beständig bie ibm jusagende Rahrung bat; aber baburd, bag bem Beinbauer burch mein Berfahren bie Quantitat bes Productes gesichert wird, ift ihm natürlich die Qualität besselben, welche stets von ber Temperatur abhängt, feineswegs verburgt.

## Miscellen.

Breis für Berbefferungen in ber Construction ber Locomotiven.

Die Societé d'Encouragement in Paris fest einen Breis im Werth von gwanzigtaufent France aus: fur ben Erfinder ber wichtigften Berbefferungen in ber Conftruction ber jest auf ben Gifenbahnen gebrauchlichen Locomotiv= mafchinen , ferner im Material ber Schienen und in ber Conftruction ber Bahnen, welche Berbefferungen vom Gefichtepunft ber Sicherheit und Gefchwindigfeit ber Fahrten, fowie ber Defonomie Des Bahnbetriebs beurtheilt merben

Der Breis fann unter mehrere Bewerber vertheilt werden, wenn feiner binfictlich bes Transports auf Gifenbahnen überwiegende Berbefferungen gemacht hat. Es wird über Diesen Breis in bei Generalversammlung ber Gefelischaft im zweiten Semefter bes Jahres 1851 entichieben.

Die vorzulegenden Berbefferungen burfen in Frankreich nicht vor bem 1 3a=

nuar 1847 gemacht worben fenn.

Die Bewerber muffen ihren befchreibenben Abhandlungen bie genaueften Beichnungen und wo es wunschenswerth ift, Modelle im Mafftab von wenigstens einem Funftel aus bem entsprechenben Material beigeben. Die Einfendungen nuffen vor bem 1. Januar 1851 ber Gefellichaft gufommen. (Bulletin de la Société d'Encouragement, Dec. 1848 S. 755.)

<sup>36</sup> Das heißt: mit Rali gefättigten fauren phosphorfauren Ralf.

Miscellen.

# Dujarbin's Verfahren bie Drafte ber eleftrischen Telegraphen zu isoliren.

Dieses Berfahren erheischt zwei Operationen. Die erste besteht barin, ein Kautsschufband von 1 Gentimeter Breite und 1½ Millimeter Dicke als Sprale um einen Metalbraht so zu wickeln, daß jede Windung die vorhergehende etwa zur halte bedeckt. Die zweite Operation besteht darin, über ben Kautschuf als Sprale ein Band aus gewalztem Blei von 4 Millimeter Breite und 1 Millimeter Dicke zu wickeln, so daß der Rand jeder Windung sich an den Rand ber vorhergehenden Windung anschließt, ohne daß jedoch die Windungen über einander zu liegen sommen wie bei der Kautschufchufchirale. Die Bleihülle dient um die Kautschufchufchusgeritörende Wirkung der außerten Stöße zu schuben (Comptes rendus, Januar 1849, Nr. 1.)

## Die hybraulische Kraftubertragung in Bergwerken, von 3. Sims.

Man bebient fich in ben Bergwerken horizontaler ober geneigter Gestänge, um bie Trebkraft ber Dampfmaschine auf einen ober mehrere von berfelben oft sehr entfetnte Bunkte fortzupftanzen und bas Wasser bahin zu pumpen. Diese hölzernen oder eisernen Gestänge verursachen vorzüglich ba, wo die Richtung wechselt, eine bezbeutende Reibung, setzen also der Danupsmaschine einen großen Widerstand entgegen und verhindern dadurch die Anwendung des Erpansionsprincips bei derfelben, besten Einführung für diese Arbeiten so wunschenswerth ware, um an Brennmaterial zu sparen, auch werden solche Gestänge oft beschädigt, wo dann geseiert werden nuß und großer Zeitverluft entsteht.

Um diese Uebelstände zu umgehen, empsiehlt J. Sims die Kraftübertragung burch Flüssigkeiten, wegen der höchk unbedeutenden Zusammendrückbarseit derselben; es soll nämlich an einer Stelle durch die Dampsmaschine eine Druckpumpe in Bewegung geset werden, welche durch ein Rohr mit einem Cylinder verbunden ist, der wie der Preschlinder einer hydraulischen Presse wirkt. Das zwischen beiden liegende Berbindungsiohr kann allen Windungen und Formen des offen erhaltenen Raumes solgen und hat daher wesentliche Vorzuge vor einem starren Gestänge.

(Moniteur industriel, 1848 Mr. 1272.)

## Berbeffertes Verfahren beim Weben von baumwollenen Geweben, welche gerauhet werben follen.

Der Meber Dietrich zu Mittel=Beterswaldau, Kreises Reichenbach in Schlefien, ist auf das Berfahren gekommen, ber Anfertigung solcher baumwollener Gewebe, welche eine rauhe Oberstäche ethalten sollen, und daher nach dem Weben gerauhet werden muffen, den Einschußfaden links, statt wie gewöhnlich rechts, auf das Schußsspulchen aufzuspulen. Bei dem Weben mit der Hand, wozu gewöhnlich ein Schuße angewendet wird, in welchem das Spulchen stei an dem sogenannten Pfriemen läuft, hat das Rechts= und Linksausspulen des Garns zwar keinen Einstuß auf die Orehung des Kadens und auf das nachmalige Rauhen des Gewebes. Bei dem Weben mit dem Schnellschüßen dagegen, in welchem das Spulchen sest aufgesteckt wird, gewährt das Linksausspulen den Bortheil, daß der Einschußfaben, welcher sich bei jedem Abzuge vom Spulchen einmal um sich selbst dreht, dabei nicht nur so locker bleibt, wie er gesponnen ift, sondern daß er während des Abziehens vom Spulchen noch lockerer wird, indem er sich zugleich ausdreht, was dann beim Rauhen des Gewebes der Arbeit sehr förderlich in und wollreichere Gewebe liesert, als wenn das Gain rechts ausgespult wird, wobei es sich durch das Abziehen vom Spulchen noch mehr zusams mendreht und breller wird als es gesponnen war.

231 Diescellen.

Dem Beber Dietrich ift fur bie Mittheilung biefes Berfahrens eine Belohnung Seitens bes preußischen Ministeriums fur Sanbel und Gewerbe ertheilt worben, um basselbe zur allgemeinen Kenntniß bringen zu konnen. (Berhandlungen bes Bereins zur Beforberung bes Gewerbsteißes in Preußen, 1818. S. 191)

Anweisung zur Verfertigung ber Leuchtbrenner fur Solar = und Lunars Lampen.

Folgende Bemerkungen erganzen bie im polytechn. Journal Bb. CX & 397 enthaltenen Mittheilungen über die Frankenstein'ichen Lunar= und Solar= lanven:

Bur Berfertigung ber Leuchtbrenner nimmt man irgend ein loder gewebtes Beug, am besten fognannten Spigengrund ober auch Bage, bereitet fich einen bunnen Brei aus gleichen Theilen fehr fein geriebener Rreibe und gebrannter Magnefia (Magnesia usta) mit Waffer und fnetet bas Beug in Diefem Brei fo lange herum, bis es überall gang gleichmäßig durchnett ift. Sierbei muß man vor allem barauf feben, daß bas Beug nicht fo febr vergertt wird; auch barf nian bie Daffe nicht fo bid machen, bag bie Dafchen bes Beuges fich jufegen konnen, basfelbe muß vielnicht unverandert feine Beschaffenheit behalten. Nachbem bas Beng ungefahr eine halbe Stunde in ber Daffe gelegen hat, nimmt man es heraus, drudt es aus und läßt es trocken weiden. Das Trocknen fann an der Luft oder am warmen Ofen ge-Das trodne Beug wird nun nochmals burch eine Daffe gezogen, welche aus gleichen Theilen Rreibe, Dagnefia und fo viel Baffer befleht, bag bas Bange eine bidliche Fluffigfeit, ungefahr wie Del, bilbet. Diefer Daffe fest man aber auf 50 Theile ber angewendeten Rreide und Magnefia 20 Theile arabifches Gummi und etwas weniges Rienruß ju, von letterm namentlich nur fo viel, bag bie getrodnete Daffe graufdmar; erideint. Unftatt ber 20 Theile Gummi fann man auch 15 Theile Leim nehmen Erfteres ift aber beffer. Dag man barauf feben muß, jene Bindemittel vollftanbig aufgelost in der Fluffigfeit ju erhalten verfteht fich von felbft. Das burch biefe Daffe nochmals gezogene Beug wird wiederum ausgebrudt, getrodnet und nach bem Trodnen entweber ftart gepreft ober gerollt (gemangelt). Man muß nun feiner mehrere fegelformig gebrehte Bolgftude haben, welche genau die Form ber Leuchtbrenner befigen, aber ungefahr 4 - 5 Boll langer als biefe find. Ueber biefe Bolger macht man fich Papierhulfen, welche mit ihren Randern gujammen geleimt find und folglich hohle Papierfegel bilben. Diefe bestreicht man einigemal mit Del und ichiebt fie bann, wenn letteres in bas Bapier eingebrungen ift, auf ben Bolgfegel. Aletann wird bas wie oben ermahnt murbe, aubereitete Beug in trapegformige Stude geschnitten, und biefelben auf folgenbe Art jur Berftellung ber Leuchtbrenner benutt: Dan beftreicht ten Rand bes Beuges bis etwa auf 1 - 2 Linien mit aufgelostem arabifdem Gummt und widelt bann bas Stud fo auf bas auf bem fegelformigen Solgfind befindliche Papier, bag ber mit Bummi bestrichene Rand nach innen fommt. Man gleht, nachbem bieg geichehen ift, ben Papierlegel mit bem Leuchtbrenner ab. laft lettern troden werben, um ihn bann ebenfalls von dem Papierfegel weggunehmen, und benutt ihn auf Die angegebene Urt. Bei einiger liebung laffen fich folche Leuchtbrenner ungemein schnell herstellen fo baß fie fehr billig ju ftehen fommen.

Den für Gaslicht bestimmten Brennern hat Frankein noch eine Unterlage von Bapier gegeben, welches ebenfalls mit der erwähnten Masse überzogen und nach dem Trocknen mit etwas Del bestrichen ist. Welchen Nugen diese Unterlage gerade sür das Gaslicht haben soll, läßt sich nicht gut einsehen. Will man den Leuchtbrenner übrigens für Gaslicht benugen, so versteht es sich von selbit, das dieß nur bei Flammen geschen kann, die durch Argand'sche Brenner gebildet sind, also bei chlindrischen hohlen Flammen, innerhalb welche ein Luftstrom eintreten kann.

(Bolytechnifches Wochenblatt, 1848, Dr. 4.)

Beschreibung einer Masse zur Anfertigung verschiebener Lurusgegenstände; von Friedrich Zuber in Bamberg.

Bu biefer Maffe, auf beren Bereitung und Anwendung ber Buchbindermeister und Galanteriearbeiter Buber ein Privilegium fur Bagern erhielt, gehoren folgenbe Bestandtheile: bider, mit weißem Bech verfetter venetianischer Terpenthin, befter Tifchlerleim, Englifdroth, Sandelholzspane und Neuburgerweiß. - 3mei Pfund Terpenthin, mit 1/2 pfund Bech verfegt, und 2 gfund Leim von gleicher Confifteng werben fehr heiß gemacht und fleißig burcheinander gerührt, hierauf 4 Pfund Reuburgerweiß, 2 Bfund Englischroth, 2 Pfund Sandelholzspane mit bem beißen Leim und Terpenthin aufe innigste vermischt, und noch 1/2 Seidel (1 Seidel = 3/, preußi= fce Quart ober 1/2 Biener Mang) Copalfirnig ober Afphaltauflösung (bestehend aus 3 Theilen Afphalt, gelost in 8 Theilen Terpenthinol) bagu gegoffen. Mifchung fo lange burchfnetet ift, bie fich biefelbe vom Ruhrholze abschält, fo werben flace Ruchen baraus gewalzt, und die Daffe ift zum Gebrauche fertig. Die Mobel, in welchen die Bergierungen gepreßt werben, fonnen von Ghpe, Metall, Solg ober von der Maffe felbit jenn, nur muß im letteren Falle ber Model gang ausgetrodnet und hart senn. Um die hart gewordene Maffe zu erweichen, hat man einen flachen Reffel, der in einem zweiten mit heißem Wasser gefüllten hangt, doch fo, daß bas Wasser in den oberen eingesetzten Reffel nicht eindringen kann. In diesem letztern befindet sich die Maffe auf einer trocknen Lage Neuburgerweiß und erweicht sich burch Die Barme, Die bas heiße Baffer im unteren Reffel bem oberen Reffel eitheilt. Der Model wird mit etwas Terpenthinol eingeolt, ein erforderliches großes Stud Maffe aus dem Reffel genommen, etwas durchknetet und in den Model hineingedrückt. Hierauf wird ein Druck in ber Preffe gegeben, mit einem nafgemachten Deffer bas oben Berausgepreßte flach abgeschnitten und bie Bergierung ober bergleichen fertig berausgenommen, auf Holz theils aufgeleimt, theils aufgenagelt, bann beliebig mit Leins farben gefarbt, mit Copalfirnig ladirt Goll die Maffe im Wetter ausbauernd fenn, fo werden 2 Pfb. Leim in 2 4fb. Leinöl fluffig gemacht, 2 Bfb. Terpenthin mit 1 Pfb. fcmarzem Pech verdidt, mit ber Leinlöfung heiß vermifcht, dann 2 Bfb. Sagefpane, 2 Pft. Neuburgermeiß und 2 Pft Englischroth barunter gefnetet. Er= weichung und Preffung wie oben. Beibe Daffen widerfteben ber Feuchtigfeit, werben immer harter, befommen feine Riffe, und die legtgenannte Maffe halt bei jeder Mitterung gleich Stein und Solz, nur langer ale letteres, aus.

Die Anwendung solcher Maffen ist fehr vielfältig, z. B. für Möbel, Berzierunsgen, Bilberrahmen, Schatullen, Leuchter, Uhrgehäuse und überhaupt zu allem, was der Bildhauer und Modelleur in Holz, Ihps und Stein arbeitet. Die Maffe läßt sich mit Firnis dauerhaft vergolden, so daß man Firmen in allen Schriftzügen ers haben daraus fertigen kann Sie ift sehr wohlseil nud wegen ihrer leichten Bersarbeitung allgemein anwendbar.

In Paris bei Lendem ain, in Wien bei Girartet werben jahrlich vielleicht für 8000 fl. aus obiger Maffe vergertigte Gegenstände nach der Leipziger und Franksfurter Meffe trop des Eingangszolles geschickt. (Kunft = und Gewerbeblatt bes pos lytechnischen Vereins fur Bahern, 1848, S. 635)

# Ueber Schießbaumwolle; von D. Philipp.

Bei ben jehigen Schiegubungen ber Burgerwehr glaubte ich die Gelegenheit benuten zu muffen, der Schiegbaumwolle noch einmal nielne Aufmerksamkeit zu widmen, eventualiter dieselbe zu Ehren zu bringen Die Versuche der Privaten wurden
schon fruh genug wegen ber Gefährlichkeit derselben eingestellt, da es öfters vorkam,
daß beim Laden der Schuf logging. Soviel ich damals zu beobachten die Gelegenheit hatte, war meistens das Explodiren dann erfolgt, wenn beim Laden der hahn
nicht geoffnet war, in welchem Falle die Comprimirung der Luft wie bei den pneumatischen Feuerzeugen wirken konnte; in selteneren Fallen mochte wohl auch eine

236 Miecellen.

heftige Contufion bie Entzundung bewirft haben. - Bor einiger Beit befchloß ich nun birecte Berfuche ju machen, und wog befihalb fur verfchiebene Gewehle und Buchfen Portionen Baumwolle ab, und zwar ben vierten Theil bes Pulvergewichts. Auf bem Schiefftanbe theilte ich niehreren Befannten beigleichen Portionen mit, und biefelben maren mit ihren Schuffen fehr zufrieben, ja fie erflarten fogar, bag bas Gemehr beim Schießen gar nicht rude. - Aber folgenbe Falle ereigneten fich. Es hatte Jemand aus Unwiffenheit erst Bulver geladen und bann Baumwolle mit ber Kugel barauf; beim festen Aufsetzen bes Ladestockes ging ber Schuf los, jum Gluck ohne Schaben anzurichten 3ch glaubte biefen Fall ibentifch mit bem oben ermahnten, weil die Luft beim Laden wegen des Pulvers nicht entweichen konnte, und es murbe ohne Bedenfen weiter geschoffen. Ich nahm babet ein Gewehr, aus bem foeben mit Bulver gefchoffen war, um es mit Baumwolle ju laben; ber Lauf fühlte fich noch warm an, und ich martete baber fo lange, bis ich glaubte, bag die allerdings noch fpurbare Barme feinen Ginfluß mehr auf die Baumwolle ausüben fonnte, als ich aber bie Baumwolle noch nicht gang hinunter hatte, explodirte biefelbe. - Diefer Rall genügte mir nun, um bie Gefährlichkeiten ju conftatiren, und ich ftand von weiteren Berfuchen ab. Bemerkenswerth scheint es mir, bag bie Baumwolle, Die ich anwendete, 13/4 Jahr alt mar und bedeutend an Rraft zugenommen zu haben ichien (bas oben angewendete Bewicht murbe in einzelnen Fällen bedeutend vermindert ohne Einfluß auf ben Schuß), aber bag auch bie Gewehre auffallend mehr nach bem Schießen rofteten, als ich bieß fruher bemerkte. Es scheint also ziemlich gewiß zu fenn, bag bie Baumwolle in ber Form, wie fie bis jest angewendet wurde, als Schiegmaterial feinen Gingang finden fann; aber Schabe mare es, wenn diefer fo merfmurbige Stoff nicht anderweitig Bermenbung fanbe. (Berliner Gewerbe :, In: duftrie = und Sandeleblatt.)

# lleber bas freiwillige Erblaffen ber Manganschrift; von C. F. Schönbein.

Die gelbbraune Farbung ber Schrift, welche man erhalt, wenn mit einer Auflöfung von ichmefelfaurem Mangan befchriebenes Papier ber Ginmirkung ogonifirter Luft ausgesetzt wird (polytechn. Journal Bb. CV S. 440), ift nach ben von mir gemachten Erfahrungen nicht beständig : fie erblagt nach und nach und verfdwindet mit ber Beit so vollständig, daß das beschriebene Papier endlich wieder vollkommen weiß erscheint Sat man eine derartige Schrift ober Zeichnung nur schwach ents widelt, daburch namlich, bag man ogenifirte Luft nur furge Beit auf bas befdriebene ober überzeichnete Bapier einwirfen ließ, boch fo, bag Schrift ober Zeichnung noch bemerflich war, und überlagt man ein foldes Pavier fich felbft, fo fieht man von jener ichon nach wenigen Wochen beinahe nichts mehr. Im Ceptember vorigen Sahres uberichrieb ich einen Bogen mit ber ermahnten Danganlofung und ließ benfelben in einer Dzonatmofphare fo lange hangen, bis bie Schrift merflich ftart bervorgetreten, jeboch mehr gelb als braun mar, und nun legte ich ben Bogen in meinen Arbeitstisch. Bor wenigen Sagen nahm ich jenen wieder zur hand und fand ihn so vollig weiß, bag von ber Schrift auch nicht die geringfte Spur mehr mahrgenommen werden konnte. Brachte ich ben fo beschaffenen Bogen in ogenisitete Luft, fo fam bie frühere Schrift wieder volltommen jum Borfchein. Manganschrift ju gleicher Beit gemacht, aber merflich flarfer, b. h. bis gur braunen Farbung entwickelt, ift gur Stunde immer noch beutlich, obwohl etwas blaffer geworden. Bielleicht merben Jahre vergeben, bis biefelbe vollständig verschwunden ift.

Ueber die nächste Ursache des freiwilligen und langsamen Berschwindens der Manganschrift weiß ich nichts Bestimmtes anzugeben; es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, daß dasselbe auf einer allmählichen Desorydation des Mangansuperorydes betuht, welches die färbende Substanz besagter Schrift ausmacht Mir scheint es wahrscheinlich zu seyn, daß die Bapiermasse nach und nach desorydirend auf das Superoxyd einwirkt und die auf der Stelle der Manganschrift besindliche und vom angewendeten Sulfat herrührende Schwefelsäuse mit dem dort entstandenen Mangans

ornbul sich wieber ju farblosem Sulfat vereiniget. Aus biesem Salz wird bei wiederholter Einwirfung bes Dzons abermals Schwefelfaure ausgeschieben unter Bibbung von Mangansuperoxydhybrat, weshulb eben bie steiwillig erloschene Mangansichrift in ozonisteter Luft wieder zum Borschein fommt. (Poggendorff's Annalen ber Physik und Chemie, 1848 Nr. 11.)

Neber die Färbung des Wismuths auf galyanischem Bege; von Professor J. C. Poggendorff.

Befanntlich nimmt das Wismuth, wenn es nach dem von Quesneville ansgegebenen Berfahren durch Schmelzen mit Salpeter gereinigt wird, die prächtigsten, theils goldgelben, theils grünen und röthlichen Farben an, und eben so ist befannt, daß es, mit Wasser befeuchtet der Luft ausgesetzt, in einiger Zeit braunroth und zulet veilchenblau anläuft. Es scheint indes noch nicht beodachtet zu seyn, daß man gleiche oder ähnliche Farben auf Wismuthflächen von beliebiger Größe ganz nach Wilkur und in verhältnißmäßig sehr furzer Zeit hervorrusen kann, wenn man solche Flächen in Kalilauge als positive Elektroden (Pole) eines galvanischen Stromes answendet.

Der Verfasser, ber bei Gelegenheit anderer Untersuchungen auf diese Thatsache geleitet wurde, bediente fich hieber in der Regel einer Batterie von zwei Grove's ichen Bechern und einer Losung von einem Theil Aestali in vier oder sechs Theilen Basser, in welcher der positiven Bismuths-Clestrode eine Platinplatte als negative Clestrode gegenüberstand. Bei einer solchen Combination überzieht sich die Bismuthsplatte in wenig Augenblicken und in voller Gleichförmigkeit mit einer Reihe von Farben, deren successive Austreten im allgemeinen ganz dem Geset der Newton's schen Farbenzinge folgt, indem der Reihe nach Gelb, Noth, Violett, Blau und Grün hintereinander erscheinen. Durch schisches Unterbrechen des Stromes kann man jede dieser Farben sessen, jedoch titt ihre wahre Natur erst dann hervor, wenn man die Mismuthplatte zur Flüssigseit herauszieht, mit der Sprisslasche wohl absspillt und an der Luft trochen läßt.

Die so erhaltenen Farben zeigen, wenn die Platte gut geschlissen und polirt worden, auch frei von Arsenikgehalt ist, einen Glanz und eine Lebhaftigkeit, welche die der Nobili'schen und Böttger'schen Farben wohl noch übertressen möchten, vermuthlich weil das Substrat derselben durchsichtigerer und farbloserer Natur ist als das Blei- und Manganüberoryd, welche das Material zu den letztgenannten Farben bilden. <sup>37</sup> Unterhält man den Strom, nachdem das Grün erschienen ist, noch einige Zeit, so wird die Mismuthplatte wiederum farblos, und nun kommen Farben zweiter Ordnung zum Borschein, die aber lange nicht so rein und glänzend wie die der ersten sind. Die Mismuthfarben bilden hiedurch eine Art von Gegensatz zu den Wlei- und Mangansarben, die gerade erst in der zweiten Ordnung ihre größte Lebhaftigkeit entwickeln. Es wäre indessen möglich, daß sich auch die Wismuthfarben zweiter Ordnung in höherer Lebhaftigkeit darstellen ließen, wenn man eine Batterie von größerer Becherzahl anwendete. Bei der oben genannten Batterie von zwei Bechern wird der elektrische Strom durch die geringe Leitungssähigkeit der auf das Mismuth abgelagerten Substanz so geschwächt, daß die Darstellung jener zweiten Farbenreihe einige Stnnden Zelt erfordert.

Uebrigens kann bas successive Auftreten zweier Farbenreihen, getrennt burch eine Schicht von vollkommener Farblofigkeit, wohl keinen Zweifel hinterlassen, baß die Wismuthfarben nur ber Dide ber sie bilbenben Schichten ihre Entstehung verbanken, wahrend es noch ungewiß seyn mag, aus welchem Material biese Schichten bestehen,

<sup>87</sup> Man febe polpechn. Journal Bb. XCIV G. 569.

238 Midcellen.

ob aus einem Orybe ober einer Kaliverbindung besselben. Letteres möchte seboch bas Wahrscheinlichere seyn, da die Farben, schon bei Eintauchung der Platten in sehr verdunnte Schwefelfaure, fast augenblicklich verschwinden, und andererseits bei Anwendung von Ammoniafflussigfeit, statt der Kalilauge, gar nicht zum Borschein kommen. (Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bb. 74, S. 586.)

#### Ueber Beleuchtung mit Ruftern.

Wie können die Glaser an sogenannten Lüstern die brillanteste Beleuchtung bervordringen? — Man glaubt gewöhnlich, dieß geschehe, wenn man viele Glasstücke mit einer Menge Facetten in den verschiedenartigsten Richtungen und zierlichsten Formen andringt. Dieß ist nach den Grundsäsen der Optik im allgemeinen nicht richtig. Hr. Dobler, Leuchtersabrikant in Birmingham, hat zuerst die Bemerkung gemacht, daß dreiseitige oder vierseitige Prismen mit größeren Flächen, gleichsörmig in kreisähnlichen angedracht, den Glanz ungemein erhöhen. Er zieht feiner die cylindrische ober auch die kegelsörmige Zusammenstellung allen anderen vor, so zwar, daß eine Längenkante nach außen gewendet ist, je zwei benachbarte Prismen aber mit einer anderen Längenkante zusammenschauen oder sich saft berühren. Oben und unten aber sind die Prismen etwas scharf abgestumpft, so daß sie in eine Ringsassung mit Gyps eingekitet werden können, und beide Ringe werden dann durch die Drähte verbunden, ob nun das Licht innerhalb oder außerhalb des Lüsters angebracht wird. Bei der kegelförmigen Zusammenstellung, deren Form gefälliger erscheint, müssen natürlich die Prismen nach oben schmieder zusausen. Die dreiseitigen Prismen werden am besten gleichseitig gemacht, weil bei einem Winkel von 60 Grad das Farbenbild am breitesten wird. (Bayerischer Gewerbstreund, 1848, S. 52.)

#### Neue Art Gutta - percha.

Man hofft auch im holländischen Ostindien zu Palembang aus den Binnen- ländern die Guttaspercha oder GetahsBertja zu erhalten. Man fand, daß auch hier wahrscheinlich diese wohlbekannte Gummiart in hinreichender Menge zu bekommen sen, daß man sie jedoch nur durch Umhauen des Baumes erhalten konne. (Dieß ist ein Irrthum, der, wenigstens nach englischsossischen Blättern, bereits auch Mas- lacca seine Berichtigung kand.) Dagegen fand man eine andere Gummiart, Getahmala-duay genannt, welche ohne Umhauen in großer Menge zu erhalten ist, manchsmal bis zehn Picols von einem Baum. Sie ist nicht zu so mannichsachen Dingen brauchbar wie die GetahsBertja, doch mit lesterer vermengt vielsach nüblich. (Das Ausland, nach dem Amsterd. Handelsblad, 2. Sept. 1848.)

#### Erfennung von Blutfleden in Bafche.

Wenn sehr kleine Blutfleden auf Leinenzeug zerstreut sind, ist es in der Regel sehr schwierig, ihre thierische Abkunft durch Erhigen in einer Röhre nachzuweisen. Hr. Moride empstehlt dazu folgendes Berfahren. Er stedt den staglichen Fleden in die Mitte einer an einem Ende ausgezogenen, 8 Centimeter langen Glasröhre von 7 Millimeter Durchmeser im lichten, die man vorher mit einem Gemenge von Natronhydrat und Aegkalf füllt. Ein ganz kleines Glaszlöcken, das mit destilitztem Wasser angefüllt ist, in welches von dem Glasrohr mit dem Gemenge ein gebogenes Röhrchen aussteigt, vollendet die Borrichtung. Wird nun das Gemenge über der Weingeistlampe die zum Nothglühen erhigt, so zersetzt sich die organische Materie, es entwickelt sich Ammoniasgas, wenn Sticksoff vorhanden ist, und macht, in dem Glöcken aussteigend, die kleinen, durch Essissure gerötheten Streischen Lackmus-

Miscellen.

papier, die man, nachdem man sie ausgewaschen, bain schwimmen läßt, wieder blau. (Journal de Chimie medicale, Novbr. 1848.)

/

# Pforalea, eine neue Rährpflange.

Hanzösischen Regierung wegen Einführung ber oben genannten Pflanze in Frankeich gesandt war, konnte in den Ebenen des Jowa-Gebietes keine Samen dieser Leguminose erhalten, weil Regen, Schnee, zum Theil auch Reise im Monat Juni vorigen Jahres die Befruchtungstheile der Pflanze beschädtigten; dagegen brachte er 6 Kiften voll der brodliesernden Burzel mit. Um im nächten Jahre Samen der Pflanze zu erhalten, sind von ihm Anstalten getroffen. Ebenso versäumte er nicht, die geologischen Verhältnisse des diese Pflanze tragenden Bodens und die klimatischen der Gezgend sorgfältig zu untersuchen. Soviel theilt er vorläufig mit. (Moniteur industriel, 1848, Nr. 1298.)

Ueber die Art wie der phosphorsaure und kohlensaure Kalk in die Pskanzenorgane gelangen, und über die Rolle welche sie darin spielen.

Daß genannte phosphorsaure Salze sich in gewissen Pflanzen, namentlich ben Cerealien sinden, ist bekannt. Wie aber diese unlöslichen anorganischen Salze in die Pflanzenorgane gelangen, ist eine physiologische Frage von großem Interese, zu beren Lösung Hr. Lassaugen eine Reihe von Versuchen angestellt hat. Aus denfelben geht hervor, daß der sohlensaure und der phosphoraure Kalk der Knochen un Boden durch das Eindringen des Regenwassers, im Verhältniß der in letztem ausgelösten Kehlensaure, ausgelöst werden können. Diese Kalksalze üben einen, das Wachsthum befördernden Reiz auf die Pflanze und gehen, das Gewicht derselben vermehrend, in sie über Die Aschensaue und gehen, das Gewicht derselben vermehrend, in sie über Die Aschensaue und gehen, welche in Kieselsand gezogen und mit der Auslösung dieser Kalksalze begossen worden waren, hatte ein fünsmal so großes Gewicht als Aschensaue, die unter ubrigens gleichen Umständen, mit bloß Kohlensaure enthaltendem Wasser begossen worden waren. Ausger den durch den thierischen Dünger entwickelten Gasen und ammoniakalischen Bestandtheilen, sind also auch die in ihm enthaltenen Kalksalze von wesentlichem Rugen für das Gedeihen der Pflanzen. (Journal de Chimie médicale, October 1848)

Die falzsauren Alkalien, als Auflösungsmittel bes phosphorsauren Kalks im Organismus.

Biele Speisen enthalten basisch = phosphorsauren Kalk. Wie aber die Assimulation dieses Salzes geschieht, ift noch nicht genugsam erklart. Wohl weiß man, daß die Saure im Magensaft die Assimilation sehr befördert; ob aber die Milchsaure hier allein thatig ift, oder auch andere Bestandtheile des Magensafts, namentlich die salzsauren Alkalien, diese Frage suchte Hr. Lassauren zu beantworten. Bekanntlich enthalten der Speichel, das Serum des Speisesafts, des Bluts, das Gelenkwasser, die Galle 2c. alle eine gewisse Menge salzsaurer Alkalien, aber auch mehr oder wes niger phosphorsauren Kalk. Es frug sich nun, ob letzteres Salz durch salzsaures Alkali aufgelöst erhalten wird. Behuss der Beantwortung dieser Frage wurde aus

240 Miscellen.

gebrannten Knochen reiner bafisch phosphorsaurer Kalf bereitet und hinsichtlich seiner Auflöslichseit in Chlornatrium directe Bersuche angestellt, welche ein bejahendes Ressultat gaben und zwar lösen 40 Kubismeter Wasser, welche ein Zwölftheil ihres Gewichts Chlornatrium enthalten, 0,0127 Gramme ober 1/1333 auf, folglich kann ein Liter solchen Salzwassers bei gewöhnlicher Temperatur 0,333 Gramme ober 6 kran basisch phosphorsauren Kalfs auflösen. — Wahrscheinlich wirft das Chlornatrium auch im Boden nühlich als Auflösungsmittel ber Kalfsalze. Ebenso scheint das Kochsfalz, den Speisen zugesetzt, in der thierischen Dekonomie nicht nur als ein Bestandstheil berselben an und für sich, sondern auch zum Auflösen von basisch phosphorssaurem Kalk von großem Ruhen zu sehn. (Journal de Chimie médicale, Nov. 1848.)

#### Ueber bie Anwendung bes weißen Arfeniks in ber Landwirthschaft.

In Sampshire, Lincolnshire und vielen andern englischen Graficaften pflegen bie Landwirthe ben Saatweigen in eine ftarke Arfeniklofung einzulegen, ebe fie ihn ausfaen, um ihn gegen Burmer und ben Brand ju fcugen. Diefes Berfahren verbreitet fich immer mehr. Das Product biefer Saat ift befiwegen noch feineswegs giftig. Es hat biefes Berfahren nur bie üblen Folgen, daß bie bas Ausfaen vornehmenben Berfonen nicht felten jene erften Symptome zeigen, welche bei minber ftatten Arfenitvergiftungefallen mahrgunehmen find, ferner, bag in folden Wegenben Fafanen und Repphuhner , welche biefe Rorner vergehren, mit ben Symptomen ber Arfenikvergiftung tobt gefunden werben; fie liegen namlich nicht, wie fonft tobte Bogel, ber Sette nach hingestreckt, sondern halten den Kopf aufrecht und bie Augen offen, ale wenn fie lebten. Rorner, welche ben auf folche Beife umgefommenen Repphuhnern gur Rahrung gebient hatten, zeigten bei ber von S. B. Fuller angestellten Untersuchung einen ftarfen Arfenifgehalt. Der Schlund ber Bogel mar auch ftart entgundet, die Eingeweibe jeboch nicht, überbieg maren folde gang leer, wie ausgewaschen (vielleicht Folge von Diarrhoe?). Auch mar bas Bift fo in ben Organismus übergegangen, baß bas einer Rate vorgeworfene Fleisch eines Repp= huhns eine fehr heftige giftige Wirkung auf fie hervorbrachte. — Es ift baber in Wegenden, wo man fich biefes Berfahrens bebient, bei coleraahnlichen ober anbern ploglichen Rrantheitsanfallen nothig, fich zu überzeugen, ob ber Patient nicht auf biefe Beife umgefommene Repphuhner gegeffen habe; ebenfo in Bergiftungsfallen, bamit niemand einer absichtlichen Bergiftung ungerechterweise beschulbigt werbe. Sollte fich burch weitere Untersuchungen ergeben, bag bas fogenannte Ralfen bes Getreibes mit Arfenit einen nachtheiligen Ginfluß auf Die Gefundheit ber Bevolferung haben konnte, fo mare es am besten, biefes Berfahren gang zu verbieten. (Moniteur industriel, 1848, Rr. 1305.)

# Polytechnisches Journal.

Dreißigster Jahrgang.

# Viertes Seft,

#### XLV.

Ueber eine von den Horn. Ie Gavrian und Farinaux in Lille erbaute Dampfmaschine von 30 Pferdekräften; Bericht des Hrn. Ie Chatelier.

Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement, 1848, Augustheft S. 435 und Septemberheft S. 574.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Mit dieser Maschine bewarben sich die Erbauer um den für das Jahr 1848 von der Société d'Encouragement ausgesetzen Preis, da dieselbe hinsichtlich des Brennmaterialverbrauchs unter dem im Programm bestimmten Maximum von 1,5 Kilogr. per Stunde für die Pferdefraft geblieben ist. (Der Brennmaterialverbrauch beläuft sich nämlich stündlich per Pferdefraft auf 1,323 Kilogr., wie das Protosoll nachweist, welches über neunstündige Versuche ausgenommen wurde die der Berichterstatter mit der Maschine anstellte.)

Die Hhrn. le Gavrian und Farinaux bemerken, daß sie seit dem 6 Mai 1846, dem Datum, unter welchem sie ein Patent auf ihre Dampsmaschinen mit zwei isolirten Chlindern erhielten, 22 Maschinen von 14—40 Pferdefräften erbaut haben, und in der letten Zeit noch eine von 100 Pferdefräften, welche sich auf dem Dampsboote Maréchal de Villars besindet, das von Havre nach Dünkirchen fährt.

Die Hauptsachen, worauf die Hhrn. le Gavrian und Farinaur aufmerksam machen, bestehen in der Art der Dampsvertheilung, in einer Abänderung, welche an dem Systeme von Woolf durch das Trennen der beiden Cylinder vorgenommen wurde, und in der Anordnung der Dampskessel.

Ich werde nun diese Bervollkommnungen der Reihe nach durch-

nehmen und in Rurze ihren Nupen angeben:

1) Dampfvertheilung. Die Horn. le Gavrian und Farisnaur waren die ersten, welche (im Jahr 1842) eine Stange mit rechs Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. S. 4.

tem und linkem Gewinde anwandten, um bei der Drehung nach Rechts oder Links, die beiden gesonderten Theile des Erpansionsschiebers einans der zu nähern oder von einander zu entsernen. Die Idee dieser Erspanstonsvorrichtung ist sinnreich, aber sie hat den Uebelstand, daß die Dampszuströmung nicht sehr rasch unterbrochen wird, besonders dann, wenn man start erpandiren lassen will; überdieß kann man nicht weiter als die ungefähr zu  $^4/_5$  des Kolbenlauses erpandiren lassen, d. h. man muß absperren wenn der Kolben  $^4/_5$  seines Weges gemacht hat; um dieß zu erzielen, ist es nothwendig dem Ercentricum für den Vertheislungsschieber einen Vorlauf von  $45^{\circ}$  zu geben.

2) Abanberung an dem Systeme von Woolf. Nachdem die Ersinder eine große Anzahl von Woolf'schen Maschinen mit nebenseinander liegenden Cylindern erbaut hatten, suchten sie dieselben dadurch zu vereinfachen, daß sie die Aussührung des Gusses und die Zusamsmenstellung der Maschine weniger schwierig machten und einen großen Theil des sonst verwendeten Materials ersparten. Das System von Woolf ersordert die Anwendung eines Balanciers; ihr System ersordert dagegen, daß die Kraft direct übertragen werde.

Die Hauptachse liegt oberhalb der Maschine und wird von zwei Tragbalfen getragen, deren Enden mit der Mauer verbunden sind, und die außetdem noch durch vier Säulen gestütt werden. Die Kolbensstangen der beiden Cylinder sind mit dwei Krummzapfen verbunden, welche auf die Achsenenden aufgekeilt sind. Das Schwungrad befindet sich mitten auf der Achse und ift mit Jähnen versehen, so daß es zugleich als erstes Triebrad dient.

Der kleine und große Cylinder sind so mit einander verbunden, daß der Damps vom untern Raum des kleinen Cylinders in den unstern Raum des großen Cylinders und umgekehrt gelangt. Die Krummsapsen mussen beschalb einander gegenüberstehen, so zwar daß sich diesselben wie die Zugs und Kolbenstangen und die Kolben das Gleichgeswicht halten. Um den Damps so vollständig als möglich zu benüßen, wäre es gut den beiden Krummzapsen eine symmetrische Lage zu geben; die Ersinder zögen es aber vor, um den Uebergang über die todten Punkte zu erleichtern, den Krummzapsen für den großen Cylinder um 45° zu verdrehen. Die Rechnung zeigt, daß der dadurch entstehende Krastverlüst höchst unbedeutend ist, während der Bortheil einer regelsmäßigen Bewegung nicht geläugnet werden kann; man könnte übrigens den durch das Verseßen der Kurbel entstehenden Nachtheil sast ganzlich dadurch vermeiden, daß man den Austritt aus dem keinen

und den Eintritt in den großen Cylinder um ebensoviel vorausgehen ließe, als die Kurbel des großen Cylinders.

Diese Anordnungen gestatten, mit Beibehaltung eines sehr regelmäßigen Sanges, ben Durchmesser und das Gewicht bes Schwungrades bedeutend zu verringern, so daß ersterer nur 2,60 Met. und letzteres nur 1400 Kilogramme beträgt. Eine gewöhnliche Maschine
mit einem Cylinder oder mit zwei gekuppelten Cylindern, würde für
ein Schwungrad von diesem Durchmesser ein Sewicht besselben von
7 — 8000 Kilogr. erfordern, oder für ein Schwungrad von 1400
Kilogr. Gewicht einen Durchmesser desselben von 6 Meter. Durch die
Gewichtsreduction wird nicht nur Material für das Schwungrad und
seine Lager erspart, sondern wegen seines geringen Durchmessers wird
auch ein kleinerer Raum zum Ausstellen der Maschine erforderlich, und
es kann das Schwungrad auch gleich als Zahnrad benutt werden.
Diese Vortheile sind unter gewöhnlichen Umständen gar nicht, oder doch
nicht leicht zu erreichen.

Bei den doppelten Maschinen welche durch Kuppelung von zwei bes sonderen Maschinen entstehen, wie diejenige welche die Ersinder für die Marine zu dauen vorschlagen, werden die Krummzapsen einander genau gegenübergestellt. Bei dem Dampsboote le Maréchal de Villars wirken die beiden Kolbenstangen auf eine und dieselbe Kurbel und folgslich liegen die beiden Cylinderachsen rechtwinkelig gegen einander, was dasselbe ist, als wenn die Kurbel des großen Cylinders um 90° verzbreht wäre und der Kolben selbst einen halben Hub vorauseilte. In diesem Fall wird der große Cylinder eine Art Maschine um das Bacuum herzustellen. Obgleich diese durch die Umstände gebotene Ansordnung unvortheilhaft ist, so ist doch nicht zu läugnen, daß die durch ein gegebenes Gewicht Damps hervorgebrachte Arbeit viel größer seyn muß, als wenn der Damps dus dem keinen Cylinder direct in den Condensator überginge.

Ich wandte den Dampsbruck-Indicator bei der in Lille aufgestellten Maschine an, und ich konnte alle Umstände der Dampsvertheilung besodachten. Leider hatte ich sedoch nur einen Indicator, so daß ich die Beodachtung nicht an beiden Cylindern zugleich machen konnte. Fig. 15 und 16 sind die bei den Bersuchen erhaltenen Diagramme. Aus benselben geht hervor, daß die Maschine in Bezug auf Zulassung und Absperrung des Dampss in beiden Cylindern sehr gut regulirt ist, und daß in den Hauptmomenten der Bertheilung ein gehöriges Boreilen der Schieber stattsindet, um den Eins und Austritt des Dampses zu ersleichtern. Es wäre übrigens gut, wie ich bereits bemerkte, wenn der

Dampf aus bem keinen Cylinder schon früher ausgelassen wurde, um die durch das Voreilen des großen Kolbens verlorene Zeit zum Theil wieder einzubringen.

Die Betrachtung ber Diagramme zeigt uns ferner daß ber Dampfs bruck nicht gleichmäßig ist; berfelbe fängt an abzunehmen, ehe ber Dampf abgesperrt wird.

Ich konnte mir von den Gründen dieser Anomalie nicht vollkommen Rechenschaft geben, die auch dann eintritt, wenn man den doppelten Erpansionsschieber durch einen einfachen erset, welcher durch Boreilen und Ueberdedung erpandirt, und auch dann, wenn man das Spiel des Regulators unterbricht; man sehe Fig. 17. Ich konnte nur einen nahezu constanten Druck in dem Cylinder erhalten, wenn ich durch Ueberlastung des Zaumes die Geschwindigkeit der Maschine auf 20 Umdrehungen herabbrachte; man sehe Fig. 18.

Wenn die Hahnen ganz offen sind, muß der veränderte Dampfbruck der großen Oberstäche der Röhren zugeschrieben werden, und wahrscheinlich auch einem zufälligen Hindernisse, welchem der Dampf beim Durchgange durch dieselben begegnet. Ich bemerke diese Thatsache, um darauf aufmerksam zu machen, daß, wenn dieser Fehler, welchen man bei genauerer Untersuchung wohl auffinden wird, verbessert würde, die Maschine wirklich mehr leisten und der Brennmaterialverbrauch noch geringer werden würde.

Die Betrachtung der Diagramme enthüllt uns eine sehr wichtige Thatsache, welche übrigens vorauszusehen war, nämlich die Condensstrung des Dampses beim Eintritt in den großen Cylinder. Der Druck des Dampses ist, wenn das Gleichgewicht hergestellt ist, viel geringer, als er nach seinem neuangenommenen Volumen sehn sollte, und beträgt ungesähr nur die Hälste von demjenigen, welchen er nach dem Mariotte'schen Gesehe, selbst wenn alle freien Räume mit in Rechnung gebracht werden, haben soll. Gegen das Ende der Bewegung des großen Kolbens ist hingegen der wirkliche Druck sast ganz so groß, wie ihn das Geseh des umgesehrten Verhältnisses der Volume ergibt. Es sindet also in dem Augenblick, wo der Damps in den großen Cylinder einströmt, Condensation statt, und Verdampsung während der Erpanssion, welche durch die allmähliche Vergrößerung des Raumes bei der entgegengesehten Richtung der Kolben entsteht; diese Condensation wird durch den sehlenden Mantel am großen Cylinder verursacht.

Die Nechnung ergibt, daß der Kraftverlust in Folge dieser Combensation ungefähr 10 Procent des wirklichen Nupeffectes beträgt. Es ware unzweifelhaft von Bortheil, ben großen Cylinder einzuhüllen oder ihn mit einem Mantel zu umgeben. Man braucht jedoch nicht Dampf von dem Druck, welchen derselbe im Ressel hat, in diesen Mantel strösmen lassen, sondern es wird hinreichen, in demselben Wasser circuliren zu lassen, welches durch die aus dem Ofen abziehende Flamme auf den Siedepunkt erhipt wurde. Auf diese Weise wurde der Mantel ein Ofen mit Heißwasser-Heizung.

Die verschiedenen Maschinentheile find im allgemeinen nicht fehr

gut gegen bie Abfühlung geschütt.

Ich zweisle nicht, daß wenn man alle oben angegebenen Vorsstichtsmaaßregeln ergreisen, die zu großen schädlichen Räume reduciren, und die Dampsvertheilung so reguliren wollte, daß der Damps gegen das Ende der Bewegung des kleinen Kolbens in den leeren Räumen comprimirt würde, wie dieß Hr. Combes empsiehlt; wenn man ferner den Damps soviel als möglich von dem mitgerissenen Wasser befreien und die Expansion so einrichten würde, daß sie länger dauerte und der Dampsbruck gleichmäßiger würde, der Kohlenverbrauch nahezu auf ein Kilogr. herabgebracht werden könnte. Ich hezeichne diese verschiedenen Verbesserungen an Einzelnheiten in der Ueberzeugung, daß es hinreichen wird, dieselben den Ersindern anzudeuten; damit sie nügliche Anzwendungen davon machen.

Die Anordnung der Maschinen ist in allen den Fällen sehr besquem, wo es sich darum handelt eine ununterbrochene rotirende Bewegung zu erhalten. Dieselben können für die Schiffsahrt, für Berkswerke 2c. gebraucht werden, und haben noch den Bortheil vor dem Woolfschen System, daß bei vorkommenden Reparaturen mit leicht anzubringenden Abänderungen die beiden Cylinder gesondert gebraucht werden können.

3) Anordnung des Kessels. Die gewählte Anordnung des Kessels verdient ebenfalls besondere Beachtung; sie gestattet die Oberssächen und die Heizstäche der Siederöhren zu vergrößern, ohne den chselindrischen Theil des Kessels bedeutend größer machen zu müssen. Die große Heizstäche im Verhältniß zur Kraft der Maschine trägt gewiß viel zur Ersparung an Vernnmaterial bei; sie beträgt ungefähr 1½ Duadratmeter per Pferdetraft. Dieses Verhältniß ist die unterste Gränze, welche man beim Baue von Dampsmaschinen einhalten sollte; selten jedoch wird dieselbe erreicht. Die Hrn. le Gavrian und Farinaux betrachten sie als Norm, und sicherlich besteht darin ein Vorzug ihrer Apparate vor andern.

Das bei dem Bersuche zur Bestimmung des Brennmaterialverbrauches angewandte Heizmaterial war gute englische Steinkohle in Brocken, wie bieselbe auf ben Dampsbooten bes Canales verbraucht wird. Zieht man annäherungsweise 5 Procent für das von dem Damps mitgerissene Wasser von dem durch Condensation entstandenen Wasser ab, so bleiben noch 8,06 Kilogr. Wasser, welche mit 1 Kilogr. Steinkohlen verdannst wurden. Die stündliche Verdampsung betrug per Duadratmeter der Heizstäche 7,83 Kilogr., ein Beweis, daß die Verdampsung langsam von statten geht. Die stündlich per Pferdeskraft verbrauchte Dampsmenge belief sich auf 10,66 Kilogr., und die von einem Kilogr. Damps an der Achse abgegebene versügbare Arbeit war 25,328 Kilogr.

Vergleicht man diese Resultate mit den vorhergehenden, so sieht man, daß, obgleich die Dampserzeugung nichts zu wünschen übrig läßt, doch der Damps noch nicht ganz den Effect hervordringt, welchen man erwarten konnte. In dieser Hinsicht entspricht die Maschine der Horn. Ie Gavrian und Farinaux noch nicht vollkommen den Bedingungen des Programmes der Société d'Encouragement, welches 30,000 Kilogred Meter hoch gehoden als den verlangten Nuteffect von einem Kilogr. Damps bezeichnet. Bon der Ausdauer dieser geschickten Maschinenbausmeister ist aber zu erwarten, daß sie neue Verbesserungen aussindig machen, durch welche auch in dieser Beziehung vollkommen genügt wersden wird. Ihre Maschine verdient in seder Beziehung allgemeine Besachtung; die Anwendung zweier getrennten Cylinder statt der zwei Wool sichen gesuppelten Cylinder, ist eine Vereinsachung im Baue der zweicylindrigen Maschinen, und wird sicherlich nüsliche Anwendung sinden.

Beschreibung einer Dampfmaschine mit zwei getrennten Cylinbern, mit birecter Bewegung ohne Balancier, und mit Expansion und Conbensation, von ben Horn. le Gavrian und Farinaux.

Che wir zur Beschreibung dieser Maschine und ber bazu gehörigen Dampstessel mit ihren Siederöhren übergehen, glauben wir einiges über die von den Horn le Gavrian und Farinaux erfundene Expanssionsvorrichtung (welche sie sich im Jahr 1841 patentiren ließen) sagen zu müssen.

1) Beränderliche Expansionsvorrichtung. Das System ber Ersinder besteht a) in der Anordnung einer einzigen Bertheilungsund Expansionsbüchse, und einer einzigen Stange zur Bewegung bes Schiebers und der Schieberplatten. b) In der Construction eines Hauptschiebers, welcher zwei Deffnungen hat, mit Ansahen versehen ift, und auf bessen verticaler Rückseite zwei ebene Schieberplatten aufgesschlissen sind. c) In der Anwendung einer Stange, welche mit einem rechten und einem linken Gewinde versehen ist, so daß beim Drehen derselben in der einen oder der anderen Richtung die Entsernung der beiden Schieberplatten verändert wird, wovon der Grad der Erpansion abhängig ist. d) In der Anwendung eines Regulators, welcher die Stange rechts oder links dreht, um die Schieber einander zu nähern oder von einander zu entsernen und folglich die Erpansion während des Ganges der Maschine zu reguliren.

Fig. 1 Tab. V ist eine Unsicht ber Maschine von ber bem Schwungrabe entgegengesetten Seite. Die übrigen Figuren stellen Details ber Erpansionsvorrichtung, im größern Maßstabe gezeichnet, bar.

Gleiche Buchstaben bezeichnen in ben verschiedenen Unsichten benfelben Gegenstand.

In dem Dampscylinder A, welcher durch einen Deckel geschlossen ist, bewegt sich der Kolben, der durch die Stange G und das Parallelogramm z, z den Balancier I in Bewegung sett. Durch den Krummzapfen K auf der Schwungradachse und die Bläuelstange I wird die Bewegung des Balanciers in eine treisförmige verwandelt.

Mechanismus ber Dampfvertheilung. Dieselbe geschicht in Folge einer ununterbrochenen hin = und wiedergehenden Bewegung, welche durch eine Kurbel oder durch ein Crcentricum von der Schwung=radachse abgeleitet wird.

Der Schieber, in welchem Deffnungen zum Einführen bes Dampfes angebracht sind, ist mit beweglichen Stücken bedeckt, die bei versschiedenen Stellungen des Kolbens den Dampf absperren können, je nachdem die Schieberstange rechts oder links gedreht wird. — Die sich brehende Schwungradachse setzt auch den Centrisugalregulator T und die Achse R in Bewegung, von welcher der Dampsschieber abhängig ist. An dem Ende der Achse R ist eine Scheibe oder Platte d bessestigt, die einen Krummzapsensinger e trägt, welcher den Rahmen f und folglich die Schieberstange i hin = und herbewegt. Der Pseil in Fig. 2 zeigt die Richtung an, in welcher sich die Scheibe d dreht.

D ist ein oben in der Dampsbuchse C angebrachter Canal; E ein unten in derselben Dampsbuchse angebrachter Canal und F der Dampssabzugscanal.

Fig. 2 ist ein verticaler und Fig., 3 ein horizontaler Durchschnitt bes Enlinders.

Die Fig. 4, 5, 6 und 7 stellen Durchschnitte ber Dampsbüchse in vergrößertem Maßstabe bar. In Fig. 2 beginnt ber Kolben seine auf-

wartsgehende Bewegung; man sieht daß der Dampf burch die keine Deffnung o im Schieber eintritt, und durch den Canal E unter den Kolben H gelangt.

In Fig. 4 ist die Stellung die nämliche, wie in Fig. 2. Fig. 5 zeigt die Stellung der Schieber, wenn der Kolben seine halbe Bewesgung auswärts gemacht hat; die Deffnung, durch welche der Dampf einströmt, ist alsdann durch den keinen Schieber r bedeckt, und der Kolben bewegt sich dann nur durch die Expansion des Dampses vorswärts.

In Fig. 6 sieht man die Lage der Schieber, wenn der Kolben anfängt auswärts zu gehen; der Dampf tritt dabei in den oberen Cyslinderraum. Fig. 7 endlich zeigt die Lage der Schieber, wenn der Kolben seine Bewegung abwärts zur Hälfte gemacht hat; der Zutritt des Dampses ist unterbrochen, und er wirkt daher in dem Cylinder durch Expansion.

Fig. 8 - 12 find Details ber Schieber.

Fig. 8 ift der Hauptschieber n von unten gesehen, b. h. von der Seite, mit welcher er auf den gehobelten Theil der Dampsbüchse aufsgeschliffen ist. In Fig. 9 ist die Stange i besonders abgebildet; sie ist von Stahl und mit einem rechten und einem linken Gewinde verssehen.

Fig. 10 zeigt die keinen Schieberplatten im Durchschnitte, und Rig. 12 wie sie auf dem Hauptschieber liegen.

Da die Stange in dem Querstücke k Fig. 1 durch Muttern und Stellmuttern gehalten wird, so kann man sie rechts oder links drehen, ohne ihre Länge zu ändern; dreht man sie rechts, so entsernen sich die Muttern s von den Ansähen t an der Stange, und mit ihnen die kleisnen Schieber r, welche dann die Deffnungen o in dem Hauptschieber verdecken. Dreht man die Stange links, so tritt der umgekehrte Fall ein, die keinen Schieber nähern sich nämlich den Ansähen, und der Dampf kann längere Zeit in den Cylinder einströmen.

Die Drehung der Stange i wird durch den Regulator bewirft. Zu diesem Zwecke liegt auf derselben eine keine Clavette, die leicht durch eine Nuth geht, welche in der Nade des keinen Rades kangesbracht ist, so daß sich die Stange vertical bewegen und doch dabei eine Drehung rechts oder links von dem Rade kannehmen kann.

Das Rad u, welches mit bem keinen Rade k im Eingriffe ist, erhält von dem Regulator aus durch die Achsen S und U eine Dres hung rechts ober links, je nachdem die Maschine ihre Geschwindigkeit

in Folge größerer ober kleinerer Belastung anbert; bieß geschieht auf folgende Beise

Bermehrt sich die Geschwindigkeit der Maschine, so entsernen sich die Schwungkugeln von einander und nehmen die in Fig. 1 angegebene Lage an; hiedurch wird das Ende des Regulators, das mit zwei conisschen Rädern v, v' versehen ist, abwärts bewegt; das obere greift dann in das Rad x auf der Achse U, und die Rotation, welche diese Achse annimmt, pflanzt sich bis zur Schieberstange sort.

Nimmt die Geschwindigkeit der Maschine ab, so nähern sich die Rugeln des Regulators, das obere Rad v' wird frei und die Achse Usteht still. Vermindert sich aber die Geschwindigkeit der Maschine noch mehr, so nähern sich die Kugeln auch noch weiter, und das Regulatorende steigt in die Höhe. Sobald das untere Rad v in x eingreift, dreht sich die Achse U in entgegengesetzer Richtung. Die Achse U steht endlich wieder stille, sobald weder das eine noch das andere der Winskelader v, v' in das Rad x eingreift.

Beschreibung ber einzelnen Theile. - A Dampfcplinber, auf vier Saulen B,B rubend. C Dampfbuchfe, in welcher bie Canale angebracht find, die ben Dampf über und unter ben Rolben leiten, und in welcher sich auch ber Dampfabzugscanal befindet. D Berbindungscanal zwischen ber Dampfbuchse und bem obern Cylinderraum. E Dampfcanal welcher unter ben Kolben führt. F Austritte öffnung für ben Dampf. G Rolbenstange. H Rolben. I Balancier. J Bläuelftange. K Krummgapfen. L Schwungrabachse. M Platte mit Schwungrablager, welche fest auf bas gemauerte Fundament aufgeschraubt ift. N Schwungrab. O gufeiferner Tragbalten, beffen Enben in ber Mauer befestigt find, und auf welchem die gußeifernen Bas lancierlager P ruhen. Q cannelirte Saule jum Stugen bes Tragbalfens. R Achfe, burch welche die Dampfvertheilungsichieber bewegt werben. S feine verticale Uchfe auf bem Dedel ber Dampfbuchfe. T Centrifugalregulator. U Achse, welche sich rechts und links breht und ihre Bewegung ber Schieberftange mittheilt. V, V Sangelager biefer Achfe. X Dampfhahn. Y Dampfabzugerohre. Z Speifes pumpe.

a Bodenplatte des Cylinders A. b, Fig. 2, Canal in derselben, durch welchen der Dampf unter den Kolben kommt. c, c zwei Winkelzräder, von denen das eine auf der Schwungradachse, das andere auf der Achse R fest ist. d Scheibe, welche auf das andere Achsenrad aufgekeilt ist und einen Finger e trägt, der eine ercentrische Bewegung macht und den Schieber auswärts und abwärts bewegt. f Rahmen,

in welchem ber Finger e gleitet; er ift an ber Schieberftange befestigt und verwandelt die ercentrische Bewegung von e in eine gradlinige, auf = und abwartegehenbe. g,g Stangen, welche bie Querftude h, h ver= binben, von benen bas obere mit ber Schieberftange i vereinigt ift, Die in ber Dampfbuchse ein rechtes und linkes Gewinde hat. j Lager auf bem Dedel ber Dampfbuchse: auf bemselben liegt ein fleines Rab k auf, beffen ausgebohrte Rabe eine Ruth hat, burch welche eine Clavette an ber Schieberftange geht; biefe Clavette verbindet bas Rab k fo mit ber Schieberstange, bag biefe eine Drehung rechts ober links von bemfelben annehmen muß, mahrend fie fich boch auf= und abwarts bewe= gen fann. I Röhre, burch welche ber Dampf in bie Dampfbuchfe gelangt. m Wölbung auf ber Dampfbuchfe. n Sauptichieber, welcher ben Dampf bald unter, balb über ben Kolben leitet. o feine Deff= nungen in bem Schieber n, burch welche ber Dampf geht, um in ben Cylinder ju fommen. p Borfprunge, bie an bem Schieber n angeaoffen find; bie Unfate an ber Stange i erfaffen biefelben und bewegen fo ben Schieber, um die Deffnungen o über die Canale ju bringen, die in den obern und untern Cylinderraum fuhren. r feine Schieberplatten, burch welche bie Deffnungen o bes großen Schiebers ju bestimmten Zeiten verbedt werben. s, s Schraubenmuttern, von benen Die eine mit einem rechten, die andere mit einem linken Bewinde verfeben ift; man fieht fie in Fig. 9 und 11 auf die feinen Schieber aufgeschoben, so daß biefe mit denselben bewegt werden. t,t Unfage an ber Stange i; sie befinden sich zwischen ben beiben mit Bewinde verfebenen Theilen berfelben; ihre Entfernung ift fo, baß bie Stange beim Aufund Abwärtogehen ben großen Schieber nur bann bewegt, wenn bie Unfape an die Vorsprünge p sich anlegen. u Rad, welches in bas fleine Rad k auf die Dampfbuchse eingreift. v, v' Winkelraber, welche auf einer Sulfe befestigt find, die oben auf die Regulatorachse aufgeftest ift. x Winkelrad auf ber Achse U, bas balb von bem einen, balb von dem andern der vorhergebenden Rader bewegt wird. v,v' Binfelraber, von benen bas eine auf bem Enbe ber Achfe U feft ift, mabrent fich bas andere auf der Achse S befindet. z, z Parallelogramm jur Fuhrung ber Kolbenstange.

2) Maschine mit zwei Cylindern. Es ist befannt daß bei ben mit Balancier versehenen Mittelbruckmaschinen von Woolf die beis ben gekuppelten Cylinder in einem und demselben Mantel liegen. Die Hern. le Gavrian und Farinaux sesten den keinen Cylinder unster bas eine, und ben großen unter das andere Ende der Schwungs

rabachje, und theilten die Bewegung der beiden Kolben direct der Schwungradachse mit und zwar ohne Parallelogramm und Balancier. Sic verbanden nämlich den obern Theil der Kolbenstangen mit Jugsstangen, welche an die Finger von zwei auf die Uchse aufgekeilten Krummzapsen angehängt sind; diese Krummzapsen stehen so gegen einsander, daß wenn sich der eine oben besindet, der andere sich unten bessindet.

Fig. 13 ift eine Ansicht einer Maschine mit zwei getrennten Chlindern, die für Mittelbruck, Expansion und Condensation bestimmt ift.

Fig. 14 ist ein verticaler Durchschnitt durch die Achse der Maschine. Aus demselben ist die Lage des großen und keinen Cylinders, ihrer Dampsschieber und der Speisepumpen zu ersehen.

Die Maschine besteht ans zwei parallelen und getrennten Cylinsbern, von denen der kleinere A den Dampf direct von dem Kessel ershält, während in den größern B nur der Dampf strömt, welcher im kleinen Cylinder gearbeitet hat, um noch seine ganze Expansivkraft abzusgeben. Der keine Cylinder ist mit einem gußeisernen Mantel C umzgeben; er steht mit dem größern durch eine Köhre a in Berbindung. Der Cylinder B bekommt ebenfalls einen Mantel, welcher mit demselben aus einem Stücke gegossen seyn kann, oder auch nicht.

Der Dampf bringt zuerst in die Dampsbüchse a' des kleinen Cylinders, und gelangt bald über, bald unter den Kolben D, je nachdem
der Schieber b' die obere oder untere Deffnung freiläßt. Rachdem der
Dampf im keinen Cylinder gearbeitet hat, geht er in die zweite
Dampsbüchse c über, in welcher die Vertheilung für den größern Cylinder erfolgt. Da der Inhalt dieses letztern viermal so groß als der
Inhalt des kleineren Cylinders ist, so nimmt auch der Dampf im
großen Cylinder ein Volumen an, das viermal so groß als sein früheres ist; er wirkt also auf den Kolben E durch Crpansion. Die Vertheilungsschieder b, b' der beiden Cylinder mit den sie bewegenden Ercentrisen sind so gestellt, daß, wenn der erste die obere Mündung öffnet,
um den Dampf über den Kolben D zu lassen, der zweite von der untern Deffnung weggeht, um den Dampf aus dem keinen Cylinder unter den Kolben E des großen zu leiten, und umgekehrt.

Die Kolbenstangen sind vertical und gerablinig durch Leitungen wie bei den direct wirkenden Maschinen gesührt. An dieselben sind die schmiedeisernen Zugstangen F, F' angehängt, deren obere Enden mit den Warzen d, d' der Krummzapsen G, G in Verbindung sind, welche auf der Treibachse H steden. Auf lettere wird so die Wirkung beider Kolben

D und E ohne Hulfe eines Balanciers ober eines Parallelogrammes übergetragen.

Die Dampschlinder ruhen auf den Fundamentplatten L, die zusgleich die Säulen M,M tragen, auf welchen die gußeisernen Tragsbalken N liegen, mit denen die Lager der Hauptachse verbunsden sind. Auf diese Hauptachse sind die zwei Ercentrica O,O' aufgesteilt, von denen das eine die Lustpumpe P direct in Bewegung sett, welche auf dem Condensator steht, der den Damps aus dem großen Chlinder ausnimmt; das andere dagegen die Speisepumpe Q, welche einen Theil des Condensationswassers dem Kessel wieder zusührt.

Die Abzugsröhre e, welche von dem großen Cylinder ausgeht und zum Condensator führt, geht durch einen Vorwärmer R, der aus mehseren keinen Röhren besteht und in welchem das Wasser, ehe es zur Speisepumpe gelangt, vorgewärmt werden soll. S ist ein großes Zahnsrad, das zugleich als Schwungrad dient; in dasselbe läßt man ein Rad eingreisen, durch welches die Bewegung fortgepflanzt werden soll. T, T' sind Stangen, durch welche die Schieber bewegt werden. U, U' Ercenstrica auf der Achse H, mit welchen die Stangen in Verbindung sind.

3) Keffel. Die Erfinder haben den Uebelstand, daß der Dampf eine gewisse Menge Wasser mit sich reißt, dadurch größtentheils gehoben, daß sie den Dampf auf den erforderlichen Grad erhißen (ihn trocknen) und zwar ohne ihn so heiß zu machen, daß die Berpackungen in den Stopfbüchsen verbrennen; auch haben sie die sonst verloren gehende Wärme benüßt um das Speisewasser zu erwärmen.

Ihr Kesselspstem ist von den jest gebräuchlichen verschieden; es besseht nämlich aus zwei dis drei Reihen von Siederöhren mit großem Durchmesser, die unter dem Cylinder liegen welcher den Hauptkörper des Kessels bildet. Diese Anordnung hat den Vortheil, eine sehr große Fläche direct der strahlenden Wärme des Ofens auszusehen, und folgslich eine große Menge Wasser mit einer gegebenen Menge Brennmasterial zu verdampfen.

Die Sieberöhren und ber Keffel konnen leicht gereinigt werden; man kann sie sehr schnell abnehmen und wieder an Ort und Stelle bringen, wenn sie eine Reparatur erfordern.

Fig. 19 ist ein Längendurchschnitt des Kessels mit den Siederöhren und bes Dfens.

Fig. 20 ist ein verticaler Querdurchschnitt mitten durch den Rost. Unmittelbar über dem Roste A sind in dem Ofen B'zwei Reihen dider horizontalliegender Siederöhren c angebracht, deren Anzahl sich natürlich nach ber Menge bes zu erzeugenden Dampfes oder der Größe ber zu speisenden Maschine richtet; in vorliegendem Fall sind ihrer acht angebracht. Die Flamme und die Verbrennungsproducte der auf dem Rost befindlichen Kohlen umgeben die ganze Oberstäche der Siederöhren und bestreichen sie ihrer ganzen Länge nach. Zu diesem Zweck ist der Rost sehr breit; aber er hat immer nur eine Oberstäche welche mit der Heizstäche in einem gewissen Verhältniß steht.

Die Siederöhren stehen mit dem Hauptkessel D in Verbindung, welcher ebenfalls ringsum und dem größten Theile seiner Länge nach von der Flamme, dem Rauch und den Gasen bespült wird, die von ihm in den Kamin abziehen.

Die Siederöhren sind vollständig mit Wasser gefüllt; der Kessel selbst aber nur zur Hälfte; um den Dampfraum des Kessels zu versgrößern, bringt man auf demselben noch eines oder zwei cylindrische Reservoirs E an, durch welche der Maschine nur trockener und nicht mit Wasser vermischter Dampf zugeführt wird.

Gemauerte Gewölbe F, welche in gewiffen Entfernungen durch fleine gußeiserne Träger gestütt werden, die selbst auf den oberen Siederöhren aufruhen, umgeben diese Siederöhren wie Reverberirösen; auch sie sind wie die unteren Röhren von der Flamme und heißen Luft umgeben, so daß sie eine große Menge Dampf erzeugen, der unsgehindert in den Kessel treten kann.

Fünf Deffnungen bringen den Grund des Dfens mit einem höhers liegenden Canale hinter dem Ressel in Verbindung, und vier kleine Deffnungen stellen die Verbindung dieses letteren mit dem Canale her in welchem der Vorwärmer für das Speisewasser liegt.

c,c sind drei Deffnungen, durch welche die Luft in den Kamin abziehen kann; bevor sie in denselben gelangt, muß sie jedoch unter dem Register d hindurch.

e Röhre, durch welche die Speisepumpe das Wasser liefert.

f Röhre, durch welche der Borwarmer mit dem Keffel in Berbin-

g Sicherheitsventil, von bessen Gehäuse aus der Dampf durch die Röhre b in das Reservoir oder die Glode E geleitet wird. Die Damps-röhre i reicht bis zu einem Decimeter Entsernung auf den Boden der Glode hinab. Eine andere Röhe a führt vom Boden der Glode zum Grunde des Kessels und bringt das Wasser zurück, welches der Dampf mitgerissen hat. k Vorwärmer zum Erhipen des Speisewassers. Die Glode E hat oben einen Hahn, an welchen sich die Dampfröhre 1 ansschließt, die zur Maschine führt.

Für große Maschinen, 3. B. für 100 Pferbekräfte und barüber, ist der Kessel selbst in zwei Theile getheilt, so daß zwei getrennte und ron einander unabhängige Apparate entstehen. Eine gußeiserne, mit Rippen versehene Scheibewand, welche in der Mitte angebracht ist, trennt die beiden Kammern, die an diese Scheidewand angenietet oder angesschraubt sind. Die Hälfte der Siederöhren steht dann mit der einen Kammer, die andere Hälfte mit der andern Kammer in Verbindung. Dsen und Rost sind durch eine gemauerte Scheidewand ebenfalls in zwei Abtheilungen getheilt.

#### Nachtrag.

Nach einem fpateren Berichte, welchen Gr. le Chatelier über neuere Bersuche mit berselben Dampfmaschine ber 55rn. le Gavrian und Karinaux erftattete, erwiesen fich bie Leiftungen ber Mafchine noch bedeutend beffer. Die Erbauer hatten nämlich um eine zweite Untersuchung ihrer Dampfmaschine gebeten, nachbem sie mehrere im erften Berichte vorgeschlagene Abanberungen angebracht hatten. wurde 3. B. ber auf ber Beichnung befindliche Borwarmer fur bas Speisewaffer und Die Borrichtung jum Trennen bes mitgeriffenen Baffere von bem Dampfe, erft nach ben im erften Berichte beschriebenen Bersuchen angewandt. Ferner waren, als die Maschine jum zweitenmale untersucht wurde, holzerne Mantel um beibe Cylinder gelegt, um bie Abfühlung zu vermeiben; auch bas Condensationswaffer, welches fich im eifernen Mantel bes feinen Cylinders sammelte, murbe in ben Reffel gurudgeführt. Die Rurbeln wurden ftatt unter einem Bintel von 45°, um welchen fie fruher von ber Geraden abwichen, unter 22° aufgefeilt; ber Dampfichieber mit veranderlicher Erpansion wurde burch einen einfachen erfett, welcher nur durch Borlaufen und Ueberbeden expanbirte; die schädlichen Raume im feinen wie im großen Enlinder murben verringert ic. Die Bersuche, welche 10 Stunden und 5 Minuten bauerten, murben mit ber größten Sorgfalt angestellt, und besonders wurde bas Waffer, welches in ben Reffel gepumpt wurde, genau aes meffen; ber Reffelheizer betam nur 500 Rilvar, englischer Studfohle u. f. f.

Aus diesen Versuchen ergaben sich nun folgende Data: Die Schwungrabachse machte in der Minute 41 Umdrehungen. Die Kolbengeschwindigkeit betrug 1,257 Meter in der Secunde. Die Anzahl der Pferdefräfte, welche von der Achse abgenommen werden konnten, war 39,33.

Die per Stunde fur bie Pferbefraft verbrannte Steinfohle betrug 1,261 Rilogramm. Das fur bie Pferbefraft ftunblich verbrauchte Baffer betrug 7,976 Rilogr. Gin Rilogramm Steinfohlen verbampfte 6,324 Rilogr. Waffer. Durch jebes in ber Stunde verdampfte Rilogramm Waffer wurden 33851 Kilogramme einen Meter foch gehoben. Bergleicht man biese Angaben mit ben frubern, so findet man, bag ber Wafferverbrauch fur bie Pferbefraft fich um 25 Proc. verringert hat, während bie von einem Rilogramm Waffer erhaltene Arbeit beträchtlich größer murbe, nämlich um 33,6 Proc. Un biefer Arbeitevergrößerung find vorzüglich zwei Umftande Schuld: bas Waffer nämlich, welches früher von bem Dampfe mitgeriffen wurde, blieb in bem Reffel, und fam beghalb nicht mehr als verbampft mit in bie Rechnung, mabrend es felbst ber Rolbenbewegung nicht mehr hinderlich fenn konnte. Ferner trugen gewiß auch die verkleinerten schablichen Raume und die Mantel um die Enlinder zu ber Ersparniß bei. Durch Anwendung von zwei Indicatoren auf ben beiben Cylindern ergab fich Folgendes:

| Versuche Muniner. | Anzahl der Schwungrad-<br>umbrehungen in 1 Minute. | Arbeit während einer ganzen Schwungradumdrehung. |                                     |                        |                                |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                   |                                                    | Arbeit des Dampfes in ben Cylindern.             |                                     |                        | Von<br>der Achfe<br>gelieferte | Unter=            |
|                   |                                                    | Rleiner<br>Cylinder.<br>Rilogrammet.             | Großer<br>Chlinder.<br>Kilogrammet. | Summe.<br>Kilogrammet. | Arbeit.<br>Kilo=<br>grammet.   | Rilo=<br>grammet. |
| 1                 | 381/2                                              | 353,52                                           | 1256,03                             | 4769,55                | 4318,79                        | 450,76            |
| 2                 | 39                                                 | 3714,01                                          | 1396,34                             | 5110,35                | -                              | 791,56            |
| 3                 | 40                                                 | 3516,86                                          | 1396,34                             | 4913,20                |                                | 594,41            |
| 4                 | 41                                                 | 3481, 77                                         | 1376,29                             | 4858,06                | _                              | 539,27            |
| 5                 | 40                                                 | 3429,99                                          | 1429,74                             | 4859,73                |                                | 540,94            |
| 6                 | 41                                                 | 3502,83                                          | 1463,15                             | 4965,98                | _                              | 647,19            |
| Mittel            | 39,9/10                                            | 3526,49                                          | 1386,32                             | 4912,81                | 4318,79                        | 594,02            |

Der aus ber Reibung ber Maschine hervorgehende Kraftverluft betrug bemnach 12,1 Proc. ber rohen Arbeit bes Dampfes, und 13,8 Procent der Arbeit, welche bie Schwungradachse durch Meffen mit bem Zaume abgab. Dieses Resultat ist unter ber gewöhnlichen Schätzung ber burch die Reibung verlorengehenden Kraft, was große Genauigkeit in der Aussührung und im Aufstellen der Maschine beweist. Das sehr leichte Schwungrad, der unnöthig gewordene Balancier sammt Parallelos gramm zc. tragen natürlich ebenfalls zu diesen günstigen Resultaten sehr viel bei.

#### XLVI.

Die combinirte Dampfmaschine (mit Chloroform = und Wasser = dämpfen) von Du Trembley.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Januar 1849, S. 7.

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Die sogenannte combinirte Dampsmaschine (combined vapour engine, machine à ether) hat in Folge der Ankündigungen in der (engslischen) Tagespresse große Ausmerksamkeit erregt und viele wissenschaftlich gebildete Techniker veranlaßt, die Maschinenfabrik der Horn. Horne in Highstreet, Whitechapel, zu besuchen, wo eine solche Maschine in Gang ist. Wir theilen im Folgenden mit, was wir bei zweimaliger Besichtigung dieser Maschine beobachteten und fügen einen Auszug aus dem Bericht der Commission bei, welche früher in Austrag der französischen Regierung Du Trembley's Ersindung zu prüsen hatte. Die Construction der in erwähnter Fabrik ausgestellten Maschine ist übrigens ziemlich unvollsommen.

Fig. 24 ist eine hintere Ansicht der erwähnten Maschine. Sie hat zwei Cylinder, jeder derselben 83/4 Zoll Durchmesser mit einem Hub von 22 Zoll. Die Kolben beider arbeiten zusammen, auf = und abwärts, und sind mit demselben Querhaupt verbunden. Das Dampfrohr war mit einem Dampfrohr verbunden, welches eine andere Dampsmaschine von hohem Druck speiste und man ließ nur eine kleine Menge Damps durch ein Drosselventil passiren, um die combinirte Maschine zu treiben. In der Maschine werden 40 Pfd. Chlorosorm angewandt, von welchen im Verlauf eines Monats nur 1 Pfd. durch Verdunstung verloren gehen soll. Man beabsichtigt anstatt des Chlorosorms in der Folge Anderthalbs Chlorosohlenstoff zu benuben, welcher bedeutend wohlseiler ist. 38

<sup>38</sup> Das Pfund Chloroform koftet in England 8 Shill., das Pfund Anderthalbs Chlorkohlenstoff eben fo viele Pence.

Die Erfindung ist sowohl bei einer einzelnen Maschine mit zwei Eylindern und Kolben (C und D) anwendbar, als bei zwei besonderen Maschinen, jede mit einem Eylinder und Kolben. In beiden Fällen wird einer der Kolben durch Wasserdampf getrieben und der andere durch den Dampf von Chlorosorm (oder Aether, überhaupt einer leicht zu verdampfenden Flüssigseit). Die Dampstraft wird wie in der geswöhnlichen Maschine erzeugt und angewandt; der Wasserdamps, welcher aus dem ersten Eylinder (C) entweicht, nachdem er darin seine Spannstraft ausgeübt hat, zieht aber in ein luftdichtes Gehäuse (A); Verstungter genannt, welches ein mit Chlorosorm gefülltes Röhrenspstem enthält, durchdringt dessen Zwischenräume und kommt so mit der ganzen Obersläche der Röhren in Berührung.

Chloroform, Schwefeläther und ähnliche Flüssigkeiten absorbiren die Wärme so leicht, daß ein großer Theil des Wärmestoffs dem Wasser- dampf entzogen wird, sobald letterer mit den das Chlorosorm enthaltenden Röhren in Berührung kommt, wobei das Chlorosorm verdunstet wird; der seines Wärmestoffs beraubte Wasserdampf verdichtet sich und wird als reines Wasser in den Dampstessel zurückgeführt.

Der bei ber Wirkung bes Wasserdampss auf das Röhrenspstem (A) erzeugte Chlorosormdamps wird in den zweiten Cylinder D geleitet, und nachdem er seine Spannkraft (welche größer als die des Wasserdampssist), auf den Kolben im zweiten Cylinder ausgeübt hat, wird er verstichtet und mittelst einer Druckpumpe in den Verdunster (A) zurückgesführt; letterer wird also mit dem verdampsten Chlorosorm regelmäßig wieder beschickt.

# Beschreibung ber Abbilbung.

A, Fig. 24, ist der Verdunster des Chloroforms, welcher auch als Verdichter des Wasserdamps dient. B ist der Verdichter des Chlorosformdamps. C der Chlinder, in welchem der Wasserdamps wirkt. D der Chlinder, in welchem der Chloroformdamps wirkt. E Luftpumpe, welche das bei der Condensation im Apparat A entstandene Wasser wegzieht. F Luftpumpe, welche das Chloroform nach seiner Verdichtung im Apparat B wegzieht und in den Speiseapparat A zurücksührt. G Pumpe, welche den verdichteten Wasserdamps in den Kessel zurückschafft. H Pumpe, um den Apparat mit Wasser zu speisen, welches das Entweichen des Chloroforms an den Kolbenstangen zu verhindern, dient. I Pumpe, welche kaltes Wasser aus dem Brunnen zum Apparat B schafft, um den Chloroformdamps zu verdichten. J Apparat, um das Vacuum in Dingler's polyt. Journal Bd. CXI. 5. 4.

ben verschiedenen Theilen der Maschine zu erzeugen, wo das Chloroform wirft.

1, Nohr, welches den Wasserdampf zum Cylinder C leitet. 2, Rohr, durch welches der Chloroformdampf in den Cylinder D geführt wird. 3, Rohr, durch welches der Wasserdampf entweicht, um sich im Apparrat A zu verdichten, nachdem er seine Arbeit im Cylinder C verrichtet hat. 4, Rohr, durch welches der Chloroformdampf behuss der Verdichtung in den Apparat B entweicht, nachdem er seine Leistung im Cylinder D vollbracht hat.

#### Ueber bie Leiftungen folder Dampfmafdinen.

Folgendes ist dem Bericht entnommen, welchen eine von der französischen Regierung im I. 1846 ernannte Commission über die Leistungen der combinirten Dampsmaschine erstattete.

"Der Erfinder ging von der Idee aus, ben Barmeftoff, welcher bei ber gewöhnlichen Conbensirmethobe verloren geht, jum Berbampfen von Schwefelather zu benuten. Es wurden zwei Maschinen, jebe von 10 Pferbefraften, auf berfelben Belle verfuppelt : bie eine, welche von einem Dampfteffel aus gespeist wird, wirft auf die gewöhnliche Beije burch Einführen von Wafferdampf, welcher nach feiner Erpanfion austritt. Die Condensation Dieses Bafferbampfe erfolgt in einem Recipient, welcher eine Ungahl enger, vorher mit Mether gefüllter Robren Diese Flussigfeit entzieht bem Wasserdampf schnell seinen Barmeftoff und wird unter einem Drud verbampft, welcher von ber Temperatur und bem Bolum bes in ber Dampfmaschine verbrauchten Wasserbampfe abhängt. Die andere Maschine hat einen Rolben von bemfelben Durchmesser, welcher sich auch gerade so bewegt, aber burch Metherdampf in Bewegung gefest wird: er empfängt biefen Dampf mahrend eines Theils feiner Bewegung und entläßt ihn nach ber Erpansion in einen Recipient, ahnlich dem vorigen, welcher durch ununterbroches nes Ginsprigen von taltem Baffer beständig auf einer fehr niedrigen Temperatur erhalten wird.

Wenn man nun an jeder Maschine einen geeigneten Erpansionssapparat andringt, so ist man im Stande das Einlassen und die Erspansion des Damps in jedem Cylinder nach Belieben zu reguliren, und so diese zwei Kraftelemente — einerseits die Erpansion und das Volum des Wasserdamps für den ersteren, andererseits die Erpansion und das Volum des Aetherdamps für den lettern — zu combiniren; man erzielt so ein GesammtsKrastmaximum mit dem geringsten Auswand von

Dampf, ober masigiemlich dasselbe ift, mit bem igeringften Auffwand von Brennmaterial.

Nachdem-wir uns überzeugt hatten, baß eine solche combinirte Dampsmaschine mit volltommener Sicherheit arbeiten kann, suchten wir die Kraft zu bestimmen, welche sie in folgenden drei Fällen erzeugt: 1) wenn eine Dampsmaschine bloß durch den Wasserdamps in Thätigkeit gesetzt wird; 2) wenn man zwei Maschinen verkuppelt, wo-von die eine durch Erpansion und Condensation von Wasserdamps, die andere ebenso durch Erpansion und Condensation von Aetherdamps in Bewegung gesetzt wird; 3) wenn bloß die Aethermaschine in Thätigkeit ist.

Erzeugte Kraft. — Der Indicator wurde während verschiesener Bersuche über den Eylindern angebracht; ein Hebel wirfte beständig auf die Hauptachse. Wir kamen zu folgenden allgemeinen Schlüssen. Wenn man die Kraft auf dem Kolben mittelst des Indicators mist, weisen die vom Aetherdampf gezeichneten Diagramme immer eine größere Kraft nach, als die vom Wasserdampf, gezeichneten. Der endliche Druck des Aethers ist gewöhnlich größer als dersenige des Wasserdampfs, nur selten ist er ihm gleich, aber nie geringer. Da die zwei Cylinder gleich sind, so folgt, daß wenn ein Volum Wasserdampf unter einem gegebenen Druck in den Aethers Berdunster abzieht, ein Volum Aetherdampf erzeugt wird, welches jenem mindestens gleich und von demselben Druck ist. Mehrmals wurde mit der Volumsgleichheit ein Druck welchen die Piagramme anzeigten, so müssen, wir schließen, daß durch die Andendung von Aether eine Kraft gleich 100 wenigstens 200, bisweilen 210, 220; 230 beis demselben Auswand von Brennsmaterial wird.

Alls man ben Hebelarm so anbrachte, daß er die Kraft der zwei mit einander verkuppelten Maschinen maß, gab ider Hebel (nach den Diagrammen des Indicators) i80, 190, 105 und sogar 120lKilogramme bei einem ihm angehängten Gewicht von 38 bis 42 Kilogr. Die Wassels dampf Maschine vermochte an und für sich daß an den Hebel gehängte Gewicht von 38 bis 42 Kilogr. nicht zu heben. Die Vethermaschine hob es an und für sich ohne Schwierigkeit, mit einer Belastung von etwa 200 Kilogru und barüber; daruder folgt in daß wein directes und ununterbrochenes Eintreiben von Wasserdampf in den Aether Berdunster den Erfolg-hatte', daß die Aethermaschine für sich allein das Marimum der vom Hebel angezeigten Leistung hervorbrachte.

101 1111

1 111 1

Der Erfinder bemerkt: "Im Bericht ift feine Rudficht auf bas Bacuum genommen, meldes in biefer Mafchine eine Rraft von eben foldem Belang gibt wie bie Rraft beiber combinirten Dampfe. Gine Untersuchung ber Manometer, welche an meiner in Borne's Fabrif befindlichen Maschine angebracht find, wird meine Meinung erklaren. Der Drud bes Wafferdampfe bei feinem Eintritt in den Dampfcylinder mar nach bem Indicator nur 5 Pfb. per Quadratzoll (indem ber. Kolben 46 Sube in der Minute machte); wahrend bie Rraft bes Bacuums, welches burch die Condensation des Wafferdampfe erzeugt wurde, und in Berbindung mit ihm auf ben Rolben im Dampfcylinder wirkte, nach bem Indicator zweimal fo groß, nämlich 10 Bfb. per Quadratzoll war: bie im Dampfenlinder ausgeubte Gefammifraft ift alfo 15 Bfb. per Quadratzoll. - In dem andern oder Chloroform-Cylinder war die Erpanfton bee' Dampfe gleich ber Rraft von 21 Bfb. per Quabratiou und bas Bacuum nur von 8 Pfb.: jufammen 29 Pfb.; ber burchschnitt= liche Drud in ben zwei verbundenen Cylindern war alfo 22 Pfb. per Quabratzoll, ohne einen größeren Aufwand von Brennmaterial, als erforderlich ift um eine Dampffraft von 5 Pfb. per Quadratzoll' hervorzubringen." .

XLVII.

G. Sowe's Wasserstandszeiger für Dampfmaschinen.

Aus bem Mechanics, Magazine', 1848, Mr., 1300.

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Fig. 31 stellt einen Theil dieses Instrumentes, soweit dieser zur Erläuterung ides Princips der Construction nöthig ist, im senkrechten Durchschnitte dar. A ist eine der Hülsen, in welche das eine Ende der Glasröhre B beseitigt ist. C ist die Communicationsöffnung, mit dem Dampstessel, und D eine Schraube zum, Verschließen der Deffnung, durch welche die Röhre an ihren Platz geschoben wird. E ist ein Ring aus vulcanissirtem Kautschut, welcher zuerst über das Ende der Glasröhre geschoben wird, woraus die Glasröhre mit dem Ring durch die Hülse Agesteckt und auswärts gedogen wird, bis der Ring gegen die Schulter a, a der Hülse zu liegen kommt. Durch diese Anordnung ist sedem Rinnen

ber Röhre vorgebeugt, mahrend fich zugleicht bie Theile ohne Gefahr fur bas Glas ausbehnen und zusammenziehen können.

# XLVIII.

Apparat zum Messen des Wassers, oder anderer Flüssigkeiten, worauf sich Edward, Haigh zu Wakesield am 9. Mai 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of atts, Det. 1848, S. 306.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Die Maschine besteht aus einer rotirenben Trommel, welche mit einer Angahl Meffammern verfeten ift, bie ber Reihe nach unter eine Deffnung gebracht werden', burch welche bas zu meffende Waffer aus einer barüber befindlichen Rammer' berbeifließt. Die Trommel'ift mit Hulfe einer centralen Scheibewand in zwei Theile getheilt und jede Balfte berfelben befigt eine befondere Speifungerobre, welche bas Baffer in die Meftammern an biofer Geite ber Erommel fchafft. Der in Rebe ftebende Apparat befitt auf jeder Salfte ber Trommel brei, im Gangen alfo feche Rammern. Diefe find nun fo angeordnet, bag, mabrend g. B. bie linte Seite ber Trommel bas aus ihrer Speisungsröhre in eine ihrer' Meftammern fließende Baffer mißt; das von ber Speifungeröhre ber' rechten Salfte gelieferte: Baffer ungemeffen burch bie Mafchine ftromt und eben fo umgefehrt. Demnach wird abwechselnd immer bas Baffet ber einen Röhre gemeffen, mahrend bas ber andern ungemeffen burch bie Mafchine geht. Da jedoch bie Meffammern an jeder Geite ber Trommel abmechfelnd thatig' find, und bie Speisungeröhren fowie die Rammern beiberseits genau gleiche Dimensionen haben, fo fann unmöglich ein Frethum gentsteben; 'ba' ferner nur die eine burch die Maschine gebende Salfte ber Rlufflateit gemeffen wird, fo' ift bie Mafchine im Stande'eines weit größere Quantitat gu regiftriren, als wenn bie gange Flufftafeit gemessen würdel auf ....

Fig. 37 stellt diese Maschine im verticalen Längendurchschnitte, Fig. 38 im verticalen Querschnitte dar: i.a, a. ist das äußere sämmtliche wirksamen Theile umschließende Gehäuse; b, bider Cylinder oder die Trommel, welcher durch, die centrale senkrechte Scheidewand ic, orin zwei Hälften getheilt wird. Zede Hälfte der Trommel b, b'ist wieder in drei Meskammern 1,2,3, Fig. 37, getheilt. Die horizontale Achse d der Trommel ist in

bem Behäufe gelagert und enthältigan, ihrem einen Enbe ein Betriebe, welches mit bem Raderwerk, besigewöhnlichen Registrirapparates communicirt. Die zu meffende Fluffigfeit wird ber Maschine burch bie Röhre e zugeführt, welche vor ihrem Eintritt in bie Maschine gabelförmig getheilt und mit zwei Sahnen ober Deffnungen f und f\* verfeben ift, welche bie Bluffigfeit nach ber fogenannten Borbereitunge. cifterne leiten. Die Fluffigfeit tritt in zwei getrennte Rammern gund g\*, Die in' dem Grundriffe Fig. 39 am beutlichften fichtbar find. Die fleine Borbereitungscifternei oben an'ber Mafchine ift burch eine Scheibemanbj, j in zwei Theile und biefe burch eineg guergebende Scheibemand wieder getheilt, fo bag vier Kammern g, g\*, h und b\* entstehen. Das Waffer fann aus ber gabelformigen Speisungerohre e frei in bie Rammern g und g\* fließen, und von ba uber bie Scheibewand j,j, wie Fig. 37 zeigt, in bie anbern Kammern, hound h' fliegen. Bon ba gelangt bas Baffer burch bie in bem Boden ber Kammern befindlichen Löcher k, k in bas Innere ber, Mafchine. Da bas Ueberfliegen bes Baffere über bie Scheidemandij, j; eine genaue , Meffung bes Baffere möglicherweise ftoren fonnte, wenn feine weiteren Borfehrungen getroffen wurden, fo find in den Rammern h und h\* zwei fenfrechte halbfreisformige Schildel, I angeordnet, wodurch bas regelmäßige Sinabfließen bes Waffers burch bie Röhren kak gefichert wirb. Der Umfang ber fentrechten Scheibe= wand o ber, Megtrommel b ift mit, feche hervorragenden Stiften m verfeben, von benen je einer an bem Eingang einer ber feche Deffam= mern angebracht ift. Diefe Stifte haben ben 3med, ber Rotation ber Trommel eine gewiffe Stetigkeit ju geben, mahrend bas Baffer aus einer ber Röhren k in eine ber Deftammern fließt. Dieses geschieht baburch ; bag fich ber Stift m berjenigen Rammer, welche eben gefüllt wird, gegen eine an dem Ende eines Bebels in befindliche Rolle lehnt. Der Bebel ift auf der andern Seite mit einem Begengewichte o. verfeben, welchedidurch Bor = und Burudichrauben auf bas Benaueste regulirt werben fann, fo daß es, die Deffammer, tragt, bis fie gefüllt ift, worauf diese miederfinken und fich entleeren fann. Bon ber Benauigfeit ber Bewegungen biefes fleinen Apparates, ben ber Patenttrager "Regulator" nennt, hangt die Genauigfeit ber Mafchine in hohem Grabe ab: Damit die Trommelinicht nach ber falfchent Richtung gedreht merben fonne, ift : Die Beripherie ber Scheidemand e, c mif Sperrgahnen versehen, in bie feint Sperrfegel p; greift. Das gemeffene Baffer fließt burch die Röhre q aus der Maschine; follte aber biefe Röhre zufällig. verstopft werden, so fließt jes burch bie! Deffnung r aus.

#### XLIX.

Deane's tragbare Fenerspripe und Bewässerungspumpe.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Nr. 1300.

Mit einer Abbildung auf Tab V.

Der in Fig. 32 abgebilbete Apparat wurde bei der letten Versammlung der Landwirthe zu York mit einem Preise gekrönt. Derselbe enthält auf einem und demselben Rädergestell eine Bewässerungsmaschine und Feuerspriße. Die Pumpe ist mit einem den Pumpenstiesel umsgebenden Windkessell versehen. Mit geringer Kraftanwendung sind zwei Mann im Stande einen Wasserstrahl auf das Dach eines hohen Gebäudes zu wersen, und zum Behuf der Bewässerung beherrscht eine einzzige Hand einen Kreis von 80 Fuß Durchmesser.

#### L.

Maschine zum Ausschneiden oder Schnißen von Berzierungen in Holz, Stein und andern Materialien, worauf sich William Irving, Ingenieur in Trigon-road, Kennington, am 23. Febr. 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Det. 1848, G. 301.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Diese Maschine hat den Zweck, dem Schneidwerkzeug unter den Händen des Arbeiters eine solche Bewegung zu ertheilen, daß es jeder zur Herstellung des Schniswerks ersorderlichen Curve oder geraden Linie solgt, ohne daß dem Tisch, worauf das zu bearbeitende Material bezsestigt ist, irgend eine kreisförmige oder transversale Bewegung ertheilt zu werden braucht, wie solches seither für nöthig erachtet wurde, um sämmtliche Theile der Oberstäche unter das Messer zu bringen. Bei der in Rede stehenden Anordnung hat der Tisch nur eine der Länge nach gleitende Bewegung, und selbst diese Bewegung ist entbehrlich, wenn die Länge des zu bearbeitenden Stückes zwei Fuß nicht übersteigt.

Fig. 21 stellt die Maschine im Frontaufriß, Fig. 22 in ber Endansicht und Fig. 23 im Grundrisse bar. a, a ift die Bank, auf welcher ber Tisch b, b mit bem Arbeitostud liegt ober ber Länge nach beweglich ift; in letterm Falle ift bie untere Seite bes Tifches mit Rollen c, c versehen, welche auf horizontalen Schienen d,d laufen. Ein verticaler an bie Rudfeite ber Bant befestigter Trager e, e, e enthalt bie Beftelle ber Schneidinstrumente und ihres Bugehors. Diese bestehen aus brei verschiedenen Theilen, nämlich bem vertical verschiebbaren Theil f, f, bem in horizontaler Richtung quer über ben Tisch verschiebbaren Theil g, g und bem Theile h.h. welcher freisformig und horizontal um Bapfen schwingt. Nachbem ber ju bearbeitenbe Solg = ober Steinblod A auf ben Tisch befestigt worden ift, fann ber Apparat in Thatigfeit geset werben, indem man bas Schneidinstrument i mit Bulfe von Riemen auf die in den Abbildungen bargestellte und leicht verständliche Beise in Rotation fest. Der Tritt I bient bagu, bem Geftell f mittelft eines einfachen Sebelwerks eine fenfrechte Bewegung ju ertheilen, woburch bas Meffer von bem Arbeitoftud aufgehoben ober auf basfelbe niebergelaffen wird. Um bas Meffer quer über bie Tafel ju bewegen, bamit es jeder Breite bes Mufters folge, muß ber Arbeiter bie Rurbel k breben, woburch bas Meffer mit Sulfe einer an ber Rudfeite bes Geftells g befindlichen Zahnstange nebst Getriebe m quer über ben Tifch bewegt wird. Nachdem auf Diese Beise bas Geftell g in Die geeignete Lage gebracht worden ift, fann ber Arbeiter bas Meffer i im Kreife herumbewegen und bas Gestell g vor = ober jurudschieben, um jede beliebige Rigur auf bem Arbeitoftud zu verzeichnen; bas Geftell h breht fich in horizontaler Richtung um die Bapfen n, n. Comit fann burch die vereinten Bewegungen bes verschiebbaren Geftells g und bes schwingenben Gestells h, bas Meffer i unter ber Leitung bes Arbeiters alle möglichen geraben ober frummen Bertiefungen ober Formen in ben Blod A einschneiben, ohne baß es nöthig ift bie Stellung bes Tisches, worauf ber lettere liegt, zu verändern. Sollten jedoch die in ben Block zu fchneibenben Figuren von folder Ausbehnung in ber Lange fenn, bag bas Meffer nicht so weit reichen wurde, wenn ber Tisch unbeweglich mare, bann mag bem Tisch auf feiner Gifenbahn bie entsprechenbe Längenbewegung ertheilt werben.

#### LI.

Dodd's Maschine zum Geraderichten von Schienen.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Rr. 1299.

Mit Abbilbungen auf Tab. V.

Fig. 25 stellt biese Maschine im Frontaufriß und Fig. 26 in ber Endansicht dar. A, A ist die Bodenplatte; B, B sind zwei Stütpunkte, auf welche die gerade zu richtende Stange gelegt wird. Die Säule C ber Presse ist mit der Bodenplatte A aus einem Stück gegossen. D ist die an dem oberen Theile der Säule befindliche Mutter; E die Schraube und F der Drücker zum Geraderichten. Da Bodenplatte und Säule aus einem Stück bestehen, so hat diese Maschine eine größere Festigseit als die seither für den gleichen Zweck gebräuchlichen Apparate, die immer aus mehreren Theilen zusammengesetzt waren.

#### LII.

Ueber den dem Mechanikus Schlarbaum in München patentirten "deutschen" Schraubenschlüssel.

Mit Abbilbungen auf Tab. V.

Der verstellbare Schraubenschlüssel ist ein im Maschinenbau und in allen Industriezweigen, welche sich der Maschinen und mechanischen Vorrichtungen bedienen, unentbehrliches und wohlbekanntes Werkzeug. Es wird allerdings nicht mit Unrecht geltend gemacht, daß die Anwensdung desselben den Muttern und Schraubenköpfen immer mehr oder weniger nachtheilig seh, insosern als deren Flächen und Ecken schnell sich abnuhen, und daß es daher im Interesse jedes Besihers von Maschinen liege, alle Schraubenköpfe und Muttern derselben, namentlich aber diejenigen, welche oft zur Benuhung kommen, in besondere unsverstellbare Schlüssel einpassen zu lassen, welche, wenn sie sorgfältig gesmacht und besonders durch Einsahhärten vor schnellerem Abnuhen und willkürlicher Veränderung Seitens der Arbeiter geschützt sind, zu obigen Klagen seltener Veranlassung geben. Aber auch bei Maschinen, welche mit der äußersten Senauisseit gesertigt sind, kommen häusig genug solche

Schraubenföpfe und Muttern vor, welche nicht vollfommen in bie vorhandenen Schluffel paffen, ober es treten Falle ein, wo verftedt liegenbe Muttern burch bie gewöhnlichen Schluffel nicht erreicht werben können. In biesen und gablreichen andern Fällen ift ber Befig eines verstellbaren Schlüffels, welcher fich auf mannichfache Urt verwenden läßt und oft bie einzigen Mittel für bie zu erreichenben 3mede bar= bietet, nicht zu umgeben. In Uebereinstimmung hiemit lehrt bie tagliche Erfahrung, daß felbst in Werkstätten wo die vorhandenen Maschinen so viel als möglich und sustematisch geschont werben, ber verftellbare Schraubenschluffel niemals fehlt; bie Fälle bagegen, wo man wegen bem Vorhandenseyn bes beweglichen Schluffels alle übrigen entbehren zu können glaubt, geboren wohl zu den zahlreicheren. Die Rlage, baß ber verstellbare Schluffel bie Muttern verderbe, hat, wie wir im Berlaufe biefer Abhandlung feben werben, ihren Grund in ber mangelhaften Construction der bisherigen Schluffel, wobei jedoch nicht unbeachtet bleiben barf, baß biefelbe zwei gang entgegengefette und einander widersprechende Bedingungen erfullen foll: einerseits leicht ju bewirfende Beweglichkeit und andererfeits unwandelbare Stabilität feiner Baden, eine Aufgabe, welche außerorbentlich fchwer und wahrscheinlich niemals vollkommen zu löfen ift.

Daß ein bringendes Bedürfniß vorlag, den bisherigen Schraubenschlüssel zu verbessern, und zwar mit Rücksicht auf seine möglichst dauershafte und billige Construction, geht aus dem Umstande hervor, daß die letten 5—6 Jahre mannichsache Neuigkeiten in dieser Beziehung gestracht haben. Aber gerade die verhältnismäßig große Anzahl und die gänzliche Berschiedenheit der neuen Constructionen liesert den Beweiß, daß es dis jett noch nicht gelungen sen, eine allseitig befriedigende Lösung des Problems zu erreichen. War die Bedingung der Billigkeit erreicht, so sehlte es gewöhnlich an der gehörigen Festigkeit oder an dem seinen Stellwerk des Schlüssels; befriedigte beides nothdürstig, so waren die gewählten Formen und Organe gewöhnlich so zarter, selbst zerbrechlicher Natur, daß der Schlüssel für den praktischen Gebrauch durch Männer vom Fach wenig Werth hatte und nach furzer Benutung reparaturbedürstig und untauglich wurde.

Aus diesen Gründen konnten die neuerdings bekannt gewordenen Constructionen jenen älteren Schraubenschlüffel nicht verdrängen, welcher unter dem Namen "englischer" oder "französischer", seiner bekannten Gebrechen ungeachtet, seit vielen Jahren im allgemeinen Gebrauche ist und vorzugsweise in der Gegend von Remscheid gefertigt wird. Fig. 27 gibt von ihm ein Bild. Für diejenigen Leser, welche derartige Schlüffel noch

nicht in ihren Händen gehabt haben follten, wird bemerkt, baß in dem flachen Doppeltheil a, a sich der entsprechende Einsachtheil b schiebt; ein sechstantiges, hohles Heft c dreht sich bei a' in dem Doppeltheil; es wird durch die aufgenietete Platte d an seiner Stelle erhalten und hat innen eine Schraubenmutter, welche die Schraube vom Einsachtheil b umschließt. Wird nun das Heft c in einem oder dem andern Sinne gedreht, so rückt b hinaus oder herein, und zwischen den Backen bei f kann ein beliebiger Gegenstand festgespannt werden.

Jeber Braktifer, welcher biefe Urt Schraubenschluffel nicht bloß im neuen; fondern auch im lang gebrauchten, reparaturbedurftigen Buftande unter Banden gehabt hat, wird aus Erfahrung miffen, bag bas Aufnieten eines bunnen Blattchens bei d feineswegs genügt, um bem Sefte Die nothige Festigkeit zu fichern. Die gange Dewalt, welche mit bem Schluffel ausgeübt wird, alle Stofe und Schlage, welche er theils aus Unachtsamfeit, theils nothgebrungen beim Gebrauche aushalten muß, wirfen mit Bebelfraft auf biefe Rietung und auf ben runden Bapfen ober fein Lager; beide fonnen bei fo gewaltsamer und unaufhörlicher 216= nutung nur furze Beit in bemienigen Buftande bleiben, welcher fur bie leichte und boch vollkommen fichere Bewegung bes heftes nothwendig ift. Sobald nun bas Beft nur einigen Spielraum in feiner Führung bekommt und gleichzeitig die Rietung nachläßt, entsteht ein 3wängen ber Mutter an ber Schraube; wenn lettere mit Del bebectt, wie bieß jum leichten Geben in der Mutter nothwendig ift, durch den an ihr haftenben Sand ober Unreinigkeiten und bas ftete Schleifen bamit in ber Mutter, fich nicht bald vollständig abnutt, fo muß fie über furz ober lang bei e in ber Ede abbrechen, benn hier ift bie fcwache Stelle bes Schluffels, wo alle Gebrechen ber Conftruction und fortschreitenden Abnutung sich begegnen und aufdeden.

Schreiber bieses hat an ber großen Anzahl von Schraubenschlüsseln, welche unter seiner Leitung in täglichem Gebrauche maren, stets die oben angebeuteten lebel bemerken und sie mit oft kostspieligen, immer aber unangenehmen Reparaturen bekämpfen müssen. Das Losewerden bes Heftes, und wenn hier geholsen war, das unvermeibliche Aussschleisen der Schraube und Mutter, waren die stets sich wiederholenden, und nie zu beseitigenden Uebel. Hiezu kam noch in den Fällen-wo die Schlüssel der billigeren Gattung angehörten und dem entsprechend aussgesührt waren, das Losewerden der Backe b' auf dem Stiel b, indem dieß zwei verschiedene, nur durch Vernietung mit einander verbundene Theile waren, was für den angestrengten Gebrauch eines Schraubensschlüssels durchaus nicht genügt.

Ungeachtet biefer Bebrechen, war aber biefer "englische" Schraubenfoluffel immer noch beffer und für andauernden Bebrauch geeigneter, als bie von biefer Conftruction abweichenben Erzeugniffe ber neueren Beit, bis vor Kurgem ein berartiges Werkzeug ausgeführt murbe, welches von ben ermähnten Gebrechen vollfommen frei bleibt und burch feine zwedmäßige Conftruction Vortheile fichert, beren Werth fich je langer, je mehr geltend machen muß .. Wir meinen bamit Schlarbaum's patentirten "beutschen" Schraubenschluffel, von welchem wir dwei Unfichten und einen Durchschnitt in Fig. 28, 29 und 30 mittheilen. Wir haben hier zwei homogene Eisenmassen, beren eine, g, ben beweglichen inneren Theil bes Schluffels bilbet, während h bie außere Fuhrung und bas Beft zugleich ausmacht. Der Theil g ift am oberen Enbe vieredig, unten bagegen rund; beiben Formen entsprechend und gang genau paffend ift bas Innere von h ausgearbeitet. Der untere, runde Stiel von g ift wiederum hohl und mit einem inneren Gewinde versehen, in welchem' fich eine Schraube bewegt, bie burch einen Unfag k und einen aufgeschraubten und verbohrten fechsseitigen Knopf I an einer Rappe m fich bewegt. Die Kappe m ift an bas Ende von h festgeschraubt. Dreht man nun den Knopf 1, was man ohne Muhe mit den Fingern, ober nöthigenfalls auch burch fraftigere Mittel febr leicht fann, fo breht fich bie Schraubenspindel i um ihre Uchse und schiebt ben inneren Theil g heraus ober hinein, wie man es eben braucht.

Die Hauptvorzüge bieses Schlüffels find bemnach in Rurze folgende:

- a) daß das Heft, an welchem die Kraft ausgeübt wird, eine einzige, homogene Metallmasse mit den Backen bildet, ohne Dazwischen- funft irgend einer Beweglichkeit;
- b) daß die Führung des beweglichen Theiles in allen Stellungen bieselbe und in jeder gleich sicher und zuverlässig ift, weil der runde Stiel von g stets in dem hohlen Cylinder steckt, den das Heft bildet. Mag der Schlüssel auf seinem Backen stehend oder flach liegend angespannt werden, mag er in irgend einer dieser oder aller anderen Stellungen beliebig forcirt werden, stets wird sich diese innere Cylinderführung als die beste bewähren, bei welcher der angespannte Gegenstand niemals leiden kann;
- c) die Schraubenspindel liegt im Innern des Schluffels vor allen Stoßen, vor jedem schiefen Anziehen und vor allen Unreinigkeiten vollstommen geschüßt, und bewegt sich reinlich und sicher;
- d) ber bewegliche Theil g besteht aus einem Stud Gifen, fo baß bie volltommenste Stabilität ber Baden gesichert ift.

Diese vier hauptmomente, so unbedeutend fie erscheinen möchten. verschaffen dem Werkzeug eine viel größere Dauer als fie bei jedem bis= herigen Schraubenschlüffel bemerkt und erwartet werben fonnte. Formen, welche gr. Schlarbaum feinem Schluffel gegeben hat, find ebenfalls nicht ohne Rudficht auf praktische Bortheile gewählt. Schraubenschluffel werben in gahlreichen Fällen von unbedachtsamen Urbeitern auch zum Schlagen und Sammern gemigbraucht. Die bisberi= gen Schluffelfabritanten am Rhein haben biefen Migbrauch auf Roften ber Dauer bes Bertzeugs oft unterftutt, indem fie ber einen Geite ber Spannbaden eine flache Beftalt gaben. Schlarbaum bat im Begentheil beibe Seiten abgerundet, und ficherlich nicht auf Roften ber Schonheit; ein Werkzeug, von welchem so viel gefordert wird wie von dem Schluffel, muß, wenn es lange halten und fich bezahlt machen foll, auch geschont werben; will man aber ben oft unbedachtsamen, felbst muthwilligen Arbeitern gegenüber in Diefer Beziehung ficher geben, fo muß man ftreben ihnen allen Migbrauch unmöglich zu machen. Dieß lehrt bie Erfahrung, und baber gibt es wohl fur bie Baden bes Schluffels feine beffere Form als bie bes Dvales.

Das Schräubchen a bient als Ansatz und verfündet dem Arbeiter, wenn er es oben anstehen fühlt, daß die Schraube i aus ihrer Mutter zu treten beginnt; entfernt man es ganz, so kann der bewegliche Theil g und h hervorgezogen werden.

Da es feinem Zweifel unterliegt, baß biefer Schluffel, wenn er feine Vorzüge bewähren foll, auch mit außerfter Genauigfeit gefertigt fenn und überall gut "paffen" muß, fo mußte auch besondere Rudficht barauf genommen werden, feine Anfertigung einer in Diefen Beziehungen durchaus zuverlässigen Berkstätte zu übertragen. Gr. Mechanikus 3. Mannhardt in Munchen, feit langer als 25 Jahren einer unferer tüchtigften beutschen Werkzeugfabrifanten, bat fich berfelben unterzogen, und obwohl erst seit etwa 9-10 Monaten mit ber Fertigung solcher Schluffel begonnen wurde, fo find boch ichon mehr als 200 Stud bavon im gewerbtreibenden Bublicum; hauptfächlich aber an Cifenbahnwertftatten und andern bedeutenden Etabliffemente, melde guter Werkzeuge bedürfen und fie zu ichagen wiffen, abgesett. Das gunftigfte Zeugniß für den Werth ber Conftruction und Die Gute ber Ausführung Diefes Werkzeugs ift aber wohl ber Umftand, daß in der letten Zeit namhafte Bestellungen auf biese Schluffel felbst von England eingegangen find. Daß zu biefem Abfate ber Schluffel nach England, wo alle Rohmaterialien viel niedriger im Preise stehen als bei une, auch ber

billige Preis der Schlüffel beigetragen hat, ift nicht zu läugnen. Nothwendig war aber letterer, um eine allgemeine Verbreitung dieser Schlüffel zu erzielen, und möglich war er nur durch die mossenhafte Ansertigung derselben, bei welcher die mechanischen Vorrichtungen des Mannhard t'schen Fabrikgeschäftes eben so sehr auf die billigen Preise, als besonders auch auf genaue und durchaus saubere Arbeit hinwirken.

München, im Februar 1849.

C. H. S.

#### LIII.

Richard Grove's doppelte Feilenhandhabe.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Mr. 1299.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Fig. 35 stellt bieses nügliche Instrument in der Seitenansicht, Fig. 36 im Grundrisse dar. A ist die Feile; B, B sind die an eine Schiene C befestigten Handhaben; D, D zwei Schrauben, welche durch Löcher der Schiene C in die Feile treten, indem diese bei ihrer Versfertigung mit entsprechenden Schraubenlöchern versehen wurde. Wenn die Feile an der einen Seite abgenützt ist, so kann man die Schrauben D, D herausnehmen und die Handhaben an der entgegengesetzten Seite besestigen.

### LIV.

Still's Gasreinigungsapparat.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Dr. 1297.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Fig. 33 stellt biesen Reinigungsapparat im Längendurchschnitte bar. A, A ift ein hohler Chlinder; B, B eine durch die ganze Länge bes letzern sich erstreckende Welle, welche durch Stopsbüchsen aus den Enden C, C bes Cylinders tritt, und an den senkrechten Stegen D im Innern des

Cylinders die nöthige Unterstützung sindet. An die Welle B ist eine Reihe hölzerner Walzen E, E befestigt, die ihrer ganzen Länge nach mit Streisen von Fischbein oder einem andern biegsamen Material besett sind. Fig. 34 zeigt eine solche Walze im Querschnitt. Der Cylinder A wird bis zur Linie ab mit Kalfwasser oder einer andern geeigneten Auslösung gefüllt, und die Welle B mit Hülfe eines über die Rolle F geleiteten Laufriemens durch irgend eine Triebkrast in Rotation gesett. Das zu reinigende Gas tritt durch die Röhre G in den Apparat und verläst diesen durch die Röhre H. Wenn die Reinigungsstüssisseit ersneuert werden soll, so läst man die verbrauchte Auslösung vermittelst des Ventils K in den Behälter I sließen, aus dem sie dann durch die Dessnung L entsernt werden kann. Das frische Reinigungsmaterial wird durch die Röhre L in den Cylinder gefüllt.

#### LV.

Ueber das Verfahren von Thomas und Delisse die Metalle zu beizen oder von Oryd zu reinigen.

Im polytechn. Journal Bb. CVII S. 446 wurde über die Vorstheile dieses Versahrens berichtet, welches darin besteht, dem sauren Wasser (verdünnter Schweselsäure oder Salzsäure), in das man die Metalle, z. B. das Schwarzblech taucht, um sie von der auf ihrer Oberstäche besindlichen Orydschicht zu reinigen, gewisse organische Substanzen zuzusezen, welche verhindern, daß das Metall angegriffen und zerfressen wird, wodurch der Verlust sowohl durch unnüt verbrauchte Säure als durch ausgelöstes Metall vermieden wird. Es wurde bemerkt, daß das Glycerin, der künstliche Gerbstoss und die Schwesels Vettsäuren (z. B. Glycerin Schweselsäure, welche durch Behandlung von Olivenöl mit concentrirter Schweselsäure entsteht) diese Eigenschaft in hohem Grade besitzen.

In der letten Zeit wurde dieses Berfahren für hrn. Fontaines moreau in England patentirt. Wir theilen aus der im Mechanics' Magazine, Decbr. 1848, 'Nr. 1321 enthaltenen Specification seines Patents mit, was die Erfinder über die zur Erreichung des Zwecks bienlichen Substanzen sagen.

"Als geeignet erwiesen sich 1) Zuder, Manna, Gummiarten; 2) bie Extracte von Holz ober Pflanzen, der Pflanzensaft, Lohbrühe; 3) bie Destillationsproducte des Holzes; 4) Talg = und Harzseisen, ferner Glycerin; 5) die Producte, welche man durch Erhizen von Stärkmehl, Delen, Harzen oder Talg mittelst concentrirerer Schweselsäure erhält."

"Außer dem Glycerin (welches beim Seisensteden in der Unterlauge bleibt und bisher ohne Verwendung blieb) sind als die wirksamsten und wohlseilsten Substanzen zu diesem Zweck die Producte zu betrachten, welche durch Erhigen von Theer, Delen oder Delkuchen mit concenstricter Schwefelsäure entstehen. Das Beizen der Bleche geschieht auf gewöhnliche Weise, nur sest man je 100 Maaß Sauerwasser, 1 bis 50 Maaß der erwähnten Substanzen zu."

#### LVI.

Verfahren aus der Kobaltspeise reines Nickel und Kobalt darzustellen.

Aus bem Moniteur industriel, 1849, Mr 1309.

Hr. Lounet theilt das Verfahren zur Gewinnung dieser beiben Metalle mit, welches im Jahr 1845 in einer Fabrif in Birmingham befolgt wurde, wo er es selbst anwenden sah. Dieses Verfahren wurde damals geheim gehalten, seitdem ging aber die Fabrif in andere Hände über und Hr. Lounet wurde ermächtigt zu veröffentlichen was er sah.

Das Erz zur Gewinnung bieser Metalle bezieht man aus Unsgarn; es besteht hauptsächlich aus Schweselarsen = Metallen 39 und enthält gewöhnlich etwa 6 Procent Nickel und 3 Procent Kobalt. Man vermengt es mit einer kleinen Menge Kreide und Flußspath und erhitt das Ganze in einem Flammosen zum Weißglühen; die Masse schwickt bei dieser hohen Temperatur; man erhält eine Schlacke, welche auf ihr schwimmt und die man mit eisernen Haken beseitigt; die unter

<sup>39</sup> Es ift nämlich bie fogenannte Kobaltspeise, bas Metallgemisch welches sich beim Schwelzen ber Smalte (aus den gerosteten schwefels und arsenthaltigen Robalterzen) absetzt und hauptsächlich aus Alfenit und Nickel besieht, aber außerdem Schwefel, Robalt, Gisen, Kupfer und Wismuth enthält.

ihr befindliche flussige Masse hat ein metallisches Aussehen; lettere läßt man durch eine im Ofen angebrachte Deffnung auslausen, bes gießt sie mit Wasser, damit sie sicht zerklüstet und zerschlägt sie in Stücke. Die Erfahrung lehrte, daß wenn die Schlacke von matter Farbe ist, sie Eisen enthält; wenn hingegen ihre Oberstäche glänzend ist, so enthält sie keines.

Die metallische Masse wird zu einem sehr feinen Pulver gemahlen, welches man in einem Ofen unter beständigem Umrühren bis zum lebs haften Rothglühen erhitt, aber nur nach und nach, um ihr Schmelzen zu vermeiden. Es verslüchtigt sich hiebei eine große Menge arseniger Säure. Die Luft hat freien Zutritt in die Masse, welche sich orydirt und an Gewicht abnimmt. Dieses Calciniren wird fortgesetzt, die sich keine weißen Dämpse mehr entbinden; es dauert beiläusig 12 Stunden.

Der Rudstand von dieser Operation wird mit Salzfäure behanbelt, welche ihn fast ganglich auflöst; bie Fluffigfeit wird mit Waffer verdunnt und bann mit Kalfmilch und Chlorfalf (unterchlorigsaurem Ralt) 40 versett; es entsteht sogleich ein Niederschlag, welchen man gut aussußt und bann wegwirft. Man leitet in die Fluffigfeit einen Strom Schwefelwafferstoffgas (mit Schwefeleifen und verdunnter Schwefelfaure bereitet und in Baffer gewaschen), so lange bis die Auflösung mit bemfelben gefättigt ift; man unterbricht ben Basftrom, wenn man findet daß eine kleine Menge ber filtrirten Fluffigfeit, mit fluffigem Ummoniak versett, einen schwarzen Niederschlag bilbet; ware ber Schwefelwasserstoff nicht in Ueberschuß vorhanden, fo murbe bas Ummoniat einen grunen Nieberschlag hervorbringen. Das Schwefelwafferftoffage veranlaßt in ber Fluffigfeit bie Bildung eines Niederschlags; man wascht benselben aus und ba er ein wenig auflöslich ift, so leitet man neuerdings Schwefelmafferstoffgas in bas Waschwaffer. Der Rieberschlag wird weggeworfen.

Man schlägt bann bas Kobalt mittelst einer Auflösung von Chlorkalk nieder; der Niederschlag wird ausgewaschen, getrocknet und entweder zum Nothglühen erhipt, um ihn als Kobaltsuperoryd zu verstaufen, oder er wird zum Weißglühen erhipt (wobei er an Gewicht verliert, aber an Dichtigkeit dunimmt) um als Kobaltoryd verkauft zu werden.

<sup>40.</sup> Den Kalk und ben Chlorkalt fest man zu, um das Eisen und ben Arfenik niederzuschlagen. Der Chlorkalt bringt bas Eisen auf das Maximum der Oxydastion, so bag es burch ben Kalk gefällt werden kann.

Die Flüssigfeit aus welcher das Kobalt niedergeschlagen wurde, wird mit Kalfmilch, behandelt. Daburch wird das Nickel als Hystrat gefällt. Dieser Niederschlag wird ausgewaschen, getrocknet und zum Rothglühen erhipt. Um daraus Nickelmetall in Klumpen zu ershalten, sept man ihn mit Kohle vermengt, einer starken Hipe aus. Dieses Nickel dient zur Argentanfabrication; 41 es kostet 35 Frcs. per Kilogramm.

Das auf angegebene Beise erhaltene Kobaltornd ist merkwürdig rein; es enthält fein Rickel; es kostet nur 85 Frcs. per Kilogramm und wird größtentheils von den Fanencesabriken in Staffordshire versbraucht.

## LVII.

1 60 1

lleber die Bereitung der Schmelzfarben zur Porzellanmalerei; 42 von A. Wächter.

Aus den Annalen der Chemie und Pharmacie, Octoberheft 1848' und Januar-

Die Schmelzmalerei ist in ihrer Entwickelung hinter ben Fortschritten der Wissenschaft zurückgeblieben und hat, bei weitem nicht den Grad von Bollsommenheit erreicht, deren sie fähig ist. Sie bietet noch dem Künstler zu viel technische Schwierigseiten dar, um ein ergiebiges Feld sur seine Bemühungen zu sehn und ihre Producte haben aus diesem Grunde nicht den Rang in der Kunst inne, der ihnen der Unversgänglichkeit und Lebhastigseit der Farben wegen gebührt. Die Ursache hiervon liegt darin, daß die sichere Erzeugung guter Schmelzsarben uns geachtet der vielen hierüber veröffentlichten Vorschriften doch nur das

<sup>44</sup> Bahlreiche Artifel, besonders Loffeln, Gabeln und anderes Tischgerath, welche früher aus mit Silber belegtem Aupfer (Plaqué) gestampft wurden, werden jest in' Birmingham aus Argentan versertigt und dann mittelst der galvanischen Batterie oder der magnetischen Maschine versilbert; man vergleiche über diesen neuen Indissitiezweig Hamel's Bericht im polytechn. Journal Bd. CV. S. 350.

<sup>42</sup> hr. Prof. 3. v. Liebig bemerkt über biefe Schmelzfarben: "Die in biefer Abhandlung von hrn. Dr. Dr. Wahter beschriebenen Farben für Borgellan find nach einer mir mitgetheilten Brobe von. ber größten Schönheit und leiften in ber, Reinsheit bes Farbentons und im Feuer alles, was nur erwartet, werden kann."

Geheimnis weniger ift. Die Mittheilungen barüber in größeren Werken und Zeitschriften sind zu unvollständig und zu unsicher, um genügende Anleitung zu geben. Selbst in dem sonst sehr schätbaren Traité des arts ceramiques von Brogniart ist das Capitel über Farbenbereistung sehr wenig befriedigend und gewiß keine rückhaltlose Mittheilungder in der königlichen Manufactur zu Sevres gesammelten Ersfahrungen.

Es liegt nun im Interesse ber Kunst sowie ber Wissenschaft, daß möglichst viele Kräfte an der Fortentwickelung der Schmelzmalerei ars beiten; so lange aber noch ein jeder, der die Sache in Angriff nehmen will, genöthigt ist, sowie ich es war, als ich ansing mich damit zu beschäftigen, die von andern bereits gemachten, jedoch geheim gehaltenen Ersahrungen sich von neuem von Grund an zu erwerben, um nur erst den gegenwärtigen Standpunkt der Empirifer zu gewinnen, wird der hierauf zu verwendende Auswand an Zeit und Mühe die meisten das von zurückschrecken und zum großen Nachtheil der Fortentwickelung der Kunst besonders die wissenschaftlichen Chemiser, denen so viel andere dankbarere Felder zur Bearbeitung offen liegen.

Die am meisten ausgebildete und in der größten Ausdehnung ausgeübte Branche der Schmelzmalerei ist die Porzellanmalerei. Die Glasur des harten Feldspatporzellans wirkt wegen ihrer Strengslüssisteit weniger verändernd auf den Ton der leichtslüssigen Schmelzsarden ein, als es bei der Malerei auf Glas, Email, Favence 2c. der Fall ist. Die Farden zur Porzellanmalerei sind alle, nach dem Eindrennen, in ihrer Masse gefärdte Bleigläser, vor demselben aber die meisten nur Gemenge von einem farblosen Bleiglase, dem Fluß und einem Fardsförper. Bei den sogenannten Goldfarben, dem Purpur, Violet und Rosa, sind die Fardsörper Goldpräparate, deren Bereitung disher für besonders schwierig und unssicher gehalten wurde. Das von mir zur Bereitung derselben angewendete Versahren ist solgendes:

## Seller Burpur.

5 Grm. Zinnbrehspäne werden in kochendem Königswasser gelöst, die Lösung im Wasserbad so weit concentrirt, daß sie beim Erkalten sest wird. Das auf diese Weise bereitete, noch etwas überschüssige Salzsäure enthaltende Zinnchlorid wird in wenig destillirtem Wasser aufgelöst und mit 2 Grm. einer Zinnchlorurlösung von 1,700 spec. Gewicht vermischt, die durch Kochen von Zinndrehspänen im Ueberschuß mit Salzsäure bis zur genügenden Concentration erhalten wurde. Diese gemischte Zinnlösung wird in einen großen Glashasen gegossen und alls

mählich mit 10 Litern bestillirten Wassers gemischt. Sie muß noch gerade so viel Säure enthalten, baß hierbei keine Trübung burch Aussscheiben von Zinnoryd entstehen kann. Man überzeugt sich bavon vorsher, indem man einen Tropfen der gemischten concentrirten Zinnlösung mit einem Glasstab herausnimmt und in einem Uhrgläschen mit des stillirtem Wasser mischt.

Bu ber mit 10 Liter Wasser verdünnten Zinnlösung wird nun unter stetem Umrühren eine möglichst neutrale flare Auslösung von 0,5 Grm. Gold in Königswasser gegossen. Sie muß vorher im Wasserbad bis fast zur Trockne eingedunstet und hierauf mit Wasser verdünnt und an einem dunkeln Ort filtrirt gewesen seyn.

Nach Zusat der Goldauflösung nimmt die ganze Flüssteit eine tief rothe Färbung an, ohne daß sich sedoch ein Niederschlag bildet; dieser scheidet sich sofort aus, wenn noch 50 Grm. Ummoniakslüssseit hinzugefügt werden. Sollte er aber sich hierbei noch nicht absesen, was geschehen kann, wenn der Ummoniakzusat zu groß im Verhältniß des Säuregehalts der Flüssisseit gewesen ist, und in welchem Fall die Flüssigkeit eine tiefroth gefärbte Lösung darstellt, so erfolgt dieß sogleich bei Zusat weniger Tropfen concentrirter Schweselsäure.

Der Niederschlag sett sich sehr schnell zu Boden und die übersstehende Flüssigfeit muß sobald als möglich davon abgegossen und 5—6mal hinter einander durch eine gleiche Menge frisches Brunnenswasser ersett werden. Nachdem er so hinreichend ausgesüßt ist, wird er auf einem Filter gesammelt, nach vollständigem Abtropsen des überschüssigen Wassers noch seucht mit einem silbernen Spatel heruntergenommen und auf einer mattgeschliffenen Glasplatte mittelst eines Spatels und Läusers, innig mit 20 Grm. vorher eben darauf mit Wassersehr sein geriebenen Bleiglases gemischt. Dieses wird durch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige mit 1 Theil Duarzsand und 1 Theil calcinirten Borar erhalten.

Das innige Gemenge von Goldpurpur und Bleiglas wird auf berselben Glasplatte, auf der es gemischt ist, in einem mäßig warmen Zimmer an einem vor Staub möglichst geschütten Orte langsam getrockenet und trocken noch mit 3 Grm. kohlensauren Silberoryds vermengt und feingerieben.

Man erhält so circa 33 Grm. hellen Purpur von 0,5 Grm. Gold Das hier angegebene Berhältniß von Bleiglas und kohlensaurem Silber zum Goldpräcipitat gilt nur für einen bestimmten Higgrad, bei bem die Farbe auf dem Porzellan eingebrannt werden muß und welscher dem Schmelzpunkt des Silbers fehr nahe liegt.

Soll die Farbe schon bei einem geringeren Higgrad ausbrennen, so muß die Menge des Bleiglases jum Golde größer, die des kohlenssauren Silbers aber geringer senn. Eben dasselbe gilt für die Bezreitung des Purpurs für die Glasmalerei.

Die beste Purpursarbe kann beim Einbrennen in der Muffel vers dorben werden; geschieht dieß Einbrennen bei zu geringer Hite, so bleibt die Farbe braun und matt, ist der geeignete Grad aber überschritten, so erscheint sie bläulich und blaß; reducirende und besonders saure Dämpse, Dämpse von Wismuthoryd ic. wirken ebenfalls nachtheilig darauf ein.

#### Dunfler Burpur.

Die flare und möglichst neutrale Auflösung von 0,5 Grm. Gold in Konigewaffer wird in einem Glashafen mit 10 Liter bestillirten Baffers verbunnt und unter ftetem Umruhren 7,5 Grm. ber, wie oben angegeben, bereiteten Binnchlorurlöfung von 1,700 fpec. Gewicht bin-Die Fluffigfeit farbt fich tiefbraunroth, ber Rieberschlag fest fich aber erft auf Zusat weniger Tropfen concentrirter Schwefel-Die überftebende Fluffigfeit wird abgegoffen und 5-6mal hintereinander burch eine gleiche Menge Brunnenwaffers erfett; ber fo hinreichend ausgewaschene Niederschlag auf einem Filter gesammelt und nach Abtropfen bes überschüffigen Waffers noch feucht mit bem Spatel abgenommen und gang wie beim hellen Burpur beschrieben ift, auf ber Blasscheibe mit 10 Grm. bes obigen Bleiglases innig gemischt, ebenso getrodnet und troden mit 0,5 Brm. fohlenfauren Gilbers vermengt und feingerieben, gibt girca 13 Grm. Dunkelpurpur. Das angegebene Berhältniß bes Bleiglases und fohlensauren Silbers jum Gold gilt für benselben bestimmten Siggrad bes Cinbrennens, fur ben bie Mischung bes hellen Purpurs oben angegeben ift; für geringere Feuergrabe, fo wie fur Die Glasmalerei, muß bie Menge bes Bleiglafes jum Golbe vergrößert, bie bes Silbersalzes aber verringert werben.

## Rothviolett.

Der Goldniederschlag von 0,5 Grm. Gold wird hierzu ebenso bes reitet, wie zum Dinkelpurpur und wird dann, sobald er seucht vom Filter genommen ist, auf der Glasscheibe mit 12 Grm. eines Bleiglases innig gemischt, das durch Zusammenschmelzen von 4 Theilen Mennige mit 2 Theilen Quarzsand und 1 Theil calcinirten Borar bereitet ist, wie oben getrocknet und dann noch einmal, aber ohne Silberzusaß, auf

der Glasscheibe seingerieben. Dieß Verhältniß des Bleiglases zum Golde gilt ebenfalls nur für den bestimmten Feuergrad, für den der helle und dunkle Purpur eingerichtet sind; ein geringerer Higgrad des Einbrennens in der Muffel erfordert ein größeres Verhältniß des Bleisglases. Ein geringerer Silberzusatz zu dieser Farbe verwandelt das Rothviolett in Dunkelpurpur und zur Glasmalerei angewendet gibt sie schon für sich einen guten Purpurton.

#### Blauviolett.

Derfelbe Goldniederschlag von 0,5 Grm. Gold, wie zum Dunkels purpur und Rothviolett, wird feucht auf der Glasscheibe mit 10,5 Grm. eines Bleiglases innig gemengt, das durch Zusammenschmelzen von 4 Theilen Mennige und 1 Theil Quarzsand erhalten wird, dann ebenso wie die andern Farben langsam getrocknet und noch einmal auf der Glasscheibe feingerieben.

Ein geringerer Sitgrad bes Einbrennens der Farbe in der Muffel erfordert einen größern Zusat von Bleiglas.

Dieß Blauviolett eignet sich ganz besonders zum Mischen mit blauer Farbe, durch die es weniger nachtheilig nüancirt wird, als das Rothsviolett. Zur Glasmalerei ist es nicht anwendbar. Das wichtigste Moment zur Erhaltung guter Purpurs und violetten Schmelzsarben ist die feinste Vertheilung einmal des Goldes im Goldpräcipitat, dann des Goldpräcipitats im Bleiglase; letteres bezweckt das Vermischen des noch seuchten Niederschlages mit dem Glas.

Durch Mischen bes hellen Purpurs mit dunkel Purpur, desselben mit Rothviolett, so wie des Rothvioletts und dunkel Purpur in verschiedenen Verhältnissen, ist der Maler im Stande, alle möglichen Purpur und Violettöne zu erzeugen. Der helle Purpur ohne Silberzusaß verarbeitet gibt eine amaranthrothe Farbe, wie man sie meist auf alten Parzellanen aus dem vorigen Jahrhundert wahrnimmt, wo die eigenthümliche Eigenschaft des Silbers, die amaranthrothe Farbe in eine rosenrothe zu verwandeln, noch nicht bekannt gewesen zu sehn schen für die königliche Porzellanmanusactur zu Berlin zubereitete, scheint es jesdoch schon angewendet zu haben, denn sein Purpur hat, wie noch vorrättige bemalte Geschirre aus jener Zeit zeigen, eine sehr schone Rosensarbe.

## Rosa.

1 Grm. Gold wird in Konigswasser gelöst, die Losung mit einer Auflösung von 50 Grm. Alaun in 20 Liter Brunnenwasser vermischt,

bannt unter Umrühren 1,5 Grm. Zinnchlorürlösung von 1,700 spec. Gewicht hinzugesügt und hierauf soviel Ammoniafsüssisseit hinzugesgossen, die Thonerde gefällt ist. Nachdem der Niederschlag sich abgesetht hat, wird die überstehende Flüssisseit abgegossen und durch eine gleiche Menge frischen Brunnenwassers dira zehnmal hintereinans der ersett, dann derselbe auf einem Filter gesammelt und bei gelinder Wärme getrochet. Er wiegt circa 13,5 Grm. und wird zur Darstellung der Schmelzsarde mit 2,5 Grm. fohlensaurem Silberoryd und 70 Grm. desselben Bleiglases, dessen Bereitung beim hellen Purpur beschrieben ist (2 Minium, 1 Duarzsand, 1 cala. Borar) innig gemengt und auf der Glasscheibe seingerieben.

Die Farbe eignet sich nur zur Darstellung heller Rosafonds auf Porzellan und kann nur in sehr dunner Lage aufgetragen werden; in stärkerer Lage scheidet sich das Gold metallisch aus und sie erscheint farblos.

Die sammtlichen hier aufgeführten Goldfarben geben für sich im Tiegel geschmolzen nicht, wie man vermuthen könnte, roth. ober violetts gefärbte Gläser, sondern schmutig braune oder gelbliche Gläser, die durch metallisch ausgeschiedenes Gold und resp. Silber lebrig erscheinen. Ihren eigenthümlichen schönen Farbenton entwickeln sie nur, wenn sie in einer nicht zu starken Schicht auf der Porzellanglasur ausgeschmolzen werden; sie färden dieselbe durch und durch, wie ein damit gemalzes zerschlagenes Porzellanstück im Durchbruch deutlich zeigt. Ueberschreitet die Schicht eine gewisse Dicke, so scheidet sich das Gold und Silber regulinisch aus und sie werden dadurch entweder ledrig, wie die Purpur und violetten Farben, oder farblos, wie das slüssigere Rosa.

## Gelbe Schmelzfarben zur Porzellanmalerei.

Die gelben Farben zur Porzellanmalerei sind entweder durch Antimonfäure ober Uranoryd gefärbte Bleigläser. Das dazu erforderliche antimonfaure Kali wird durch Verpuffen von 1 Theil seinzgeriebenen metallischen Antimons mit 2 Theilen Salpeters in einem hessischen Tiegel und Aussüßen des Rücktandes mit Wasser bereitet. Das Uranoryd erhält man in der passendsten Beschaffenheit durch Erhiten von salpetersaurem Uranoryd dis zur vollständigen Austreibung der Salvetersaure.

## .Citronengelb.

. 8 Theile antimonsaures Kali, 21/2 Thl. Zinfornb, 36 Thl. Bleis glas (burch Zusammenschmelzen von 5 Thl. Mennige, 2 Thl. weißem

Sand und 1 Thl. calcinirtem Borar bereitet) werden innig gemengt und in einem Porzellantiegel, der in einem hessischen Tiegel steht, so lange geglüht, bis der Inhalt in breiigen Fluß gerathen ist, dann mit einem Spatel herausgenommen, nach dem Erkalten gestoßen und auf einer Glasscheibe mit Läuser seingerieben. Wird die Farbe länger geschmolzen als zur vollständigen Vereinigung der Gemengtheile nothe wendig ist, so wird die gelbe Farbe in eine schmuziggraue, durch Zerestörung des antimonsauren Bleis, umgewandelt.

## Sellgelb.

4 Theile antimonsaures Kali, 1 Thl. Zinkoryd, 36 Theile Bleisglas (burch Zusammenschmelzen von 8 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet) werden gut gemengt, in einem hessischen Tiegel geschmolzen und nach dem Erkalten gestoßen und feingerieben.

Längeres Schmelzen ist bei Bereitung bieser Farbe von weniger nachtheiligem Einstuß, als bei der vorigen, wegen der Abwesenheit des borsauren Natrons in der Mischung des Bleiglases. Die Farbe selbst ist intensiver gelb als die vorige und eignet sich besonders gut zum Vermischen mit rothen und braunen Farben, gibt aber mit grüner Farbe gemischt weniger reine Töne als die vorige. Ihrer größeren Schwere wegen geht sie besser aus dem Pinsel als diese und läßt sich, ohne nach dem Einbrennen abzuspringen, in dickere Lage als diese auftragen.

## Dunfelgelb I.

48 Theile Mennige, 16 Theile Sand, 8 Theile entwässerter Borar, 16 Theile antimonsaures Kali, 4 Theile Zinkornd, 5 Theile Eisenornd (Caput mortuum) werden innig gemengt und in einem hessischen Tiegel bis zur vollständigen Vereinigung der Gemengtheile, aber nicht länger, geschmolzen. Längeres Schmelzen wirkt ebenso nachtheilig wie beim Citronengelb und verwandelt die goldgelbe Farbe in eine schmutzig gelbgraue.

## Dunfelgel'b II.

20 Theile Mennige,  $2\frac{1}{2}$  Theile weißer Sand,  $4\frac{1}{4}$  Theile antimonsaures Kali, 1 Theil Eisenoryd (Caput mortuum), 1 Theil Zinksoryd werben gut gemengt und in einem hessischen Tiegel geschmolzen. Längeres Schmelzen ist hierbei von weniger nachtheiligem Einsluß, als bei der vorhergehenden Farbe; auf und neben diesem Dunkelgelb II.

fann mit eisenrother Schmelzfarbe gemalt werben, ohne bag basselbe zerstort ober nachtheilig unancirt wirb.

Für die Landschafts = und Figurenmalerei ift es von Wichtigkeit, bie aufgeführten gelben Farben ftrengfluffiger berguftellen, um bamit auf ober unter andern Karben malen zu können, ohne eine Auflösuna bes Gemalten burch bie barüber ober barunter liegende Farbe befürchten Man ertheilt ihnen biefe Eigenschaft burch Bufat von Reapelgelb, welches ju biefem 3med am beften burch ftarfes und anhaltenbes Bluben eines Gemenges von 1 Theil Brechweinstein, 2 Theis len falpetersauren Bleies, 4 Theilen abgefnifterten Rochsalzes in einem heffischen Tiegel und nachträgliches Aussugen bes zerkleinerten Glubrudftanbes mit Baffer bereitet wirb. Durch Mifchen biefes Neavelgelb mit Bleiglas erhält man ebenfalls brauchbare gelbe Farben, nur auf toftspieligerem Wege ale oben angegeben. Ein gutes Belb gur Landschaftsmalerei gibt zum Beispiel eine Bermischung von 8 Theilen Neavelgelb und 6 Theilen Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige, 1 Theil weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet).

Die mit Antimon erzeugten gelben Schmelzfarben zeigen sich nach bem Einbrennen auf Porzellan, unter dem Mitrossop betrachtet, nicht als homogene, gelbgefärbte Gläser, sondern als ein Gemenge einer geleben burchscheinenden Substanz (antimonsaures Blei?) und eines farbslosen Glases.

#### Urangelb.

1 Theil Uranoryd, 4 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 8 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet) werden innig gemengt und auf einer Glasplatte mit Läuser feingerieben. Die Farbe eignet sich nicht zum Vermischen mit andern Farben, mit benen sie nur mißsarbige Tone erzeugt; zum Schattiren auf ihr dient Dunkelspurpur ober Biolett.

#### Uranorange.

2 Theile Uranoryd, 1 Theil Chlorsilber, 3 Theile Wißmuthglas (durch Zusammenschmelzen von 4 Theilen Wißmuthoryd und 1 Theil krystallisitrer Borarsäure bereitet), werden innig gemengt und auf der Glasscheibe mit Läuser seingerieben. Das Drange eignet sich ebensowenig, wie das Gelb, zum Vermischen mit andern Farben. Nach dem Einbrennen auf Porzellan, unter dem Mikroskop betrachtet, zeigen die Uransarben ein blaßgelb gefärbtes Glas, indem unverändertes Urans

oryb suspendirt ist; es ift also! ein kleiner Theil bes Uranorybs im Schmelze gelöst.

Grüne Schmelzfarben zur Porzellanmalerei.

## Blaugrün.

10 Theile chromsaures Quecksilberorydul, 1 Theil chemisch reines Kobaltoryd werden, um eine möglichst innige Vermengung herbeizussühren, auf einer Glasscheibe mit Läuser feingerieben, dann in einem an beiden Enden offenen Porzellanrohr bis zur vollständigen Austreisdung des Quecksilbers geglüht. Das so erhaltene schön blaugrüne Pulver wird dann in einen Porzellantiegel geschüttet und der Deckel auf demselben mit Glasur aufgesittet. Der gefüllte Tiegel wird der stärksten His des Porzellanofens, während eines Porzellandrandes aussgesetzt, nach dem Erkalten der Inhalt durch Zerschlagen des Tiegels herausgenommen und zur Entsernung einer geringen Menge chromssauren Kalis mit Wasser ausgesüßt.

Man erhält so eine Verbindung von Chromoryd und Kobaltoxyd zu nahe gleichen Aequivalenten verbunden, von der blaugrunen Farbe bes Grünspans.

Die blaugrüne Schmelzfarbe besteht nun in einer Mischung von 1 Theil des Chromfobaltoryds, ½ Theil Zinkoryd, 5. Theilen Bleiglas (durch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige, 1 Theil weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet), welche zusammen gesmengt und auf der Glasscheibe feingerieden werden. Durch Vermisschen dieses Blaugrüns mit Citronengelb können alle beliedigen Zwisschentöne erzeugt werden. 1 Theil Blaugrün auf 6 Theile Citronensgelb gibt ein schönes Graszrün.

## Dunfelgrün.

Chromfaures Quecksilber allein wird ebenso behandelt, wie beim Blaugrun das Gemenge desselben mit Kobaltoryd, und 1 Theil des so erhaltenen, schön grunen Chromoryds wird mit 3 Theilen desselben Bleiglases, wie beim Blaugrun angegeben, vermischt und auf der Glassscheibe feingerieben.

## Schattirgrün.

8 Theile chromfauren Quedfilbers und 1 Theil Robaltoryd wers ben innig gemengt und auf einer flachen Schale ber ftarkften Site bes Porzellanofens während eines Porzellanbrandes ausgesett. Man er= halt hierdurch ein Chromkobaltoryd von grünlichschwarzer Farbe, bas mit dem zweifachen Gewicht des beim Blaugrun angegebenen Bleis glases vermischt, eine strengslüssige schwarzgrune Farbe zum Schattiren anderer grüner Farben liefert.

Betrachtet man bunne Splitter ber auf Porzellan eingebrannten chromgrunen Farben unter bem Mikroskop, so nimmt man beutlich wahr, baß die Partikelchen des Chromoryds oder Chromkobaltords ungelöst in dem farblosen Bleiglase herumschwimmen.

Blaue Schmelzfarben zur Porzellanmalerei.

#### Dunfelblau.

1 Theil chemisch reinen Kobaltorybs, 1 Theil Zinforyd, 1 Theil Bleiglas (durch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige, 1 Theil Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet), 4 Theile Bleiglas (durch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet) werden gut gemengt und im Porzellantiegel bei mindestens dreistündiger Glühhiße geschmolzen, ausgegossen, zerkleinert und auf der Glasscheibe seingerieben. — Wenn diese Farbe langsam erkaltet, gezsteht sie zu einem Hauswerk spießiger Krystalle. — Lange anhaltendes Schmelzen bei nicht zu hoher Temperatur ist nothwendig, um einen schönen Farbenton zu erlangen, daher sie am besten ausfällt, wenn sie während der Dauer eines Porzellanbrandes in der zweiten Etage des Porzellanosens, dem sogenannten Verglühosen, geschmolzen wird. So bewerkstelligt sich auch das Schmelzen der Bleigläser am zweckmäßigsten und billigsten.

#### hellblau.

1 Theil Kobaltoryd, 2 Theile Zinforyd, 6 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet), 1½ Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige, 1 Theil weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bezeitet) werden gut gemengt und wie beim Dunkelblau angegeben, gesschwolzen.

## Shattirblau.

10 Theile Kobaltoryd, 9 Theile Zinkoryd, 25 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 2 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet), 5 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 2

Theilen Mennige, 1 Theil weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) werden gemengt und wie beim Dunkelblau angegeben worden, geschmolzen. — Die Farbe wird nur zum Schattiren auf oder unter ben beiden angegebenen blauen Farben benutt, wozu sie sich ihrer Strengslüssigfeit wegen besonders eignet.

#### Luftblau.

2 Theile Dunkelblau, 1 Theil Zinkoryd, 4 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 4 Theilen Mennige und 1 Theil weißem Sand bereitet) werden innig gemengt und auf der Glasscheibe feingerieben. Die Farbe wird entweder rein, oder mit andern gemischt nur zum Malen des Himmels in Landschaften angewendet.

Die beschriebenen blauen Schmelzfarben zeigen sich nach bem Einsbrennen auf Porzellan unter bem Mifrostop ebenfalls nicht als hosmogen blau gefärbte Gläser, sondern als Gemenge einer durchsichtigen blauen Substanz (kieselsaures Kobalt-Zinkoryd?) und eines farblosen Glases.

#### Türkisblau.

3 Thle. chemisch reinen Robaltorybs und 1 Thl. reinen Zinkorybs werden zusammen in Schwefelfaure gelöst, bann bie mafferige Lösung von 40 Theilen Ummoniafalaun hinzugefügt, bie gemischten Losungen zur Trockne verdunftet und ber Rudftand bis zur vollständigen Austreibung des Waffers erhipt, bann gepulvert und in einem Tiegel einer mehrstündigen heftigen Rothglubbige ausgesett. - Um iconften faut Die Farbe aus, wenn fie während ber Dauer eines Porzellanbrandes ber Site bes Bergluhofens ausgesett wird. — Gie ift eine Berbindung von nahe 4 Aequivalenten Thonerde, 3 Aequivalenten Kobaltoryd, und 1 Aequivalent Binf. ornb, von ichoner turtieblauer Farbe. — Undere Bermengungeverhalt= nisse ber Dryde, als die angegebenen, geben nicht fo schon gefärbte Berbindungen. - Will man ihr einen grunlicheren Farbenton geben, fo erreicht man bieß burch Einrühren von frifch gefälltem, feuchtem, chromfaurem Quedfilberorydul in die oben beschriebene Lösung bes' Um= moniakalauns, Binks und Robalts. - Auf die oben angegebenen Mengen reicht 1/16 Theil dromfaures Dueckfilber, auf ben trodnen Bu= ftand berechnet, aus.

Die türkisblaue Schmelzfarbe wird dargestellt durch Vermischen von 1 Theil Thonerbekobaltzinkornd, mit 2 Theilen Wißmuthglas (durch Zusammenschmelzen von 5 Theilen Wißmuthornd und 1 Theil krystalliskrter Vorarfäure bereitet).

Die im Traité des arts ceramiques von Brogniart zur Darsftellung der türkisblauen Schmelzfarbe mitgetheilte Vorschrift ist unrichstig, benn ein Bleiglas von der, daselbst angegebenen Mischung (3 Theile Mennige, 1 Theil Sand, 1 Theil Borarfäure) zerftört ben türkisblauen Farbkörper beim Schmelzen vollständig und man erhält damit nur eine schmutzig blaugraue Farbe.

Bei Betrachtung ber auf Porzellan eingebrannten türkisblauen Schmelzfarbe mit dem Mikrostop, zeigt sie sich als ein Gemenge eines durchssichtigen blauen Körpers und eines farblosen Glases. — Der durchssichtige blaue Körper ist aller Wahrscheinlichkeit nach das beschriebene Thonerdekobaltoryd, das für sich schon unter dem Mikrostop durchscheisnend ist, dessen Durchscheinenheit aber durch das umgebende geschmolzene Wismuthglas dis zur Durchsichtigkeit gesteigert wird, gleichwie die der Papierfaser durch Del. — Dieselbe Bewandtniß hat es auch wohl mit dem mikrostopischen blauen Bestandtheil der andern blauen Schmelzsfarben, der wahrscheinlich kieselsaures Kobaltzinkoryd ist, denn dieses ist schon, für sich bereitet, ein rein blaues, unter dem Mikrostop durchscheinendes Pulver.

Schwarze und graue Schmelzfarben zur Porzellanmalerei.

#### Iribium schwarz.

Bridiummetall, wie man es im Sandel aus Rugland als feines graues Bulver bezieht, wird mit einem gleichen Gewicht abgefnifterten Rochfalzes gemengt und in einem Vorzellanrohr, burch welches ein Strom von Chlorgas geleitet wird, fcwach roth geglüht. wandelt fich hierdurch ein Theil des Fridiums in Zweifachchloridnas trium, welches burch Waffer aus der geglühten Maffe ausgezogen und von bem noch unveränderten Fridium getrennt wird. Die mäfferige Losung bes Doppelsalzes mit tohlensaurem Natron zur Trodine einge-Dampft und bann mit Baffer extrabirt, hinterläßt ichwarzes Tribiumfesquioryd, bas getrodnet und mit feinem doppelten Gewicht Bleiglas (burch Busammenschmelzen von 12 Theilen Mennige, 3 Theilen weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) gemengt und auf einer Glasscheibe feingerieben wirb. Das bei bem erften Behandeln mit Rochfalz und Chlorgas unverandert gebliebene Bridium wird berfelben Behandlung von neuem unterworfen.

## Iribiumgrau.

1 Theil Fridiumsesquiorybul, 4 Theile Zinkoryd, 22 Theile Bleisglas (durch Zusammenschmelzen von 5 Theilen Mennige, 2 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) werden gut gemengt und auf einer Glasscheibe feingerieben. Die mikrostopische Betrachtung der auf Porzellan eingebrannten iridiumhaltigen Schmelzfarben zeigt das Fridiumsesquioryd unverändert in dem geschmolzenen klaren Bleizglase schwimmend. In der Unveränderlichkeit des Fridiumsesquioryds beruht auch die Eigenschaft derselben, sich mit allen andern Schmelzfarben mischen zu lassen, ohne sie nachtheilig zu nüanciren, wie es mit den anders bereiteten grauen und schwarzen Schmelzfarben der Fall ist.

## Schwarz, aus Kobalt und Mangan.

2 Theile entwässerten schwefelsauren Kobaltoryds, 2 Theile ent- wässerten Manganvitriols, 5 Theile Salpeter werden gut gemengt und in einem hessischen Tiegel bis zur vollständigen Zersetung des Salpeters rothgeglüht. Die geglühte Masse, mit Wasser ausgesocht, hintertäßt ein tiesschwarzes Pulver, eine Berbindung von Kobalt- und Mansganoryd. Ein Theil hiervon wird mit  $2^{1}/_{2}$  Theilen Bleiglaß (durch Zusammenschmelzen von 5 Theilen Minium, 2 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) gemengt und auf einer Glasscheibe feingerieben.

## Grau, aus Kobalt und Mangan.

2 Theile des Kobaltmanganoryds, 1 Theil Zinkoryd, 9 Theile Bleiglas (durch Zufammenschmelzen von 5 Theilen Mennige, 2 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) werden gemengt und auf der Glasscheibe feingerieben.

Diese schwarzen und grauen Schmelzfarben sind weit billiger hers zustellen, als die aus dem Iridium bereiteten und stehen in der Farbe ihnen nicht nach, nur sind sie nicht so gut zum Vermischen mit andern Farben geeignet, verändern auch bei mehrmaligem Einbrennen ihren Ton etwas, was ihre Anwendung nicht so sicher macht.

Die mifrostopische Betrachtung ber auf Porzellan eingebrannten Farben zeigt ebenfalls, baß bas Robaltmanganoryd von dem schmelzenden Bleiglase nicht aufgelöst wird, sondern unverändert barin suspendirt ift.

In ber Malerei braucht man noch ein strengslüssiges Schwarz, welches von barüber wegsallenden Farben im Schmelzen nicht anges griffen wird, bas

## Unterarbeitungsichwarz.

5 Theile Blauviolett (aus Goldpurpur),  $1^2/_3$  Theile Kobaltmangansory d,  $1^2/_3$  Theil Zinkoryd werden innig gemengt und auf einer Glassscheibe feingerieben.

#### Dectweiß.

1 Theil Mennige, 1 Theil weißer Sand und 1 Theil frystallisitet Borarsäure werden gut gemengt und in einem Porzellantiegel gestomolzen. — Diese weiße Emaille hat die Eigenschaft, beim schnellen Erfalten, wenn man sie z. B. in Wasser ausgießt, ein farbloses klares Elas zu bilden, langsam erfaltet aber vollkommen weiß und undurchschtig zu sehn. Durch Erhigen des klaren Glases dis zur Schmelzstijte wird ihm seine Durchschtigkeit wieder genommen und es wird landurchsichtig wie vorher. Es theilt diese Eigenschaft übrigens mit den Emaillen, deren Opacität durch Arsenitsäure oder Wolframsäure hervorgebracht wird. — Die Undurchsichtigkeit wird hier vermuthlich durch Ausschaft wird. — Die Undurchsichtigkeit wird hier vermuthlich durch Ausschlang von kieselsaurem Blei dewirkt, wie in den bekannten weißen Emaillen durch arsenitsaures oder wolframsaures Kali, oder durch Zinnoryd.

Dieselbe ist jedoch von unendlicher Feinheit, denn unter dem Mikrostop sieht man nur eine gelbliche Trübung des Glases, die selbst bei der stärksten Vergrößerung noch nicht einzelne Partikelchen untersscheiden läßt.

Das Weiß bient zum Markiren ber lichteften Stellen ber Bilber, wo man nicht im Stande ist; dieselben durch Bloßlegen der weißen Oberfläche bes Porzellans hervorzubringen, wird außerdem öfters in geringer Menge den gelben und grünen Farben zugemischt, um sie beckend zu machen.

#### Bleifluß.

Ein farbloses Bleiglas zum Ueberarbeiten über mattgebliebene Stellen ber Malerei, sowie zum Vermischen mit zu strengslüssigen Farsben, erhält man durch Zusammenschmelzen von 5 Theilen Mennige, 2 Theilen weißem Sand und 1 Theil calcinirtem Borar.

Rothe und braune Schmelzfarben zur Porzellanmalerei aus Eisenoryb.

#### Gelbroth.

Entwässertes schweselsaures Eisenoryd wird auf einer Schale in einer offenen Muffel unter fortwährendem Umrühren mit einem eisernen Spatel so lange geglüht, bis der größte Theil der Schweselsaure daraus entwichen ist und eine herausgenommene Probe mit Wasser auf einer Glastasel aufgestrichen, eine schöne gelbrothe Färbung zeigt; nach dem Erfalten wird das Eisenoryd durch Auswaschen mit Wasser von noch unzersetzem schweselsaurem Salz befreit und dann getrocknet. Zur Herstellung der Schmelzsarbe werden 7 Theile des gelbrothen Eissenoryds mit 24 Theilen Bleiglas (durch Jusammenschmelzen von 12 Theilen Mennige, 3 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bezreitet) gut gemengt und auf einer Glasscheibe seingerieben.

#### Braunroth.

Wird das Glühen des schwefelsauren Eisenoryds so lange fortges sept bis zur völligen Austreibung der Schwefelsäure und bis eine hers ausgenommene Probe eine dunkelrothe Färbung zeigt, so erhält man ein zur braunrothen Schmelzfarbe geeignetes Eisenoryd, mit dem im übrigen so verfahren wird, wie beim Gelbroth angegeben wurde.

## Blaulichroth (Pompadour).

Glüht man das schwefelsaure Eisenornd noch stärker, so verliert es seine lodere Beschaffenheit, wird schwerer und nimmt eine bläulichrothe Farbe an. Diesen Zeitpunkt richtig zu treffen, wo das Eisenornd die gewünschte carminrothe Rüance angenommen hat, ist nicht leicht, da es bei diesen Feuersgraden sich sehr schnell verändert.

Die Schmelzfarbe baraus wird durch Bermischen von 2 Theilen purpurfarbnen Eisenoryds mit 5 Theilen Bleiglas (durch Zusammensschmelzen von 5 Theilen Mennige, 2 Theilen Sand und 1 Theil calscinirtem Borax dargestellt) und Feinreiben auf der Glasscheibe besreitet.

#### Raftanien braun.

Diese Farbe, in verschiedenen Ruancirungen bis ins Schwarze, bekommt bas Eisenoryd bei noch höheren Hitggraben, als zur Darstellung ber rothen Farbentone erforberlich waren und die Schmelzfarben

bereitet man baraus, burch Bermischen von 1.2 Theilen castanienbraunen Gisenoryds mit; 5 Theilen Bleiglas, (burch Busammenschmelzen von 12 Theilen Mennige, 3 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet) und Feinreiben bes Gemenges auf ber Glasscheibe.

## Chamois farbe.

1 Theil Eisenorydhydrat (durch Fällen von Gifenorydlösung mit Ummoniat bereitet), 4 Theile Bleiglas (burch Bufammenfchmelzen von 12 Theilen Mennige, 3 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar), werden gemengt und auf der Glasscheibe feingerieben.

Die Farbe wird nur in febr bunner Lage aufgemast und bient zur Erzeugung gelbbrauner Fonds.

#### Kleisch farbe.

, 1 Theil rothes Eisenoryd, 4 Theile Dunkelgelb II, 10 Theile Bleiglas (burch Zusammenschmelzen von 12 Theilen Mennige, 3 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borar bereitet), werden gut gemengt und auf einer Glasscheibe feingerieben.

Die Farbe fann ebenfalls nur in bunner Lage verarbeitet merben; burch Bermischen mit Gifenroth, Luftblau ober Dunkelgelb II, läßt fie fich beliebig nuanciren. Das Roth ber Wangen und Lippen wird mit dem Bompadourroth darauf gemalt.

Unter bem Mifroffop, nach bem Ginbrennen auf Borgellan betrachtet, zeigen die aufgeführten Farben beutlich, baß bas Gifenoryb in bem flaren Bleiglase unverändert suspendirt ift; die Menge bes von bem schmelzenden Bleiglase vielleicht gelosten-ift wenigstens fo flein, baß sie noch nicht merklich gefärbt hat, ...,

Berschiebene braune Schmelsfarben, jur Borgellanmalerei.

Sellbraun I.

6 Theile entwässerten Eisenvitriols, 4 Theile entwässerten Zintvitriols, 13 Theile Salpeter werben gut gemengt und in einem heffiichen Tiegel bis zur vollständigen Bersetung, des Salpeters rothgeglüht; nach bem Erfalten wird ber Tiegel zerschlagen, ber Gluhrudftand berausgenommen und durch Rochen mit Waffer von feinen löslichen Theis Es bleibti ein gelbbraunesi Pulver, eine Berbindung von len befreit. Bintoryd und Gifenoryd surud. Die Schmeltfarbe, wird bargeftellt burch, Bermifchen und Feinreiben von 2 Theilen bes Binkeisenorybs Dingler's polnt. Journal Bb. CXI. S. 4.

mit 5 Theilen Bleiglas (bas aus 12 Theilen Mennige, 3 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Borax durch Zusammenschmelzen bereitet wirb).

## Sellbraun II.

2 Theile entwäfferten Eisenvitriols, 2 Theile entwäfferten Bints vitriols, 5 Theile Salpeter werden ebenso behandelt, wie bei Hells braun I angegeben wurde und mit dem resultirenden Zinkeisenoryd, von etwas hellerem Ton, auf gleiche Weise die Schmelzfarbe hergestellt.

## hellbraun III.

1 Theil entwässerten Eisenvitriols, 2 Theile entwässerten Zinkvitriols, 4 Theile Salpeter, werden auf gleiche Weise behandelt, wie Hellbraun I und Hellbraun II.

Die hellbraunen Farben, nach bem Einbrennen auf Porzellan unter dem Mitroffop betrachtet; zeigen die burchsichtigen Partifelchen bes gelblichen Zinkeisenoryds in bem farblosen Bleiglase suspendirt.

## Bisterbraun I.

1 Theil entwässerten Manganvitriols, 8 Theile entwässerten Zinkvitriols, 12 Theile entwässerten Eisenvitriols, 26 Theile Salpeter wers ben wie beim Helbraun I angegeben behandelt, und das dunkelbraune Pulver, welches man erhält, eine Verbindung von Zinkoryd, Eisenoryd und Manganoryd, mit dem 2½ fachen seines Gewichts Bleiglas von derselben Mischung, wie beim Helbraun I, vermischt und feingerieben.

## Bisterbraun II.

1 Theil entwässerten Manganvitriols, 4 Theile entwässerten Eisenvitriols, 4 Theile entwässerten Zinkvitriols, 12 Theile Salpeter werben behandelt wie Bisterbraun I. Die Farbe ist etwas dumfler.

#### Sepiabraun I.

1 Theil entwässerten Cisenvitriols, 1 Theil entwässerten Manganvitriols, 2 Theile entwässerten Zinkvitriols, 5 Theile Salpeter werden behandelt wie beim Hellbraun I angegeben und der so "erhaltene graubraune Farbkörper mit seinem 21/2 fachen Gewicht des ebendafelbst angegebenen Bleiglases vermischt und feingerieben.

#### Sepiabraun II.

1 Theil calcinirter' Eisenvitriol, 2 Theile calcinirter Mangans vitriol, 6 Theile calcinirter Zinkvitriol, 10 Theile Salpeter werden

wie beim Sepiabraun I behandelt und die Schmelzfarben aus bem ers haltenen Farbkörper auch ebenso gemischt.

#### Dunfelbraun I.

1 Theil entwässertes schweselsaures Robaltoryd, 4 Theile entwässerter Zinkvitriol, 4 Theile entwässerter Eisenvitriol, 10 Theile Salpeter werden gemischt und wie beim Hellbraun I angegeben behandelt. Die auf diesem Wege erhaltene schön dunkelrothbraune Verbindung von Robaltoryd, Zinkoryd und Eisenoryd wird mit ihrem 2½ sachen Gewicht desselben Bleiglases, wie die vorhergehenden Farben, gemengt und feingerieben.

#### Chrombraun.

1 Theil Eisenorybhydrat wird mit 2 Theilen chromsaurem Quecksilberorydul gemischt und zur innigeren Vermengung auf der Glasscheibe feingerieben, dann auf einer Schale in der offenen Muffel bis zur vollständigen Austreibung des Quecksilbers rothgeglüht. Die so erzeugte dunkelrothbraune Verbindung vom Chromoryd und Eisenoryd wird mit ihrem dreisachen Gewicht Bleiglas (durch Zusammenschmelzen von 5 Theilen Mennige, 2 Theilen Sand und 1 Theil calcinirtem Vorar bereitet), gemengt und auf der Glasscheibe feingerieben.

Nach dem Einbrennen auf Porzellan unter dem Mitrostop betrachtet, zeigen biefe verschiedenen braunen Farben ebenfalls, daß bie bunfelgefarbten Drydverbindungen in dem Bleiglase nur suspendirt und nicht, ober boch nur in geringem Maage aufgelöst find. angegebene Bereitungsweise auf trodenem Bege fur Die gefarbten Drybverbindungen, die ben Körper ber verschiedenen braunen Farben ausmachen, ist wohlfeiler und sicherer als bie Bracipitation ber gemischten Lösungen burch tohlensaures Natron und Calcination bes ausgefüßten Niederschlags, wodurch man übrigens auch zum Ziel gelangt. man aber die einzelnen Ornde ftatt ihrer Verbindung mit Bleiglas mischen, so wurde man baburch Farben erhalten, welche nicht rein burchgeben, b. f. nach bem Ginbrennen in ftarfer Lage auf Borgellan einen andern Farbenton als in bunner Lage zeigen, außerdem wurden fie por bem Einbrennen eine gang anbere Farbe befiten, ale fie nach bemselben annehmen, was ihre Unwendung für ben Maler unsicher macht.

#### LVIII.

lleber die Anfertigung des Papiergeldes; von A. Seguier.

Aus ben Comptes rendus, Novbr. 1848, Nr. 22.

Von bem Gouverneur ber Banf eingelaben, bem Berwaltunges rath berfelben einige praftische Ibeen über bie Verfertigung ihres Bapiergelbes vorzulegen, fühlte ich die ganze auf mir laftende Berantwortlichfeit fur ben Fall, bag eine ober bie andere meiner Unfichten Eingang fande und wunsche baher baß meine Betrachtungen über Bantzettel (Banknoten) die vorgangige Bustimmung ber Akademie ber Wiffenschaften erhielten. Der Bankzettel ober bas Papiergelb muß mehr ale einer Anforderung genügen, Die erfte ift beffen Sicherheit. biefer wollen wir und auch vorzuglich beschäftigen, weil bie andern bloß untergeordneten Ranges find. Volles Vertrauen könnte bas Bapiergeld nur verdienen, wenn jedes Rachmachen besfelben unmöglich ware, eine bisher noch nicht erfüllte, wohl aber wie ich überzeugt bin, erfüllbare Bedingung; auch möchte ber Nachbruck leicht zu erkennen und nachzuweisen fenn, fo baß jeder Besitzer einer falfchen Banknote fur fich und ohne Beihülfe eines Erperten fich bie traurige Gewißheit zu verschaffen vermöchte, bag er bloß einen Fegen Papier bat.

Das Papiergeld ist unter zweierlei Gewährschaften (Garantien) gestellt, die gesetliche und die aus der Art seiner Verfertigung hervorsgehende. Die gesetliche Gewähr, welche in der Verpslichtung besteht, dieses Geld als Zahlung anzunehmen, habe ich hier nicht weiter zu berühren; doch muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß die Sicherheit des gegenwärtig circulirenden Papiergelbes, mit Ausnahme einiger Verwaltungsmaaßregeln, nur in der Schwierigkeit seiner Nachahmung besteht. Diese Schwierigkeiten sind zweierlei Art: theils artistische, theils mechanische; ich will versuchen, mich in Kürze verständlich zu machen.

Das artistische Hinderniß besteht in der Schwierigkeit, mit welcher eine ungenbte oder ungeschickte Hand mit Kuhnheit, zuweilen selbst mit Genialität hingeworfene Züge (Contouren) nachbildet.

Wirklich war, so lange die Nachbildungen rein von Hand geschaschen, die Nachahmung des Papiergelds sast immer leicht nachzuweisen; das Publicum macht aber in der Zeichenkunst täglich größere Fortschritte. Sogar die Wissenschaft kommt jest dem Berbrechen zu Hülfe; was früher unmöglich erschien, hat ausgehört es zu senn, seit den bes

wunderungswürdigen Fortschritten in der Lithographie, ber Photograsphie und den Reproductionsmitteln überhaupt.

Die mechanischen Hindernisse, wenn in gewissen Fällen auch schwiestiger zu bestegen sind doch keineswegs unübersteiglich. Man braucht nur an das Sprüchwort zu erinnern: "Was ein Mensch gemacht hat, kann auch ein anderer machen;" da nun die Maschinen, auch die noch so künstlich zusammengesetzen, menschliche Schöpfungen sind, so sind offenbar die Kosten ihrer Herstellung das einzige Hinderniß sur den Mechaniser, welchen nicht schon die Straffälligkeit von der Aussüdung eines verdrecherischen Industriezweiges statt seines ehrenhaften Besuss abhält.

Ich meines Theils sinde keine andere Sicherheit für die Banksnoten, als in der abfoluten Unmöglichkeit ihrer Nachbildung. Ift aber dieses Problem lösbar? Ja! und zwar auf mehrkache Beise, was ich behaupten zu können mich freue. Um ein Werk herzustellen, welches dessen Schöpfer selbst nicht wieder hervordringen kann, muß man nothswendig Umstände mitwirken lassen, die außer seinem Willen liegen und ganz dem Zusall angehören; dieß müssen aber so complicirte, schwierige Umstände senn, daß deren wahrscheinliche Wiederkehr vor Milliarden Fällen nicht wohl eintreten kann.

Dieß wäre ein Leichtes, wenn bei dieser Methode die Vergleichung des ursprünglichen mit dem nachgemachten Werk nicht einsach und schnell aussührbar seyn müßte und kein anderes Können voraussezen dürste als das Sehen. Ich muß hier noch einmal zurückgehen und einen kriztischen Blik auf die in den artistischen Zeichnungen zu suchenden Hinzernisse, hinsichtlich der Schwierigkeit der Vergleichung zwischen dem Werk und der Nachahmung, wersen. Nicht der erste Beste vermag an der Art, wie ein Umriß gezogen ist, zu erkennen, ob er von der Hand des Meisters, oder der des Nachahmers kömmt. Es muß daher das an und für sich unnachahmbare Werk auch noch unter solchen Umständen ausgesührt werden, daß die vom Zufall abhängenden Merkmale leicht wahrzunehmen sind, und nicht erst noch einer moralischen Würdigung bedürfen, indem sie in sich selbst materielle, unbestreitbare Unterscheidunges merkmale abgeben.

Auf biese Weise wurden viele Versuche angestellt; die einen waren tünstlerischer, die andern rein mechanischer Natur; am häusigsten aber wurden beide Arten mit einander zu Hulfe genommen. So bestand eines der vorgeschlagenen Versahren barin, ein Relief auszuführen, dasselbe in einigen, dem Zufall anheimgegeben Theilen zu verändern, es

als Type (Form) zu einem mechanischen Stiche zu gebrauchen und die Type nach Herstellung des Werkes zu zerbrechen. Zwei verschiedensartige Metalle zusammenzuschmelzen, daraus eine ganze Platte oder einen Stempel zu machen und die Oberstäche von Säuren angreisen zu lassen, ist ein einsaches Versahren um eine Zeichnung zu erzeugen, welche identisch wieder hervorzubringen unmöglich wäre. Aber die Nachalsmungen solcher Werke, im Falle die Wissenschaft Mittel dazu an die Hand gäbe, wären schwer zu erkennen oder, besser gesagt, die Möglichskeit, die Nachbildung von dem ursprünglichen Werk zu unterscheiden, wäre nicht so groß, daß sich keine Zweisel an der Beurtheilung einstellten könnten, während nur die Sewisheit eines mathematischen Urstheils obwalten soll.

Rünftlerische Contouren, welche durch dufällige Umstände entstellt wurden, die der Beranlasser berselben selbst nicht noch einmal so hers beisühren kann, genügen also nicht; rein mechanische Zeichnungen, ebensalls durch den Zusall verändert, müssen, damit der Zweck einer leichzten und schnellen Bergleichung erreicht werden kann, durch die Kleinsheit der sie bildenden Figuren ihre gesammte Entstellung oder Abändezung unter einem einzigen Augenpunkt darbieten; denn die Ersahrung lehrt, daß die Wahrnehmung durch das Gesicht um so sicherer ist, je mehr sie ohne Berrückung des Sehorgans und ohne Bewegung des Blick von einem Punkt zu einem andern geschehen kann. Ich glaube, daß eine zahlreiche Bervielfältigung neben einander gestellter geometrischer Figuren von mikrostopischen Dimensionen, durch ihr nahes Beissammensenn, die schnelste und sicherste Bergleichung gestatten würde.

Meines Dafürhaltens könnte man also ein Papiergeld verfertigen, welches unmöglich nachzumachen wäre, indem man, sich der zahlreichen Hülfsmittel der Walzengravirung bedienend, zwei stählerne Formen (Stempel, Typen) herstellt, wovon die eine mit einer regelmäßigen mitrostopischen Zeichnung versehen ist, die auß Figuren von gleichen Winkeln, in symmetrischen Abständen bestünde, deren jede einzelne eine absolute Volksommenheit besitzen könnte, während andererseits ihre absgemessene Eintheilung eine höchst genaue wäre. Die andere Form (Type) würde entweder direct oder mittelst einer Type mit einer artistischen Zeichnung versehen, welcher man, wie gesagt, durch den Zusfall eine Veränderung beibringen könnte, um zum Uebersluß zwei Unsmöglichseiten zu schaffen, wo eine als absolut erwiesene Unmöglichseit schon hinreicht. Würde man nun mittelst dieser zwei Typen eine dritte versertigen, auf welcher man die beiden Zeichnungen vereinigte, und

während ber Operation, burch eine, weber in ihrer Dauer noch in ihrer Starte berechnete gufällige Reibung, ber artiftischen Type eine Bergogerung in ber Auflegung ihrer Dberflache auf Die britte, ichon mit der Zeichnung der erften bedrudte, ertheilen, fo hatte biefe Bergogerung eine Entstellung ber artistischen Zeichnung zur Folge, bie ihren Rapport mit ber regelmäßigen Zeichnung (mit symmetrischen Zwischenraumen) veranderte, welche lettere ben Untergrund bilbet. Es ift berselbe Fall, wie wenn man eine Figur auf Spigengrund legt und diefelbe einmal etwas weiter vormarts ober rudmarts bewegt; es werben bann bei jeber Beranderung ber Lage die Umriffe ber Figur, welche ein Bortrat fenn mag, in einem anbern Rapport zu ben Mafchen bes Spigengrunbes stehen, als vorher. Die Augen, Ohren, Die Rase bes Portrats merben 3. B. in bem einen Falle ben obern Winkel einer Mafche, im anbern ben untern Winkel einmal zur Rechten, bas anberemal zur Linken bes Vierede u. f. w. einnehmen, fo bag auf bieje Beife jedesmal ein anderes Berhältniß zwischen bem ben Grund bilbenden Rege und ber gleichsam hineingewebten Figur ftattfinbet.

Hieraus ergibt sich, daß nun eine Vergleichung fehr leicht anzuftellen ift, benn um eine nachgemachte Banknote von einer achten zu unterscheiden, braucht man nur zu untersuchen, ob irgend ein fester Punkt der Bignette, auf bem einen wie auf bem andern Papier, genau bieselbe Stelle zu ben kleinen geometrischen Figuren einnimmt, welche bessen Umgebung bilben.

Ich bemerke noch, daß dieser Gedanke nicht von mir herrührt 43 und daß das beschriebene Versahren sich schon früher des Beisalls mehrerer Mitglieder der Akademie zu erfreuen hatte. So möge es denn der Wissenschaft gelingen, dem Fälscher; welcher sie verbrecherisch mißsbrauchte, sein Verbrechen für die Zukunft auch wieder unmöglich zu machen!

<sup>95</sup> gr. Emil Grimpé, Maschinen-Ingenicur bes Stempelanites, legte mir schon vor langer Beit Eppen vor, welche ben Bebingungen absoluter Sicherung gegen Nachahmung entsprechenb gravitt finb.

there is a supplied to the sup

# orio agris un igi i de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compan

lleber die zweckmäßigsten Verfahrungsweisen zur Anfertigung von Sicherheitspapieren, insbesondere die von Grimpe , angegebene Methode. Von Thenard, Pelonze, Regnault und Dumas.

Aus ben Comptes rendus, Dec. 1848, Rr. 23.

Die genannten Mitglieder 'der von der Akademie der Wissenschaften ernannten Commission für Sicherheitspapiere und Sicherheitsdinten, mit ihrer Aufgabe zu Ende gelangt, beabsichtigen in Folgendem die Akademie von ihren Resultaten in Kenntniß zu sehen. Seit mehreren Jahren von der Regierung zur Theilnahme an den von ihr dazu ernannten Commissionen berusen, waren sie im Stande, die Fortschritte, welche die Lösung dieses Problems Schritt für Schritt und Tag für Tag in den Händen geschickter Künstler machte, zu verfolgen. Sie versäumten dabei nichts, was zur Beseitigung der sich entgegenstellenden Schwierigseiten behülflich, sehn konnte; aber auch nichts, um das Grundprincip, welches die Akademie schon vor mehr als zehn Jahren dafür sestgestellt hat, bei allen Schwierigseiten seiner Ausschrung ausrecht zu erhalten.

In der That wurden auch alle Hindernisse, welche sich dem von der Commission als das beste betrachteten Berfahren entgegenstellten, bestegt, und überdieß hat die Erfahrung, gezeigt, daß jenes Berfahren wirklich das einzige ist, welches die nothwendige Bürgschaft leistet. Die Arbeit war eine mühsame und lange dauernde, denn schon am 13. Febr. 1826 zog der Justizminister die Afademie über die Mittel zu Rathe, um den vielen Berfälschungen amtlicher und nichtamtlicher Schriften zu bezegenen und den Staatsschaft vor dem ihm durch das betrügerische Bleichen des bereits gebrauchten Stempelpapiers zugehenden Schaden zu schüßen.

Nach langen Untersuchungen veröffentlichte die Commission in einem Berichte vom 6. Jun. 1831 44 zwei Berfährungsarten, die gleich zwecksmäßig das Bleichen des Stempelpapiers unaussührbar machten und deren eines wenigstens den Schriftverfälschungen große Hindernisse entgegensfeste.

<sup>11</sup> Polytechn. Journal Bb. XLIV S. 117.

Die Afabemie, welche sich die Ansichten der Commission aneignete, schlug der Regierung vor, die Anwendung einer unauslöschlichen Dinte vorzuschreiben oder doch zu empsehlen, welche sowohl die Bersuche der Fälscher als die Kunstgriffe der Bleicher des Stempelpapiers vereiteln müßte. Diese nicht zu theure Dinte, die aus Tusche bereitet wird, welche man mit verdünnter Salzsäure in einem solchen Verhältniß anrührt, daß die Flüssigkeit eine Dichtigkeit von 1010 erhält, widersieht in der That recht gut allen chemischen Agentien und sogar den Austilgungs Bersuchen rein mechanischer Natur, sosern nur die Schrift tief genug ins Papier gedrungen war.

In Erwägung jedoch, wie schwer es ift, alle Personen, welche sich Stempelpapiers zu bedienen haben, zum Gebrauch einer bestimmten Dinte zu bringen, empfahl die Afademie andererseits, in die Mitte jedes Bosgens Stempelpapier mit gewöhnlicher auslöschlicher Dinte eine Lignette zu drucken, welche verschwände, wenn man versuchte das Papier beshuss eines nochmaligen Gebrauchs zu bleichen.

Die Regierung widmete diesen Vorschlägen hinsichtlich ihrer Ausstührung die größte Ausmerksamkeit. Eine von den Hrn. Colmont, Finanz-Inspector, und Cordier, Domänen-Inspector, an den Finanz-minister eingereichte vortreffliche Arbeit, ddo. 18. Jul. 1836 weist nach, daß die von der Atademie vorgeschlagene Vignette in auslöschlicher Dinte sowohl mittelst einer in Relief gravirten Holzsorm, als mittelst gewöhnslicher typographischer Charaktere leicht anzubringen ist.

Um bieselbe Zeit waren die Regierung und Afademie mit Borsschlägen beschäftigt, welche dahin gingen, ein Papier in Anwendung zu bringen, dessen Zeug unsichtbare Agentien enthielt, die aber den die Dinte entfärbenden Agentien gegenüber empfindlich waren, so daß das Papier durch lettere start gefärbt wird. Neben diesem System tauchte bald ein anderes auf, welches darin bestand, jeden Bogen Papier aus zwei dunnen Blättern zusammenzusehen und zwischen dieselben eine mit gewöhnlicher Dinte gedruckte Bignette zu bringen, welche unter dem Einsluß der gewöhnlichen Bleich oder Fälschungsmittel zugleich mit der Schrift verschwindet.

3wei neue Berichte 45 vom 6. Febr. 1837 und 13. März besselben Jahres setzten bie Regierung und bas Publicum von ben Resultaten

<sup>45</sup> Polytechn. Journal Bb. LXVI S. 303.

unserer weitern Untersuchungen über biese verschiedenen Systeme in Renntniß.

Die mit chemischen Agentien getränkten Papiere wurden nicht gutzgeheißen. Die meisten derselben, sowohl die gleich anfangs vorgeschlazgenen, als die später in großer Anzahl empsohlenen, enthalten Eyanzeisenverbindungen; sie werden dadurch allerdings gegen die gewöhnlichen Bleich und Schriftsälschungsmittel empsindlich; wenn die Cyaneisenverbindungen aber unlöslich sind, so ist es gar nicht unmöglich Subsstanzen zu sinden, welche die Dinte zum Verlöschen bringen, ohne die Farbe der im Papier verborgenen Vignette zu verändern. Sind hinzgegen die Cyaneisenverbindungen auflöslich, so gelingt es immer, die empsindliche Substanz zu beseitigen noch ehe die Schrift verlischt, und nachdem die Auswaschung oder Fälschung geschehen ist, sie neuerdings in den Papierzeug zu bringen.

Da ferner ein in das Papier gebrachtes Agens unter dem Einfluß der mehr oder minder feuchten Luft eine langsame Wirkung ausüben kann, durch welche das Papier in wenig Jahren eine große Beränderung in seinen Eigenschaften erleidet, so müßte man, bevor man ein solches Agens zur Anwendung empfehlen wollte, sich erst durch eine sehr lange fortgesetze Probe überzeugen, daß in dieser Hinsicht nichts zu befürchten ist.

Endlich erhöhen die Enaneisenverbindungen, welche die empfind= lichsten, und folglich auch die wirksamsten Agentien sind, schon in ge= ringer Dosis die Brennbarkeit des Papiers so sehr, daß es oft wie Zunder brennt.

Aus allen diesen Gründen verwarf die Commission im Jahr 1837 die Anwendung dieser Art Papiere. Trop der manichfaltigsten und besharrlichsten Bersuche konnte seitdem keiner der vielen Beantrager dieses Systems die eben erwähnten triftigen Einwürse beseitigen.

Um bieselbe Zeit verwarf bie Berwaltungs Commission ihrerseits bas aus zwei übereinandergelegten Blättern bestehende Papier mit in seiner Dicke verborgener, auslöschlicher Bignette. Sie überzeugte sich nämlich, daß es aufgehen könne, entweder von selbst, oder durch leicht anwendbare mechanische Mittel. Sie überzeugte sich serner, daß die Schrift auf der Oberstäche des Papiers ausgelöscht werden kann, ohne daß man an die innere Bignette gelangt. Es wurden solche Papiere durch die gewöhnlichsten lithographischen Versahrungsweisen leicht nachsgemacht. Endlich fand die Commission in der Versertigungsweise solcher

Papiere nicht bie Gewähr ber Festigkeit und Dauerhaftigkeit, die man bei Stempelpapier zu beanspruchen berechtigt ift.

Seitdem wurde jedoch das Papier mit innern Vignetten mit Vorstheil von Gesellschaften oder Handelshäusern benutt, welche sich um lettere Bedenklichkeiten nicht zu kümmern haben und benen wenig daran liegt, ob das von ihnen für Wechsel, Anweisungen 2c. verwendete Papier Hands oder Maschinenpapier, mit Stärke oder Gallerte geleimt, ob es mehr oder weniger dünn, sest, oder dauerhaft sey. Solches Papier, in sehr dünnen, schwach geleimten Blättern dargestellt, wird überbieß von der Dinte besser durchdrungen und erschwert also die Fälschung. Das System, auf welchem seine Versertigung beruht, ist aber sür Stempelpapier nicht anwendbar, weil die Regierung bisher mit Recht darauf beharrte, daß sestes, von Hand geschöpstes, mit Gallerte geleimtes Papier dazu genommen werde, damit die Acten viele Jahre lang aus bewahrt werden können.

Die Untersuchungen ber afabemischen Commission fielen mit einer Beränderung in der Papierfabrication zusammen, was einen schein= baren Widerspruch veranlagte zwischen ben aus ihrem erften Berichte und ben aus ben spätern gezogenen Schluffen. Bur Beit ber erften Berichterstattung wurde nämlich bas im Sandel vorfommende Papier größtentheils noch auf die alte Weise verfertigt; es war sonach von Sand geschöpft und mit Gallerte (Thierleim) geleimt. In ein folches Bapier bringt faure Tufchdinte tief ein und gibt mahrhaft unauslofchliche Züge. Die Afademie fonnte also mit Recht beffen Anwendung empfehlen. Bald aber fam bas mit Starfe und Sargthonerde geleimte Maschinenvapier wegen feines niedern Breifes in allgemeinen Gebrauch. In biefes neue Papier bringt bie faure Tuschbinte schlecht ein und bie Schrift fann baber burch Waschungen und mechanische Mittel leicht ausgetilat werben. Umfonft verfuchte man ftatt ber fauren eine alkalische Fluffigfeit jum Unruhren ber Tufche ju nehmen; bie in ben Bureaur ber Kinangverwaltung versuchte Unwendung biefer beiben Dinten zeigte bald, daß ihnen nicht mehr Bertrauen geschenkt werden fann, als ber gewöhnlichen Schreibhinte.

Durch die Verbreitung des Maschinenpapiers wurde man also genöthigt, die Anwendung einer unauslöschlichen Dinte aufzugeben. Es blieb
folglich nichts übrig, als die vom Publicum und der Regierung gewünschte Sicherung in der Anwendung einer äußerlich angebrachten auslöschlichen Vignette zu suchen, dem einzigen Mittel, welches disher sedem
Fälschungsversuche tropte. In Folge einer Preisausschreibung des da-

maligen Finanzministers Lacave-Laplagne wurden von ben Horn. Zuber, Knecht und Beurges schähenswerthe Vorschläge zur Ausführung dieses Berfahrens gemacht; allein die Commission erklätte bas Problem, wenigstens durch die damals eingefandten Papiere, nicht für gelöst.

#### Grimpe's Berfahren.

Seitdem hat Hr. Grimpé die Idee der Afademie so glücklich realisitet, daß die von ihm dargestellten Papiere als absolut unnache ahmlich zu betrachten sind. Er versuchte eine mitrostopische Vignette anzusertigen, welche sich über die ganze Papierstäche verbreitet, die aus so zarten Lineamenten besteht, daß dieselben aus freier Hand nicht nache geahmt werden können, und mit auslöschlicher Dinte gedruckt ist, daher von allen Agentien angegriffen wird welche die Schrift verändern, und die überdieß selbst von der geschicktesten Hand durch keinerlei Druck-versahren wiederhergestellt werden kann.

Die ersten Bersuche bes grn. Grimpé erhielten die vollkommene Gutheißung Ihrer Commission und alle Bersuche, an die Stelle dieses Shstems ein anderes zu bringen, haben dieses erste Urtheil nur bestätigt.

Richt als hatte das erste Verfahren des Hrn. Grimpe gar keine Veränderung erfahren; im Gegentheil machte er sich alle Bemerkungen und Rathschläge zunute und veränderte oft ganzlich die Einzelnheiten der Ausführung; so wurde ein den Anforderungen der Regierung oder des Publicums besser entsprechendes Product erhalten, dessen Anfertigung rasch, regelmäßig und auf wohlseile Weise geschieht, während die Grundlage des Systems immer dieselbe blieb.

Es besteht dieses Versahren darin, das Papier auf beiden Seiten mit einer allgemeinen Vignette zu bedecken, die mittelst eines Chlinders in auslöschlicher Dinte aufgedruckt wird.

Die Art der Zeichnung (des Musters), die Art der Gravirung des Cylinders, die Beschaffenheit der Dinte, des Papiers, waren seit eilf Jahren Gegenstand sortwährender Besprechungen und Bemühungen, an welchen sich auch mehrere Commissions Mitglieder betheiligten.

Zur Erzeugung des gemusterten Grundes (ber allgemeinen Vignette) eignet sich am besten ein Aupferchlinder, auf den man, wie bei Ansfertigung der Walzen für den Kattundruck, die betreffenden Figuren mittelst eines molettirten Stahlcylinders übergetragen hat.

Nachdem man die verschiedensten geometrischen Figuren als Bestandtheile der Vignette versucht hatte, wie concentrische Kreise, Sechssete zc. sprachen sich alle Meinungen für die Annahme mikrostopischer Sterne aus, mit welchen die der Akademie vorliegenden Papiere bedeckt sind. Diese Figur stellte der Reproduction von Hand die unübersteigslichsten Hindernisse entgegen.

In Bezug auf die absolute Gleichheit dieser verschiedenen Sterne, brauchen wir nur zu sagen, daß sie das Product eines einzigen Stahlstempels sind, auf welchem sich nur ein einziger solcher Stern besindet, der von dem geschicktesten, mit den genauesten Instrumenten versehenen Künstler gravirt ist. Dieser gehärtete Stempel wird auf dem Umfang eines Cylinders von nicht gehärtetem Stahl so oft nacheinander eingespreßt, dis dessen ganzer Umfang gravirt ist. Dieser erste Cylinder wird nun gehärtet, um andere, nicht gehärtete Stahlcylinder mit ihm durch Pressen graviren zu können. Letztere werden wieder gehärtet und gegen Kupserwalzen gepreßt, welche also mit gleichen und zum Bedrucken des Papiers sich vollsommen eignenden Sternen bedeckt wird. Die Identität dieser Sterne ist eine absolute, wie aus ihrer Erzeugung schon hervorzgeht.

Bei seinen ersten Versuchen gravirte Hr. Grimpé die zum Druck bestimmten Walzen vertieft; jest werden sie in Relief gravirt. Dieser anscheinend unbedeutende Unterschied bedarf einer besondern Erklärung, denn er ist wirklich von den wichtigsten Folgen.

Die Commission suchte immer ben Grundsatz aufrecht zu erhalten, baß bei einem Sicherheitspapier mit Vignetten, solche von Hand nicht nachahmbar seyn dürsen und mittelst einer, mit der gewöhnlichen ganz übereinstimmenden Dinte aufgedruckt werden müssen, so daß jeder Versuch einer Einwirfung auf die Schrift nothwendig auch eine Veränderung der Vignette nach sich ziehen müßte und diese immer sichtbar bliebe, in Folge der Unmöglichkeit die einmal zerstörte oder veränderte Zeichnung wiederherzustellen.

Nun ging aus unzähligen Versuchen folgender Sat hervor, aus welchem die Technif zweifelsohne großen Nuten ziehen wird.

Der Druck eines zarten Dessins kann mit einer mässerigen Dinte nur mittelst eines Reliesstiches geschehen; zu allen vertieften Gravuren in zarten Zügen ist eine fette Dinte (Druckfarbe) erforderlich. Zum Drucke mit Relieswalzen eignet sich aber die gewöhnliche Dinte in allen Källen vollkommen.

Wirklich mußte Hr. Grimpe, so lange er vertieft gravirte Walzen anwandte, mit Firniß verdickte auslöschliche Dinten gebrauchen, welche also, in diesem Punkte wenigstens, von der gewöhnlichen Schreibbinte abwichen; sobald er aber die Reliefstiche eingeführt hatte, konnte er ohne allen Anstand die gewöhnliche Dinte anwenden. Damit war also dem Wunsche der Commission genügt.

Einige Mitglieder der Commission glaubten nach reislicher Prüfung dem Stempelamt aurathen zu müssen, bei in der Bütte geschöpften, mit thierischer Gallerte geleimtem Papier stehen zu bleiben, welches wegen der Rippen und der mangelhaften Zertheilung des Zeugs immer etwas ungleich ist. Sehr lange wurden uns von Hrn. Grimpé dagegen so plausible Einwürfe gemacht, daß unsere Ueberzeugung hätte erschüttert werden müssen, wenn sie minder sest begründet gewesen wäre. Die Erschrung verschaffte uns aber Recht. Hr. Grimpé druckt gegenwärtig auf Stempelpapier eben so gut und besser vielleicht als auf endloses Papier. Die runzlige Obersläche des Handpapiers dietet kein wirkliches Hapier. Die runzlige Obersläche des Hapiers unter dem Oruckschlinder einige Kosten verursacht, welche beim endlosen Papier vermies den würden, so verdient der Vortheil, ein durch 400jährige Anwens dung erprobtes Papier zum Verbrauch zu liesern, doch auch einige Beachtung.

Damit ist also der Zweck erreicht, dessen Erfüllung wir unablässig und mit einer Ausdauer verfolgten, die wir nicht bereuen: ohne nämlich an der Beschaffenheit des Papiers etwas zu verändern, überdecke man seine beiden Oberstächen mit einer von Hand nicht nachahmbaren Zeichenung, die nicht auf Stein übergetragen werden, nicht nachgedruckt wers den kann und mittelst einer mit der Schreibdinte ganz identischen Dinte ausgetragen ist.

Es versteht sich, daß biefe Borschrift bei ihren verschiedenen Uns wendungen einige unerläßliche Erganzungen erhalten muß.

Die Berfertigung bes Stempelpapiers anbelangend, schlagen wir vor:

- 1) Ein Büttenpapier mit einem eigenthümlichen feingemusterten Wasserzeichen (siligrane) zu verfertigen, welches sich über die ganze Fläche des Bogens ausbreitet, so daß durch das Ausbleichen der Bigenetten kein Bruchstück des Stempelpapiers in gewöhnliches Papier verswandelt werden kann;
- 2) die beiden Oberstächen dieses Papiers mit einer mitrostopischen Bignette (einem Grunde von mitrostopischen geometrischen Figuren) zu bedrucken, über welcher eine artistische Vignette (eine größere beutlich in

bie Augen fallende Figur) ausgebreitet ist, deren Berbindung mit der mikroskopischen Vignette (dem gemusterten mikroskopischen Grunde) dem Zufall überlassen worden war und daher absichtlich nicht wieder erzeugt werden kann;

3) außerbem foll bas Stempelpapier noch an ber linken Seite jedes Bogens eine Ranbeinfaffung von unzerstörbarer Dinte erhalten, wäh= rend alle übrigen Berzierungen mit zerftörbarer Dinte bargestellt wurden.

Solches burch sein Filigran ausgezeichnetes Stempelpapier kann nicht mehr mit dem gewöhnlichen Papier verwechselt werden; es kann wegen der Verbindung der geometrischen mit der künstlerischen Vignette nicht mehr nachgeahmt werden; es ist gegen theilweise Fälschung durch seine geometrische Vignette geschützt; es gestattet keine totale Fälschung wegen der unzerstörbaren Randverzierungen.

Unterdessen war auch die Lithographie in den Kampf eingetreten und sie trug zur allmählichen Bestegung der Schwierigkeiten nicht wenig bei. Die Hhrn: Knecht, Quinet und Lemercier legten nach= einander sehr hübsche und der Aufmunterung würdige Producte vor.

So lange sich die Lithographie ihres gewöhnlichen Berfahrens bestiente, konnte sie nur fette oder Firniß. Dinten anwenden; sobald sie sich aber in Relief gravirter Steine bediente, stand ihr auch die geswöhnliche Schreibbinte zu Gebot. Somit kann die Lithographie auf jedwedem Papier Abzüge einer sehr feinen mit der gewöhnlichen wässerigen Dinte gedruckten Zeichnung liesern. Aber die Lithographie besitzt noch kein mechanisches Versahren, mittelst dessen sie eine und dieselbe Figur in unbestimmter Anzahl völlig identisch auf den Stein bringen könnte.

Wohl aber kann man mittelst ber Lithographie die Oberstäche bes Papiers für Actien, Wechsel, Anweisungen 2c. zu sehr billigem Preis mit künstlerisch ausgeführten Vignetten von angenehmer Gesammts wirkung bedrucken, die dabei so reich an Details sind, daß ihre Bersänderung von Hand sehr schwierig wäre. Kausleute, die solche Papiere mit Vignetten versehen, und dieselben in der Regel in unauslöschlicher Dinte drucken lassen, würden in lithographischen Vignetten mit ausslöschlicher Dinte ohne alle Kosten eine wahrhafte Sicherung sinden.

#### LX.

Berfahren die Phosphorsäure (in den Erden, den Nahrungs= mitteln und dem Dünger) mittelst einer Probestüssigkeit quantitativ zu bestimmen; von E. Cottereau.

Aus ben Comptes rendus, Januar 1849, Mr. 4

Da die Phosphorfäure bei der Entwickelung der Thiere und Pflangen eine so wichtige Rolle spielt, so ist es wünschenswerth, statt der bisherigen langsamen und schwierigen Methode, den Gehalt der Erden, Nahrungsmittel und des Düngers an dieser Säure quantitativ zu bestimmen, ein leicht und schnell aussührbares Verfahren zu bestigen; solzgendes bei mehreren Dünger=Analysen von mir angewandte Verfahren dürste dieser Anforderung entsprechen.

Dasselbe gründet sich: 1) auf die Eigenschaft der Auflösungen von tohlensaurem Kali und Natron, die unauflöslichen phosphorsauren Salze bei der Siedhiße in auflösliches phosphorsaures Kali oder Natron zu verwandeln; 2) auf die Eigenschaft des salpetersauren Silbers, in phosphorsaurem Kali oder Natron einen Niederschlag von phosphorsaurem Silber hervorzubringen, dessen Jusammensegung der Formel Ag<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, PhO<sup>5</sup> entspricht und welcher sich immer leichter abset, wenn man die überstehende Flüssigfeit sich in dem Maaße abklären läßt als die Fällung vollständiger wird, welche Eigenthümlichseit den Augenblick zu treffen gestattet wo die Reaction beendigt ist. Ich versahre auf folgende Weise:

Man nimmt ein bekanntes Gewicht bes ober ber zu analystrenden unauflöslichen phosphorsauren Salze 46 und kocht es einige Zeit mit seinem viersachen Gewicht reinem kohlensauren Natron in 8 bis 10 Bolumen destillirten Wassers. Es bildet sich phosphorsaures Natron und ein unauflösliches kohlensaures Salz; man siltrirt, um letteres abzusondern und wascht das Filter zweimal mit kochendem destillirtem Wasser aus: diese Filtration ist sehr schnell bewerkstelligt. Man sammelt dann die siltrirten Flüssigkeiten und vermischt sie vollkommen mit einander. Hierauf versetzt man lettere mit soviel reiner Salpetersäure, daß sie sich gegen die Reagenspapiere neutral verhalten, wodurch also das in Ueberschuß angewandte kohlensaure Natron gesättigt wird; hierauf theilt man die Flüssigkeit in zwei vollkommen gleiche Portionen, deren

<sup>46</sup> Die auflöslichen phosphorfauren Salze konnen burch boppelte Berfetung fiets in unauflösliche verwandelt werden.

jede in einen besonderen Kolben gegoffen wird; man versetzt bann biefe Fluffigfeiten nach und nach mit (ftete nur einem Rubifcentimeter) einer Probefluffigfeit, welche aus falpeterfaurem Gilber besteht und fo bereitet ift, baß jeder Rubifcentimeter berfelben einer befannten Menge Gilberornd entspricht. Um die Probefluffigfeit ju bereiten, lofe ich in einem Liter bestillirten Waffers 48,57 Gramme geschmolzenes reines salpeter= faures Silber auf, fo baß ein Rubikcentimeter Fluffigkeit 0,04857 Sunberttaufenbstel falpetersaures Silber repräsentirt, entsprechend 0,01 Centigramm Phosphorfaure. Man rührt um und fest nach Berlauf einer Minute einen neuen Rubifcentimeter Brobefluffigfeit gu; man ruhrt wieder um und fahrt auf biese Beise fort, bis die Fluffigfeit sich burch Ruhe volltommen abflart, mas, wie gefagt, nur ftattfindet, wenn fie vollkommen gefättigt (zerfett) ift. Es ift fehr leicht, ben Augenblick zu beobachten wo die Fluffigfeit flar wird, wenn man einen Rolben mit fehr engem Sals anwendet. Rachdem fich die Fluffigfeit geflart bat, rechnet man für jeden angewandten Rubifcentimeter Probefluffigfeit 1 Centigramm Phosphorfaure und fann fo bei einiger Uebung Die Duantität biefer Saure leicht auf ein halbes Procent genau bestimmen.

Soll ein Dünger analysirt werben, welcher salzsaure Salze, ferner auflösliche und unauflösliche schweselsaure Salze mit den unauflöslichen phosphorsauren Erden enthält, so bestimmt man gewöhnlich zuerst die in einem gegebenen Gewicht der Substanz enthaltene Quantität auflöslicher Salze. Bei dieser Operation werden die salzsauren Salze außgezogen und man hat nicht zu befürchten, daß sich später bei der Probe auf Phosphorsäure Chlorsilber niederschlägt.

Bisweilen hat man es mit Gemengen von unauslöslichen und aufslöslichen phosphorsauren Salzen zu thun; alsdann werden aber lettere mit den auslöslichen Substanzen ausgezogen, und es ist immer leicht, sie in unauflösliche phosphorsaure Salze zu verwandeln, ohne auf die salzsauren Salze zu wirken. Ein zweiter Versuch mit Probestüssigseit ergibt dann die in ihnen enthaltene Quantität Phosphorsäure. Bisweilen enthalten die Materien, deren Gehalt an Phosphorsäure zu bestimmen ist, auch fieselsaure Salze; diese beeinträchtigen aber das Geslingen der Operation durchaus nicht.

Die Niederschläge von phosphorsaurem Silber, welche man bei den Proben erhält, kann man sammeln und durch Kochen mit kohlensaurem Natron in phosphorsaures Natron und kohlensaures Silber verwandeln. Letteres löst man in Salpetersäure auf, um neuerdings Probestüfsigkeit daraus zu bereiten.

#### LXI.

Ueber die Anwendung des sauren phosphorsauren Kalks als Dünger; von T. J. Tackeran.

Aus bem Moniteur industriel, 1848, Rr 1300.

Die Hauptgrundlage der Dünger, welche man jest in England für den Bau von Burzeln in der Regel anwendet, ist der saure phosphorssaure Kalk aus Knochen, die durch eine starke Säure auslöslich gemacht werden, welche, indem sie sich der Hälste des mit der Phosphorsäure verbundenen Kalks bemächtigt, die andere Hälste in ein saures phosphorsaures Salz umwandelt.

Zwischen dem sauren phosphorsauren Kalk aus den chemischen Fasbriken und dem für die Landwirthschaft bereiteten besteht aber der Untersschied, daß letterer eine gewisse Menge auflöslicher organischer Materien enthält, welche durch die Cinwirkung der angewandten Schwefelsaure auf die Gallerte und das Fett der Knochen erzeugt werden.

Zum landwirthschaftlichen Gebrauch werden nämlich die Knochen nicht gebrannt, wie in den chemischen Fabriken, sondern nur gemahlen, ehe man sie mit der Schweselkäure behandelt, die man in solcher Menge zusest, daß sie nicht nur die anorganische Materie angreift, sondern auch das Fett und die Gallerte.

Das so erhaltene Product ist folglich ein sehr complicirtes, umsomehr, da man es, um es für mehrerlei Culturen anwendbar zu machen, mit 20—30 Proc. Thiersohle, oder Asche, Guano, Gpps 2c. vermengt, je nach dem Zweck, zu welchem es bestimmt ist.

Die Wirksamkeit ber Knochen, vorzüglich zum Bau der Rüben, ist allenthalben seit vielen Jahren bekannt; man kannte sie lange, ehe die Chemie sie noch zu erklären vermochte. Später war man erstaunt zu ersahren, daß Knochen, welche durch daß Brennen aller organischen Materie beraubt wurden, ebenfalls, und zwar noch besser als die natürlichen, zu wirken vermögen. Ja man ging so weit, die vrganische Materie, wenigstens für den Bau von Rüben, für völlig unnütz zu halten. Man stützte sich hiebei auf die Autorität eines außgezeichneten Chemiters, welcher den Satz ausstellte, daß der Werth der Dünger immer in geradem Berhältniß siehe mit den in ihm enthaltenen ansorganischen Materien, welche Theorie ganz entgegengesetzt ist derzenigen, die nur sticksoffhaltige Dünger für zulässig hält. Die Wahrheit liegt ohne

Zweifel in der Mitte, was und nicht hindert, die anorganischen Theile als die wichtigsten zu betrachten, weil sie bei den Pflanzen die Rolle bes thierischen Skeletts vertreten.

Um jedoch auf meinen eigentlichen Gegenstand (die Rüben= und Runfelrübencultur) zurückzufommen, lasse ich nun folgen: 1) das Bersfahren ihres Anbaues mittelst sauren phosphorsauren Kalks; 2) die mit diesem Dünger verbundene Ersparung gegenüber dem Stalldunger und dem Knochenmehl; 3) die Bereitung dieses Düngers.

Um fichersten fahrt man beim Unbau ber Rüben, wenn man bie Erbe, nachbem bas Getreibe eingethan, fogleich mit bem Scarificator bearbeitet und im Berbft eine hinlangliche Menge Stallbunger führt, um eine gute Salb = Dungung ju geben; bann arbeitet man möglichft tief um und läßt die Erde ruhen, bis bas Fruhjahr heranruckt. Nachdem bas Erdreich auf biefe Weise behandelt wurde und die Froste burchgemacht hat, ift es viel leichter zu bearbeiten. Man verbreitet nun 75 Rilogr. Guano per Morgen und adert bas Feld mittelft bes Crosfill'schen Schollenzerbruders ber Quere nach um, beffen man fich wie einer Egge bebient; macht bas Erbreich gang gu Bulver und lagt es bann eine Woche lang ruben, worauf man am ersten schönen Tag bie Ruben mit 5 bis 6 Schäffeln bes phosphorfauren Salzes mittelft einer boppelten Gaemafchine ausfaet. Je naber fich bas Samenforn biefem Dungmittel befindet, besto schneller feimt es, und die Erfahrung lehrt, baß es fogar ohne ben minbesten Nachtheil gang bavon umgeben fenn fann. Es ift mahrhaft merkwürdig, die von einer fo feinen Menge fo zubereiteter Anochen hervorgebrachte Wirfung auf bas Samenforn gu beobachten. Man nehme eine Portion ber feit 5-6 Tagen fo befaeten Erbe und untersuche die Samenförner vor ihrer Keimung und man wird beren viele, in Folge ber Dagwischenlagerung einer Fettsubstang, gusammengeballt finden und bie Maffe ift zum Theil von einem weißlichen Schimmel und einer Menge fehr garter Faferchen burchzogen.

Wenn die Keimung beginnt (je nach bem Zustand ber Atmosphäre in 8—10 Tagen), verbreitet das in diese settige Masse sich erstreckende Würzelchen darin eine Menge keiner weißer Zäserchen, während die beiden Cotyledonen (Samenlappen), welche sich eben entwickeln, zwei Blattansätze treiben und gleich darauf zwei wirkliche Blätter erscheinen.

Befonders zu berücksichtigen ift aber, daß die guten Wirkungen dieses Düngers auch nach der Rübenernte noch nicht zu Ende sind. Stephen in seinem Book of the sarm berichtet von einem mit saurem phosphorsaurem Kalt gedüngten Felde, daß es nicht nur eine bessere Rübenernte gab, als ein gleiches mit Stalldunger gedüngtes, sondern

daß bieß auch mit dem was nachher barauf gebaut wurde, wie Gerste, Safer, Beu zc. eben fo ber Fall war.

Aus zahlreichen, in England seit 4—5 Jahren angestellten Berssuchen ergibt sich, daß (besonders beim Rübenbau) für 25 Frcs. saurer phosphorsaurer Kalf mehr Product liefern, als für 50 Frcs. Knochensmehl.

Aus Hrn. Hannam's zahlreichen und genauen Bersuchen geht hervor, daß das Mehl frischer Knochen ein wirksamerer Dünger ist als durch Kochen ihrer Fettsubstanz beraubte Knochen; lettere sind aber ben gebrannten vorzuziehen.

Biel größer aber ift ber Unterschied zwischen biesen verschiedenen Knochensorten und einer gleichen Menge in Schweselsäure aufgelöster Knochen. Man erhält nämlich von lettern 4000 Pfd. Rüben, wo von den nicht aufgelösten Knochen nie über 1700 erhalten wurden.

Der saure phosphorsaure Kalk ist leicht zu bereiten. Hr. Dalpiaz benutt dazu sehr große Bleikusen; man kann sich aber, wenn man nur wenig bereiten will, auch steinzeugner Gefäße oder, wenn etwa 100 Kilogr. bereitet werden sollen, eines Fasses bedienen, welches innen vorher mit einer Schicht Gyps überzogen wurde.

Man bringt zu biesem Behuse bas Knochenmehl hinein, z. B. 50 Kilogr., und beseuchtet es mit der Hälfte seines Gewichts Wasser unter öfterm Umrühren. Nach 30—40 Stunden dauernder Bezührung seht man 25 Kilogr. Vitriolöl zu und rührt dabei beständig um, sowie noch eine oder zwei Stunden weiter. Der Proceß geht nun von selbst vor sich. Die Säure zerseht nach und nach die Knochen, welche so aufgelöst, einen Teig bilden, woraus die Pstanzen die ihnen zusagende organische und anorganische Nahrung schöpfen können. In diesem Zustande aber wäre das Salz nicht gut zu handhaben und sehr schwer gleichsörmig auszubreiten. Diesem Uebelstand begegnet man durch Zusat von 20—30 Proc. Thiersohle, Asche oder Gyps ze. je nach dem Zweck, wozu es bestimmt ist.

Hr. Spooner erklärt die nühliche Wirkung des sauren phosphorssauren Kalks wie folgt: Die Blätter der Rübe enthalten zweimal so viel Phosphorsaure als die Wurzeln; die Anwendung des sauren phosphorsauren Salzes macht es also möglich, daß sie raschern Zuwachs nehmen, solglich auch aus der Atmosphäre eine größere Menge Nahrung schöpfen, als wenn sie weniger entwickelt wären. Hierin liegt für den Landwirth ein offenbarer Gewinn.

#### LXII.

Verfahren sauren phosphorsauren Kalk zur Verwendung als Dünger zu fabriciren; patentirt in England für Thomas und John Gill am 8. April 1848.

Aus bem London Journal of arts, Dec. 1848, S. 349

Verfahren mit Schwefelfaure. - Um fauren phosphorfauren Ralf aus gangen Knochen zu bereiten, löst man bieselben in Schwefelfaure in einer bleiernen Pfanne auf, welche in bem Gewolbe eines Trodenofens befestigt ift, fo daß die Feuerstelle am einen Ende bes Dfens sowohl zum Erhigen ber Pfanne bient, als auch zum Trodnen ber Producte, welche aus der Pfanne auf die Sohle (ben Berb) bes Dfens geschafft wurden. Nachdem bie Knochen hinreichend aufgelöst find, zieht man ben Inhalt ber Pfanne mit einem Beber ab und läßt ihn burch eine Deffnung im Dfengewölbe auf die Trockensohle hinablaufen; bie Pfanne wird bann neuerdings befdictt. Das Product auf der Trodensohle wird nun bei mäßiger Site bearbeitet; ba ber (sticktoffhaltige) Leim ber Knochen hiebei ganz unversehrt bleibt, fo wurde bas Product, wenn man es ohne weitere Behandlung von der Sohle abzoge, von machbartiger Confiftenz fenn; man muß es baber, während es auf ber Trodensohle noch in fluffigem ober halbfluffigem Buftand ift, mit Knochenerbe ober gebranntem Gpps 2c. verfeten, um es in fornigem Buftanbe aus bem Dfen icharren zu konnen. Wenn bie Auflösung ber Knochen aus ber Pfanne gezogen ift, bleibt auf bem Boben berfelben eine feine Ablagerung von schwefelfaurem und phosphorfaurem Ralf jurud, welche mit einer holzernen Schaufel heraus, geschafft und auf die Trodensohle gebracht wird. Die aus bem Dfen gezogene Beschickung wird burch ein Sieb passirt; bie gurudbleibenben Knochen calcinirt man, um bie Anochenerbe bann ber nachsten Beschidung auf ber Sohle einzuverleiben. Auf 100 Bewichtstheile Knochen nimmt man 603/4 Gewichtstheile Schwefelfaure von 420 Baumé (1,400 fpec. Bewicht).

Verfahren mit Salzfäure. — Man beobachtet basselbe Bersfahren; auf 100 Gewichtstheile Knochen nimmt man 109 Gewichtstheile Salzfäure von 12° Baumé (1,090 spec. Gewicht).

Manche Knochen geben bei der Einwirfung der Säure Fett ab, welches sich auf der Oberfläche der Flüssteit sammelt; dasselbe schäumt man ab, wascht es aus und verkauft es an die Seifensteder.

#### LXIII.

Verfahren Dünger zu fabriciren, welches sich Thomas Ri= chard son, Chemiker in Newcastle = upon = Tyne, am 26. Mai 1848 patentiren ließ.

Aus bem London Journal of arts, Dec. 1848, S. 354.

Das Verfahren besteht in der Fabrication von Dünger, indem man thierische Substanzen, welche phosphorsauren Kalk und phosphorssaure Bittererde enthalten, mittelst einer Auslösung von rohem Bittersalz (oder der Mutterlauge von der Bereitung des Alauns aus magnesiashaltigem Alaunschiefer) zersett.

Die thierischen Substanzen, wie Knochen oder Guano, werden in einer mit Blei gefutterten eisernen Pfanne (von 18 Fuß Länge, 6 Fuß Breite und 18 Zoll Tiefe), welche von unten erhipt wird, mit ein wenig Kalis oder Natronsalpeter, salpetersaurem Kalk zc. vermengt; dann seit man eine gewisse Menge der Ausschung des rohen Bittersalzes zu und kocht das Ganze bis die thierische Substanz verschwindet. Man muß zuerst den Gehalt der thierischen Substanzen an phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer Bittererde bestimmen; auf je 75 Pfd. dieser phosphorsauren Salze sest man 300 Pfd. rohes Bittersalz, in möglichst wenig Wasser aufgelöst, zu; von dem Salpeter verwendet man 1 Pfd. auf je 26 Pfd. Knochen und nur halb so viel auf den Guano. Die thierische Substanz muß vor dem Vermengen mit den anderen Materiaslien zu Pulver gemahlen worden seyn.

Die Flüssigfeit, in welcher die thierische Substanz zerset worden ist, bilbet einen dicen Brei; man dampft sie zu solcher Consistenz ab, daß man sie auf die Sohle eines Trockenosens schaffen kann; dann wird das rücktändige Wasser bei einer Temperatur ausgetrieben, wo die thie-rische Substanz keine Zersetzung erleiden kann, etwa 108° Reaumur.

# Miscellen.

Laignel's Vorrichtung um die Stoße ber Eisenbahnzuge zu milbern.

Der von hrn. Laignel erfundene Stoßschüßer (parachoc) besteht aus brei Theilen eines hölzernen Quadrats, dessen Seiten sich am Rahmen bes Bagens verschieben, wogegen der am Querstück des Wagens besindliche Theil mit Stricken versehen ist, die parallel und in kleinen Abständen von einander angebracht sind, so daß sie nur einer nach dem andern brechen und dabei die Geschwindigkeit und den Stoß der Wägen beim Jusammenstoß der Jüge auf einer Eisenbahn allmählich versmindern. — Die Bersuche, welche er mit dieser Borrichtung anstellte, berechtigen ihn, wie er sagt, zu der Behauptung, daß wenn die Jüge mit derselben versehen würden, die Passagiere, sowie auch die Wägen nur tehr geringen Schaden leiden würden. Während gegenwärtig bei Unglückställen auf Eisenbahnen die von den Compagnien zu zahlenden Entschädigungen nicht selten 50—80,000 Fres. betragen, läßt sich der Stoßschüßer für 100 Fres. wieder in brauchbaren Zustand herstellen. Der Stoßschüßer inacht überdieß keine Beränderung an den Wägen nothwendig. (Moniteur Industriel, 1848, Nr. 1272.)

#### Spalten einer Banknote.

Nachbem der Gouverneur und die Directoren ber englischen Bank vernommen hatten, daß ein gewisser Hr. Baldwin nicht nur einen Zeitungsbogen, sondern auch eine Banknote zu spakten im Stande senn foll, beschloffen sie seine Geschicklichskeit auf die Probe zu stellen. Um ihm den Bersuch so schwierig als möglich zu machen, übergaben sie ihm eine von den alten Einpfundnoten, welche auf viel duisneres Papier gedruckt sind als die jest cursirenden Banknoten. Hr. Baldwin nahm die Note mit sich nach Haufe und brachte sie am nächsten Tage in dem verssprochenen Justand zurück. Das Papier war nicht im Geringsten abgenutzt und schien so bicht als wenn es gerade aus der Fabrik gekommen wäre, so wenig war sein Aussehen durch die Operation afficiert worden. Die Directoren der Bank beslohnten hrn. Baldwin sur seine Bemühung, konnten ihn abet zur Mittheilung seiner Methode nicht bewegen. (Civil Engineer's Journal, Februar 1849.)

Ueber die chemische Natur des Stahls, von Hrn. Nasmyth.

Ich theile in Folgendem meine Ansichten über diesen Gegenstand mit, in der Absicht einen Beitrag zur Aufflarung der chemischen Natur des Stahls zu liesern, welche allein die Basis für Berbesserungen in der Stahlscheinen bilden kann. Bekanntlich wird Stahl (Cementstahl) gebildet, wenn man schmiedeiserne Stangen mit Holzen bie Luft ausgeschlossen in Kasten aus seuerbeständigem Thon pringt, von welchen die Luft ausgeschlossen ift, und die Eisenstangen in Berührung mit der Kohle mehrere Tage lang einer starken Rothglühhige aussegt, worauf man die Eisenstangen in Stahl verwandelt sindet. Welche Beränderung hiebei das Cisen erlitt, in noch nicht mit Sicherheit ermittelt; die gewöhnliche Erslärung ist, das das Kisen Kohlepstoff aus der Kohle absorbirte und sich mit demfesten zu Kohlenstoffeisen verband; die Analyse des Stahls ergibt aber, das das Eisen hiebei nur eine höchst unbedeutende Menge Kohlenstoff ausnahm. Nach meiner Ansicht besteht das Gebeimnis in

312 Miscellen.

ber Beranderung, welche ber Rohlenftoff erleibet, wenn er fich mit Gifen verbindet um Stahl zu bilben. Ber fich mit ber Bermanblung bes Gifens in Stahl befchaftigt hat, muß bie merkwirdige Beranderung im außeren Unfehen ber Gifenftangen nach biefer Verwandlung beobachtet haben, insbesondere baß fie mit Blafen über-zogen find. Diese Blafen zeigen bie Entbindung eines febr elastischen Gafes an, welches aus dem Rohlenstoff mahrend feiner Bereinigung mit dem Eifen frei murde. Es ift mir hochft mahrscheinlich, daß biese Blasen durch Bersetung des Rohlenftoffs entfteben, beffen metallifche Bafis mit bem Gifen in Berbindung tritt und mit ihm eine Legirung bildet, mahrend ber andere Bestandtheil bes Rohlenstoffe fich abicheibet und bet feinem Entweichen die fraglichen Blafen hervorbringt. Diefe Annahme führt uns auf eine fehr intereffante Frage - was ift die Ratur biefer Gasart? Um bieß ju untersuchen, braucht man nur eine Retorte aus Schmiebeifen mit einem Gemenge von reinem Rohlenstoff und Gifenfeile zu fullen, fie einer lange andauernden Roth= glubbige auszusegen und bas entbundene Gas über Quedfilber aufzufangen bem man auf Diese Beise bas fragliche Gas erhalten hat, bringe man ein Stud polirten Stahls in Berührung mit biesem Gas, und hochft mahrscheinlich wird baburch eine Schicht Rohlenftoff auf ber Dberfläche bes Stahls reproducirt, in Folge ber Biebervereinigung feiner zwei Elemente, namlich ber im Stahl enthaltenen me= tallifden Bafie bee Rohlenftoffe mit bem noch unbefannten Bafe. (Aus Jameson's Edinburgh new philosophical Journal, 1849 Mr. 1. Die Unsicht eines talentvollen Mannes, wie bes ausgezeichneten Dechanifere Rasmyth, verbient immer Beachtung, wenn fich ein folder auch auf ein ihm frembes Gebiet wagt; gr. Nasmuth überfah, daß die Gasart, weche fich möglicherweise von dem metallifden Rabical bes Rohlenftoffs in ber rothglubenben ichmiebeifernen Retorte trennen fonnte, selbst vorausgesest, daß fie auf beren Material gar nicht einwirft, burch Diefe glubende Retorte wie durch ein Gieb entweichen mußte, alfo feineswege über Quedfilber aufgesammelt werben konnte. G. D.)

# Berfahren Flüffigfeiten mittelft Galvanismus zu reinigen.

In ben Bereinigten Staaten wurde im verstossenen Jahr ein Patent auf ein Berfahren genommen, um mittelst eines schwachen galvanischen Stroms Salze, Säuren ober Alfalien aus dem Waffer und anderen Flüssigkeiten abzusondern. Zwei poröse Gefäße, welche Wasser enthalten, werden zum Theil in die zu reinigende Flüssigkeit eingetaucht, worauf man in das eine Gefäß eine Zinkplatte und in das andere eine Rupferplatte bringt. Nachdem die Zink- und Rupferplatte durch einen Draht verbunden worden sind, ist die galvanische Wirkung hergestellt und die Salze und anderen Unreinigseiten werden in die porösen Gefäße geführt und sammeln sich — je nach ihren elektrischen Beziehungen — in dem einen oder anderen berfelben an. (American Journal of Science and Arts, 1848, Bd. VI, Nr. 17.)

#### Bereitung wasserfreier Schwefelfäure.

Wir haben im polytechn. Journai Bb. CV S. 459 bas von Barreswil angegesbene Verfahren mitgetheilt, um mittelst wassersieler Phosphorsaure wassersiele Schwefelsfäure zu ethalten; berselbe hat aber sein Versahren nicht aussührlich beschrieben. Eine nähere Anleitung hiezu veröffentlichte seitdem Sugben-Evans: man destillirt zusvörberst gewöhnliche kausliche Schwefelsaure, bis sie 1,845 Dichtigseit besitt; hierauf verbrennt man Phosphor in trodener Lust und vermischt bie so erhaltene stodige Phosphorsaure mit erwähnter Schwefelsaure; da hiebei starke Erhigung eintritt, muß die Vermischung in kleinen Portionen und in einem mit einer Kaltemischung umsgebenen Gesäß vorgenommen werden. Hat man auf diese Weise 3 Gewichtstheile Phosphorsaure mit 2 Theilen Schwefelsaure zusammengebracht, so paßt man eine

313 Diecellen.

Borlage an die Retorte und erhitt fie gelinde bei Erkaltung ber Borlage. In kurzer Beit Mefern bei forgfaltigem Berfahren 30 Gramme Phosphore, in mafferfreie Phos phorfaure verwandelt, mit Schmefelfaure gemifcht, 1845,3 Gramme mafferfreie Schwefelfanre. (Journal de Chimie, medicale, Januar 1849.)

# Berwandlung der Aepfelfäure in Bernsteinfäure.

Aus Bogelbeeren bereiteter neutraler apfelfaurer Ralt, welchen Gr. Deffaig= nes im Berbft 1847 mit Baffer bededt fteben ließ, verwandelte fich unter Bilbung von iconen Arnstallen fohlenfauren Ralfe und von organischem Schleim , gegen bie marmere Jahredzeit bes Jahres 1848 bin in eine fryftallinifche Daffe, bie gereinigt alle Eigenschaften ber Bernfteinsaure befaß. — In theoretischer hinsicht findet De fe faignes hiedurch Biria's Ansicht bestätigt, welcher bas Afparagin ale bas Amid ber Nepfelfaure betrachtet; die unreine Auflösung besselben geht ebenfalls balb in Gahrung über und verwandelt sich in bernfteinsaures Ammoniat. (Comptes rendus, Januar 1849, Mr. 1.)

#### Swinborne's Berfahren Leim zu fabriciren.

George Swinborne in Bimlico, Graffchaft Mibblefer, ließ fich am 24. Nov. 1847 folgendes Berfahren zur Leimfabrication patentiren:

Er verwendet Saute oder Felle, welche fo frisch als möglich und frei von Saar find; diefelben werben in kleine bunne Studchen zerfchnitten, welche man 5-6 Stunben in taltes Baffer einweicht; bas Baffer wird bann abgegoffen und taglich zweibis dreimal erneuert, bis weder bas Waffer noch bie hautstudchen einen Geruch ober Geschmad mehr zeigen. Soll bas Product für Suppen bienen, so braucht man es blog auf negen zu trodnen und fann es bann anwenden. Bill man aber Leim bereiten, fo ubergießt man die gewaschenen Sautschnigel in einem Gefag mit foviel Baffer, bag fie beim Nieberbruden von bemfelben bebedt find und erhigt auf eine Temperatur, welche ben Siedepuntt bes Baffere nicht überfteigt. Mach bem Auflofen wird ber Thierleim burch Leinenzeug gefeiht und ber Rudftand fdmach ausgebrudt. Die fo erhaltene Auflofung von Thierleim lagt man in bunner Schicht auf einer glatten Flache von Schiefer erftarren und bringt fie bann auf Dete gum Trodnen, um fie hierauf zu gerschneiben. Der noch feuchte ober getrodnete Rud-ftanb fann zum Berbiden von Suppen ic. verwendet werben.

Auf biefelbe Art behandelt ber Patenttrager auch die Schwanenbalfen (Luftblafen bes Rabliaus) um ein wohlfeiles Surrogat fur haufenblafe jum Rlaren von Aluffigfeiten zu erhalten. (London Journal of arts, Decbr. 1848, S. 348.)

#### Wirfung bes Ummoniats auf Leber.

Die ammoniakalischen Ausbunftungen bes Dungers in ben Ställen find bem Leber hochft nachtheilig, welches burch biefelben in fehr furger Beit fprobe und unbrauchbar wird; man follte baber Pferbegefdirr nie in ben Stallen aufhangen. (Civil Engineers' Journal, Februar 1849.)

314 Miscellen.

Ueber den Standpunkt ber Rübenzuckerfabrication in ben Zollvereinssftaaten und die Vortheile bieses Industriezweigs für Deutschland.

Da bie Rubenzuckerfabrication im Bunehmen begriffen ift, fo konneu wir in zunder Summe 6 Millionen Centner rohe Ruben als diegenige Menge annehmen,

welche jest in ben Fabrifen ber Bollvereinsstaaten verarbeitet wird.

Die von einigen Seiten aufgestellte Behauptung jedoch, daß aus 15 Ctr. Rüben 1 Ctr. Rohzucker gewonnen wird, mussen wir erfahrungsmäßig als urthumlich bestreiten und bei der Behauptung stehen bleiben, daß, ungeachtet der großen Vervolls sommnung dieses Gewerdzweiges, durchschnittlich erst 20 Centner Rüben 1 Centner trockenen Rohzucker liesern. Es hat zwar seine Nichtiaseit, daß unter gunstigen Umpftänden in den ersten Monaten der Saison 15 Ctr. Rüben 1 Ctr. Zucker liesern können Die Ausbeute wird jedoch im Laufe der Saison immer geringer und besträgt in den Monaten Januar dis März 20 und einige Centner, ja mit Rücksicht darauf, daß im Winter durchschnittlich ein nicht unbedeutender Theil der gewonnenen Müben durch Verfaulen, Erfrieren ze verloren geht, selbst noch mehr auf 1 Ctr. Zucker und je später je mehr.

Mare es möglich, die Rüben in den ersten Monaten nach der Ernte, d. h. vom September bis December zu verarbeiten, dann wurde das Verhältniß 15 zu 1 ansnähernd das zichtige sehn. Da dieß aber, wie seder Sachsundige zugeben wurd, unaussührbar ist, so muß das von 20 zu 1 bestehen bleiben Danach liefern also 6 Millionen Gentner Rüben 300,000 Ctr. Rohzuder, wovon die Staatscasse à Thir. pro Ctr. eine Cinnahme von 300,000 Thir. bezieht, also angenommen, daß biese 300,000 Ctr. Rohzuder aus dem Aussange in einer Steuer von 5 Thaler = 1,500,000 Thir. nothwendig bezogen werden mußten, so wurde dieß einen Auss

fall von 1,200,000 Thir fur die Bollvereinscaffe ergeben.

Die Nothwendigkeit, daß die 300,000 Err. Rohlucker, die jest im Bollversein aus Rüben gewonnen werden, aus dem Auslande bezogen werden müßten, wenn dieser Industrizweig im Lande nicht bestände, bestreiten wir jedoch, und zwar durch die jest für Zucker im allgemeinen ungemein billigen und früher nie so billig gekannten Preise.

Wir behaupten, daß die Buckerpreise, ohne die Rübenzuckerfabrication, niemale fo tief gefallen fenn minden, ber Berbranch des Buders, ohne bas Rubenfabricat, alfo auch niemals fo groß hatte werden fonnen , und laffen bei biefer Behauptung die Erfahrung für uns fprechen. Benn wir namlich fast bie Preise ber fanimtlichen Colonialwaaren in fruheren Jahren ichon ebenfo mobifeil gefehen haben wie fie jest find, wenn wir in diefer Beziehung namentlich auf blejenigen von Raffee in ben 20ger Jahren bis 1830 hinmeifen wollen; fo maren bagegen in biefer Beit, wie fruher und felbit noch fpater, Die Breife von Buder ohne Steuer ebenfo hoch, oft noch höher, ale fie jest und icon feit mehreren Sahren, feitdem bie Rubenjuderfabrifen in Concurreng getieten find, im Bollvereine flehen. Die nothwendige Folge bavon mar ber in großer Progreffion fleigende Berbrauch. Diefer große Beis brauch murde aber zuversichtlich ohne biese Concurrenz nicht ftattfinden, weil ohne fie die auslandischen Buder nimmermehr murben fo tief heruntergegangen fenn, Die Preise alfo die große Importation die wir jest davon feben, nicht hatten erlauben fönnen. Diese Importation. Die im Jahre 1837 im Bollvereine 866,363 Etr bei einer Rubenzuderfabrication von nur 25,346 Ctr. betrug , ift fortwahrend im Bach= fen geblieben und war im 3. 1847 auf 1,410,506 Centner bei einer Fabrication von 281,692 Ctr. Rubenguder geftiegen. Alles alfo, was zu Gunften einer großen Gin= fuhr in Bezug auf Staatseinfommen, Sandel, Erport, Schifffahrt und Arbeit gefagt werben fann, verbanft ber ausländische Buder jum großen Theile ber fo fehr angefeindeten Rubenzuckerfabrication. Noch immer ift aber biefe Fabrication in threm erften Stadium begriffen, noch find die großen Anlagefoften nicht, mindeftens gewiß nur in wenigen Fallen, verbient. Gonnen wir ihr die Beit zu erftarfen, fich immer fraftiger zu entwickeln und welter auszudehnen; dann wird fie, hoffentlich foon in einem Decennium, im Stande fenn, auch ohne Schutz zu bestehen. Dit ihrer gesiderten Dauer wird aber durch billige Preise der Beibrauch fortdauernd steigen, Die Importation also ebenfalls immer noch im Bunehmen bleiben.

Die bedeutend biefe Bermehrung bes Buderverbrauche aber noch möglich ift, geht baraus hervor, bag bas Confumo bavon jest

Soll also der Verbranch bes Zuckers in Deutschland nur auf bas Maaß desselben in Holland steigen, wovon wir die Unwahrscheinlichkeit, bei andauernd wohlseiten Preisen, gar nicht einsehen, so wird dazu ein Quantum von nahezu zwei Millionen Centner mehr als jest ersordert. Bei richtiger Bürdigung der Verhaltnisse hat es also weder um die Fabrication des Rüben = noch des Colonialzuckers noth.

Stellen mir uns dagegen vor, daß die Rübenzuckerfabrication mit Einem Schlage vernichtet würde und betrachten wir — alle anderen Rücksichten hier bei Seite lassend — nur das Verhältniß in dem der deutsche Zuckerhandel gegen die Productionsländer dann zu ftehen kommen wurde: so liegt doch in der Natur der Sache, daß, sowohl in Folge einer momentan sehr vermehrten Nachfrage, die Preise wesentlich steigen und sich auch bei vermindertem Bedarf wieder auf die Dauer hösher erhalten wurden, weil, ein gewichtiger Concurrent zum Schweigen gebracht, die Tropenlander wieder selbständig den Preis zu bestimmen hätten. Abnahme des Beisbrauchs und alle nachtheiligen Folgen desselben wurden das unausbleibliche Restultat davon senn, und wir wurden fremden Ländern einen Gewinn zusühren, den und selbst zu eigen zu machen wir aus falscher Nationalosonomie verschmäht hätten.

Die Zuckerrübe verlangt allerdings einen guten paffenden Boben. Wenn bis jest dieser Gulturzweig aber auch erst in wenigen Gegenden Deutschlands getrieben wird, so find wir doch der Meinung, daß der felbe paffende Boden noch in vielen Districten unseres Vaterlandes sich vorfinden wird, und diesen nichts zu ähnlichen Anlagen entgegensteht.

Die Annahme, daß durch die Cultur dem Getreidebau viel Land entzogen wurde, muffen wir aus dem Grunde für eine irrige erklären, weil der Rübenbau eine bei dem Getreidebau nicht anzuwendende gute Bearbeitung des Acers bedingt, wodurch derfelbe in etwa zehn Jahren dahin gebracht wird. daß er, außer dem Rübeu (die auf demfelben Acer in der Regel erst im dritten Jahre wieder gebaut werden) dasselbe Quantum an Getreide erzeugt, also zwei Getreideernten gleich drei bei gewohnlicher Bewirthschaftung sind.

Wenn wir also breist behaupten, daß nicht leicht ein Zweig der Cultur und ber Industrie gefunden werden kann, der die großen Bortheile bietet, wie die Fabrication des Zuckers aus Runkelrüben, so kommen zu den schon angeführten Gründen

noch folgende hingu:

1) er vermehrt und veredelt die Producte bes Landes;

2) ber bei weitem großere Theil bes Werthes des Fabricats berechnet fich aus

bem gewonnenen Arbeitelohn, bas fonft ber Auslander jog ;

3) bieser Arbeitslohn wird von Tausenden von Arbeitern verdient, hauptsächlich in der Jahreszeit, wo es sonft an Arbeit mangelt, in den Monaten September bis Marz; die Beschäftigung ist keine gefährliche, vielmehr eine gefunde und gibt einer Arbeiterfamilie ein sehr gutes Auskommen, weil der Lohn an und für sich nicht niedrig ist und weil auch Frauen und Kinder in großer Anzahl daran Theil nehmen

Die michtig die Rübenzuckerfabrication für die Arbeiterfrage ift, werden Bahlen

am beften beweisen.

Mahrend die Raffinerien für Colonialzucker bei einem Berbrauche von abet 1,400,000 Ctr. nur höchstens 2800 Menschen mit einem Arbeitslohn von 15 Sgr. per Tag beschäftigen, an die Arbeiter also 420,000 Thir. verausgaben, arbeiten in den Rubenzuckerfabriken, bei nur ein Sechstel der Production der vorerwähnten Raffinerien, schon jest über 30,000 Menschen, die einen Gesammtlohn von über 1,200,000 Thir. beziehen.

Und wie fehr greift fonft noch biefe Fabrication in viele Gewerbezweige ein! Bie wichtig ift fie nicht fur bie Dafchinenfabrifen, wie fur bie verschiedenften Band,

316 Midcellen.

werke; wie trägt sie zur Belebung bes Handels, ber Schiffsahrt und bes Fuhrswerks durch ihren großen Bedarf an Steinkohlen, Knochenmehl, Salzsäure 2c. bei. Bei ben ungemein großen Berbrauche von Brennmaterial in den Rübenzuckerfabrisken, beschäftigt schon allein der Transport von Steinkohlen bei weitem mehr Schiffe, als dieß durch den Transport von noch eirea 300,000 Ctr. Colonialrohzucker ges

fchehen murbe.

Eine Fabrif nämlich, die 150,000 Etr. Rüben verarbeitet, gebraucht jährlich 14 000 Tonnen Steinfohlen; 6 Millionen Etr. Ruben also 560,000 Tonnen ober à 31/4 Etr per Tonne 1,820,000 Etr. Könnte bemnach das ganze Quantum Zucker, welches im Zollverein consumirt wird, in demselben fabricirt werden. so wurden dazu schon jest über 10,000,000 Etr. Steinfohlen erforderlich send. Welche glanzende Aussichten des Bohlstandes bietet also die fortschreitende Rübenzuckerfabrication allein in Bezug auf das Brennmaterial für den Bergdau, die Schiffsahrt, das Fuhrwert, die Arbeit zo. dar. Für den deutschen Bergdau ist dieser Gesichtspunkt bei den schon vorhandenen und noch zu erploitivenden Kohlenlagern sicherlich der höchsten Beachtung werth. Außer dem Brennmaterial verbraucht eine Zuckerfabrik die 150,000 Etr. Rüben verarbeitet, noch eitea 1000 Etr. Salzsäure und mindestens 1000 Etr. Knochenmehl.

Während also dieser Industriezweig schon jest auf den gesammten gewerblichen Beitehr des Landes den gunstigsten Einstuß ausubt und dessen weitere Verdreitung noch weit glänzendere Resultate in Aussicht stellt, so wurde, wenn derselbe, durch falsch verstandene Nationalösonomie gezwungen, verkümmern oder ganz aufhören müßte, weit verdreitete Nahrungslosigseit der Arbeiter= und Handwerferclassen die nothwendige Folge davon sehn und das schon herrschende Elend und Proletariat

noch um vieles vermehrt werben.

Rachstem ift boch auch nicht außer Acht zu laffen bag ein Capital von vielleicht 10 Millionen Thalern, bas in ben Fabrifanlagen ftedt, nicht leichtfinnig auf

ein Biertel bis ein Drittel bes Werthes herabgewundigt merden barf.

Eine gleiche Entwerthung wurde in bem Grunde und Boben eintreten, ber, in Folge biefer Gultur, in den Gegenden, wo sie getrieben wird und in Folge ber das durch ungemein erhöheten Vodenrente, um das Doppelte und darüber gestiegen ist. In welchem Grade die Ertragsfähigfeit des Bodens durch den Rübenbau erhöhet wird, haben wir schon oben gesagt und fast in demselben Grade hat dadurch die Rindviehzucht gewonnen, weil die Rübenrucsstände ein ausgezichnetes Futter bieten. Da der Bedarf an Rindvieh aus der Provinz Sachsen nicht gedeckt werden kann, so wird dasselbe noch in Menge aus dem Voigtsande. Bayern ze bezogen, und nachem es aus diesen Rübenrückständen fett genacht ist, zum Theil selbst nach England ausgesichnet. Wie nütlich die dadurch erzeugte ungemeine Düngervermehrung fur den Boden ist, braucht nicht weiter hervorgehoben zu werden.

Bir führen hier eine Stelle aus der Dentidrift der ichlesischen Rubenzuderfabricanten an die Nationalversammlung in Berlin an, weil sie nach unserer Meinung, mit Rudficht ber landwirthschaftlichen Berhaltniffe Schlesiens, ber Bahrheit

vollständig entspricht:

"Bas die Rübenzuderindustrie unserem Vaterlande genütt, welche beträchtliche Summen sie in den eilf Jahren ihres Bestehens derselben erhalten hat, wie sie in den Gegenden, in denen sie hauptsächlich ihren Sitz aufgeschlagen, die Bodenrente (nach der darunter besindlichen Erläuterung ist Rente im allgemeinen verstanden) zuweilen um das Fünf = und Zehnfache erhöhet, die Cultur
det Aecker wesentlich verbessert, den Viehstand vermehrt, Jahr für Jahr mindestens 30,000 Arbeitern gesteigerten Lohn und reichlichen Unterhalt gewährt,
überdieß den Maschinenbauanstalten und zahlreichen Handwerkern mannichsache
Beschäftigung, den Stein = und Braunkohlengruben vermehrten Absat verschaft
hat, dürsen wir nicht ganz unerörtert lassen.

"Seit bem Jahre 1837, welches wir als die Wiebergeburtsepoche ber beutsichen Rübenzuckerindustrie betrachten können, find in den Zollvereinsstaaten circa 2,150,000 Centner Rübenzucker erzeugt und folglich an 30,000,000 Thir. preuß. Courant dem Gefammtvaterlande erhalten worden. Außer der Million Thaler Steuer, welche der Fiscus davon eingezogen hat, find nahebei 7 Millionen Thaler als Anlagecapital und somit an unsere Maschinenbauanstalten, Hands

Discellen. 317

werker ic. verausgabt worben, abgefehen von ben 8 bis 10 Millionen Thalern. welche bem Landbau, und 5 bis 6 Millionen Thaler, die dem Proletariat als Arbeitelohn zugefloffen, und circa 10 Millionen, welche als Bobenrente und Brennmaterial den Gute = und Bergwerfebefigern ju gute gefommen find." Da bie Rubenguderfabrication in rafcher technischer Bervolltommnung begriffen ift und ichon jest ein Fabricat liefert, das an Gute und Confistenz das fruher aus Co-lonialzuder gefertigte Fabricat wesentlich übertrifft: so ift das fruhere Vorurtheil gegen dasfelbe in Betreff ber Brauchbarfeit langst verschwunden, und da, wie wir ichon erortert haben, nicht leicht ein Artifel gefunden werben fann, deffen Berbrauch, bei billigen Preifen, einer gleich großen Bermehrung fabig ift, wie Buder: fo merben ficherlich, gerabe burch bie Begunftigung ber Rubenzuderfabrication, am melften sowohl die fiscalischen Intereffen wie die der inlandischen Colonialraffinerien, ber 3m = und Exporthandel und die Schifffahrt gefordert merben.

Mußte aber diese Fabrication ben ungunstigen Berhaltniffen und ber Miggunft weichen, alfo aufhoren, fo wurde baraus felbst fur die Siebereien bes Inlandes auch fein Beil erwachsen, benn bie Raffinirung wurde, bei gleichem Boll, hauptsachlich nur von hamburg und Bremen, besonders von ersterem, betrieben werden konnen, weil es außer ber Sparfamkeit in feinen Fabriken alle Bortheile eines großen Markis mit dem Bechfelplage verbindet. (Aus ber: "Beleuchtung bes von Abgeordneten bes nordbeutschen Sandelsstandes ausgegangenen Entwurfes zu einem Bolltarife für das vereinte Deutschland; verfaßt von den Aeltesten ber

Raufmannichaft zu Magbeburg. Magbeburg, 1849.")

#### Ueber die Erfindung der Zuckerfabrication aus getrockneten Runkelrüben.

Bekanntlich verdankt man Hrn. Schütenbach bas System ber Zuckerfabrica= tion aus getrodneten Runfelruben, beffen Sauptzwert ift, Die Buderfabrifen mahrenb des gangen Jahres in Betrieb zu erhalten, mahrend fie bei ben fruheren Methoben wenigstens die Salfte bes Jahres feiern niußten.

In einer fürglich erschienenen Brofcure "Sur l'invention du procede de la dessiccation des betteraves, Paris, imprimerie et librairie de Mme Ve Bouchard-Huzard, 1849" bestreitet ber polnifche Chemifer P. Ropegynofi Grn. Schus Benbach die Prioritat feiner Erfindung, welche er einem feiner Landeleute in

folgender Beise vindicirt.

"Unlangft fiel mir über biefen Begenftand eine Brofcure in bie Sande, welche im 3. 1829 in der Buchhandlung der Madame Hugard in Paris erschien und den Titel führt: Améliorations a introduire dans la fabrication du sucre de Der Berfaffer berfelben, Gr. Nofarzewsti, befpricht barin mit vielent Scharffinn sein Bersahren die Rüben auszutrocknen und zu maceriren; unter andern Methoden für eine ununterbrochene Fabrication gibt er auch die an, biefe Burgel von ben Unbauern felbft austrodnen gu laffen, welche fie in biefem Buftande an die Buckerfabrifen abliefern follen."

"Bur Maceration foll man die Runkelruben in Schnitten anwenden, weil biefelben nur frustallifirbaren Buder enthalten, beffen Rryftalle fich von den andern Substanzen mahrend bes Trodnens der Rube trennen und in ihr Gewerbe iniru-sliren; ba nun bas Eiweiß unauflöslich geworden ist und die übrigen Substanzen weniger auflöslich, besonders in faltem Wasser, so erhalt man durch Maceration der getrodneten Ruben einen reineren Gaft, ale nach ber gewöhnlichen Dethobe burch

Berreiben und Auspreffen ber roben Ruben."
"Der Berfaffer beschreibt bie Berfuche, welche er schon im Jahr 1820 über bas Austrodnen ber Runfelruben anstellte und ermangelt nicht ju bemerfen , bag er feine Ibee ben polnifchen Bauern entlehnte, welche in einigen Begenben Polens auf bem Speicher ihrer Saufer Stedruben austrodnen laffen, um fich ihrer bann als Winterproviant zu bedienen."

"Gr. Nofarzewsti hat alfo bie Buderfabrication mittelft getrodneter Ruben geraume Beit vor Grn. Schupenbach erfunden und feine Methobe im Jahr 1829 318 Miscellen.

uneigennüßig veröffentlicht, leiber in keinem Journal, sondern in einer Brochure, weßhald sie unbeachtet blied. Sehr auffallend war mir natürlich das Stillschweigen des Ersinders dieses Berkahrens, welches fur die Zuckerindustrie so wichtig geworden ist; ich bemuhte mich daher seinen Aufenthalt zu erforschen und kann nun über den achtbaren Greis, welchen ich zu Paris sand, folgende Notizen geben: Hr. Nos fauze wost wohnt seit vierzig Jahren in Paris, er war früher Commissär den Regierung des Großherzogthums Warschau für industrielle Angelegenheiten. Später konnte er bei gebrochener Gesundheit und vorgerückten Alter den sich drängenden Fortschritten in den Wisenschaften und Künsten nicht mehr folgen; als ich ihm jest den Ersolg seiner Entdeckung mittheilte, beauftragte er mich dieselbe für ihn zu resclamiren."

#### Bereitung von Torftohle in England.

Torffohle, nach bem für Brn. Jasper Rogers patentirten Berfahren bereitet, ift ein fehr gutes Desinficirmittel, welches Die icabliden und übelriechenden Ausbunftungen ganglich gerftort (absorbirt). Gie wird fest im Großen im Forft von Dartmoor bereitet. Man ichneibet ben Torf in Burfel von 8bis 10 Boll Dide, bieman fogleich in eine farte Preffe bringt, worin fich ihr Bolum um etwa zwei Drittel verringert, wobei der Torf fast alles Waffer verliert. Er wird dann in die Fabrik gefahren, mo man ihn in einer Mischung von Steinkohlentheer, Bech, Torfnauhtha und anderen Kohlenwasserstoffen focht. Den gefattigten Torf Schafft man nach bem Abtropfen in Retorten, welche aus feuerbeftandigem Thon bestehen, 9 Fuß lang find, 5 Fuß Durchmeffer haben und wovon jede zwei Tonnen gefattigten Torf faßt, fo daß man in jeder Retorte bei ununterbrochener Arbeit in 24 Stunden 8 Tonnen verkohlen kann. Die gasformigen Producte gieben aus biefen Retorten zuerft in eine große hydraulische Borlage und dann burch eine lange Reihe von Condenfatoren, von welchen aus bas gereinigte (aller verbichtbaren Beimifchungen entlebigte) Gas mittelft Rohren unter die Retorten geleitet und als Biennmaterial benutt wird. Die verdichteten Producte bestehen großentheils aus Bachs, Del und Naphtha. Beim Entleeren ber Retorten wird die Befchickung in eiferne Raften herausgezogen, welche mit einem bicht paffenben Dedel verichloffen werben und auf Rabern angebracht finb; biefe Raften muffen in Baffer getaucht fenn, weil die Torffohle ihre Site fehr lange gurudhalt und nicht wie die Gastohts mit Waffer abgelofcht werben fann, von welchem fie foviel abforbiren murbe, daß ihre Gute fehr beeintrachtigt merden mußte. Diefe Rohle wird befonders von den Schmicben gefucht, weil fie feinen Schmefel enthalt und auf bem Eisen feine Schladen erzeugt, fo daß ein gewöhnliches Sufeisen wie ein ftahlernes (?) aussieht. (Civil Engineers' Journal, Febr. 1849.)

Gefahren, welche in Gebäuben burch die Einwirfung von Salzlösungen, namentlich bes Harns, auf Eisen entstehen können.

Auf bem Thurm ber Georgsfirche zu Schalestabt (Departement bes Nieberrheins) befindet sich eine Ruppel mit glatten steinernen Oberbögen und einer außen anges brachten steinernen Gallerie. Um die Gallerie gegen den Druck der Ruppel zu sichern, ward sie von dem Baumeister zwischen je zwei Steinschichten mit einem Bolygon von vierkantigem Eisen von 1½ bis 2 Boll Breite versehen worden. Dieser Kranz aber, statt den Bau sest zusammenzuhalten, brachte in Folge einer Bolumvergrößerung bes Eisens, namentlich seines obern Theils, die Steinschichten, zwischen welchen est steckte, innerlich zum Bersten, und machte baburch bedeutende Reparaturen nothwendig. Per soz analysite eine Probe des veränderten Metalls, welches im Anssehen gewissen Eisenschol mit nur wenig phosphorsaurem Eisen und Sopielbe aus ziemlich reinem Eisenoryd mit nur wenig phosphorsaurem Eisen und Spuren von Ammoniaf bestehend. Die Ursache dieser Beränderung kann, wie er sich überzeugte, keine andere sehn, als

baß frühere Wächter bieses Thurms an ber Stelle, wo bas Eisen am meisten gezitten hatte, ihren Pißplag hatten. Es stimmt dieß auch mit Scheele's Beobachztungen über die Einwirkung von Salzlöfungen (schweselsauren, salpetersauren und salzsauren Salzen) auf Eisenblech überein. — Ein im Jahr 1840 an der Straßburger Universität angebrachtes eisernes Gitter, welches ebenfalls häusigen Harnentzerungen ausgesetzt war, bestätigte obige Ansicht, indem eine Stange desselben seit 8 Jahren ihr Bolum (12 Millimeter Dick) mehr als verdoppelte. — Man hat dosnach bei Gebäuden alles Schmiedeisen vor Salzlöfungen, namentlich aber dem Harn, sorgfältig zu schüßen. (Annales de Chimie et de Physique, Dec. 1848)

#### Loschwalzen, ein Ersat für ben Streufand.

Der Instrumentennacher Mahr in Darmstabt fertigt feit einiger Zeit soge nannte Lofch malzen, welche ben Gebrauch bes gewöhnlichen Streusandes überfüssig machen und auf eine bequeme Weise das sogenannte Löschblatt ersetzen. Diese kleinen Apparate, welche in England bereits im Gebrauch sind, von hrn. Mahr aber vereinscht und zwecknäßiger construirt wurden, verdienen wegen ihrer Bequemlichseit alle Empfehlung. Sie werden in Breiten von 5 und 8 Zoll, einsach zu Breisen von respective 30 und 36 Kreuzer das Stück, und eleganter ausgestattet, b. h. mit polizien Holze, zu verhältnismäßig höheren Breisen geltesert, und können entweder von hrn. Mahr selbst, oder auch von der Gewerbhalle in Darmstadt bezogen werden. (Monatsblatt des Gewerbvereins für das Großherzogthum heffen, 1848, S. 212.)

## Englische Salzbeize zum Einfalzen des Fleisches.

Die englische Salzbeize, die dem Fleische zugleich eine schöne rothe Farbe mittheilt. besteht aus sechs Pfund Rochsalz, drei Loth Salpeter und einem Pfund Zucker in 40 Afd. Masser durch Kochen aufgelöst und abgeschäumt. Der Salpeter macht das Fleisch zwar hart, aber der Zucker mildert dieß wieder. (Polytechn. Notizblatt, 1848, Nr. 24.)

#### Eifenvitriol ale Dungmittel fur Kortoffelfelber.

Ein Landwirth, Hr. Bouquet, in Poir (Depart. ber Marne) vermuthete, daß die andauernde Krankheit der Kautoffeln barin begründet sen, daß dem Boden die für das Fortsommen der Pflanze nothwendigen mineralischen Bestandtheile abgehen, und fand diese Bermuthung, freilich erst durch einen einjährigen Versuch, bestätigt, indem aus dem Samen gezogene Kartoffelpflanzen in mit Eisenvitrol zubereitetem Dünger ganz gesunde Kartoffeln lieserten, während sie in anderm Boden viele franke zählten. Für den einen Bestandtheil des Eisenvitriols, die Schwefelsäure, spricht schon der Umstand, daß gegyvöte Felder immer sehr gesunde Kartoffeln kragen. Auch entzieht kein Andau dem Boden so viel Eisen und Schwefelsäure wie die Kartoffeln; nach Bouf singault entziehen nömlich die Kartoffeln, das Kraut nicht inbegriffen, einer Heftare Bodens 13,9 Kil. Phosphorsäure, 8,8 Kil. Schweselsäure, 3,3 Kil. Ehlor, 2,2 Kil. Kalf, 67 Kil. Talserde, 6,5 Kil. Kali und Natron, 6,9 Kil. Kieselserde, 18,0 Kil. Eisenoryd und Thonerde. (Comptes rendus, Nov. 1848, Nr. 20.)

#### Das Zoofim, ein neuer Dünger.

Hereitung dieses Düngers im Jahr 1848 in Frankreich ein Patent. Er hatte nämlich unweit der Rüste eine ungeheure Madreporenbank entdeckt, die er mittelst Beimengung von trockenem Muskelsteich (aus dem Combacérès'schen Etablissement zu Aubervilliers bei Paris) und etwas Thierkohle aus Zuckerraffinerien, zu demselben benütt Die Madreporen (Sternkorallen) bestehen aus kohlensaurem Kalk, mit einer geringen Menge sticksoffhaltiger Materie. Durch den Zusat erhält der Dünger thierische Substanz und Boosphor und wird vortrefflich. Die den Getreidearten nöthige Kieselerde enthält der Boden in der Regel ohnedieß schon in mehr als ersorderlicher Menge. — Die Bolypengehäuse werden bei Brest bei großer Fluth mittelst kleiner Segelsahrzeuge aus einer Tiefe von 15—20 Meter geholt, gepulvert und das ganze Gemenge durch Hürden geworfen.

Das Boofim für ben Beigenbau ift wie folgt gufammengefest:

| Bulver von getrodnetem &   |  |  |  |   | 3 | Heftoliter |
|----------------------------|--|--|--|---|---|------------|
| Thierfohle aus Raffinerirn |  |  |  |   | _ |            |
| fauren Salzes enthaltent   |  |  |  |   |   | 09         |
| gepulverte Polypengehäuse  |  |  |  | ٠ | 4 | 99         |

Dieses Gemenge, mit einer ichwachen Eisenvitriol=Losung befeuchtet, ift beinahe geruchlos. Die Analyse bieses Dungers ergab:

| organische Materie auflösliche Salze . | ٠ |   | • | ٠ | ٠       |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 26,6<br>0,3 |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------------|
| phosphorsauren Kalk                    |   |   |   |   | <u></u> |   | • |   |   |   | b | 20,4        |
| fohlensauren Kalf .                    |   | ٠ |   | ٠ |         | ٠ |   | • |   | ٠ |   | 40,4        |
| Eisen und Thonerde Rieselerde          | • |   | • |   | ٠       |   | • |   | ۰ |   | ٠ | 0,3<br>7,5  |
| Talferde und Berluft                   | ٠ | · | ٠ | • | ٠       | • |   | Ť | ٠ | • |   | 4,5         |
|                                        |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   | - | 100,0.      |

Es fann nicht wohl ein Dunger eine zwedmäßigere Zusammensetzung haben. Das heltoliter besselben wird fur 8 Fr. verfauft. — Fur ben Buchweizenbau wendet ber Erfinder zur Befolderung bes Wachsthums ftatt bes Fleischpulvers geronnenes Blut an. (Agriculteur-praticien, Decbr. 1848.)

# Polytechnisches Journal.

Dreißigster Jahrgang.

Bun neftee 8 . . Heef. t.

#### LXIV.

Mandslay's patentirter selbstthätiger Schiffstreibapparat und archimedischer Dampstesselofen.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Dr. 1313.

Mit Abbildungen auf Sab. VI.

Der neue Dampftreibapparat, welcher ben Hauptgegenstand bes vorliegenden Patentes bildet, beseitigt eines der größten Hindernisse, die seither der Dampsschiffsahrt im Wege gestanden, nämlich die Schwiesrigkeit den Treibapparat, er möge nun aus schraubensörmigen, Flügeln oder aus flachen. Schauseln bestehen, mit der Treibwelle in und außer Berbindung zu bringen. Hr. Maudslay befestigt nämlich die Treibsslügel dergestalt an die Welle, daß der Apparat, sobald die Welle in Rotation gesetzt wird, von selbst in den zur Forttreibung, geeigneten Winkel sich stellt, und augenblicklich in eine neutrale oder unwirksame Lage zurücksehrt, sobald die Welle zu rotiren aushört.

. Fig. 1 stellt einen Theil bes Sterns von einem mit bem verbefferten Treihapparat ausgerüfteten Schiffe bar. Rig. 2 ift eine abgefonderte Unficht bes Instrumentes, und Rig. 3 ein gangenburchschnitt bes Inftrumentes und feiner Verbindungen nach der Linie ab in Fig. 1. Die Treibslügel At A2 find mit, ihren inneren ober schmalen Enben in Sulfen B1 B2 an bem Enbe ber Treibwelle S eingefügt, in benen fie fich bis gureiner gewiffen Ausbehnung breben konnen. .. Un ben, Stiel jedes Treibflügels find zwei gezahnte Segmente C1C1, C2C2 befestigt, an bem obern Theile jeder Bulfe bas eine und an bem unteren Theile berfelben bas andere. Beibe Segmente fteben mit einander in Gingriff innerhalb ber burch die Aufhalter f, f bestimmten Granzen, fo daß die Treibstügel ftets gemeinschaftlich und symmetrisch, fich bewegen. E ift eine verschiebbare Ruppelung, welche gegen ben, Stern bin bewegt werden fann, fo baf fie einen ber Stifte did und e,e, bie von bem hintern Rabe bes innerften Treibflugels. A2 hervor-Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. g. 5. 21

ragen, ergreifen. F ift eine verticale Stange, mit beren Bulfe bie Ruppelung E vom Ded bes Schiffes aus bewegt werden fann; Diese Stange endigt sich unten in eine Schraube, welthe in eine bewegliche Ruß n greift, die an dem einen Urm eines Winkelhebels G angebracht ift; ber andere Sebelarm umfaßt mit feinem gabelformigen Ende bie Ruppelung E. Die Wirkungsweise Dieses Treibapparates ift nun folgende. Angenommen, bie Ruppelung fen ausgelöst, und bie Treibwelle werbe in Rotation gesett, so bewegen sich augenblicklich die Flügel in bie jum Forttreiben geeigneten Winfelftellungen, und verharren in Diefen fo lange ale bie Rotation ber Treibwelle bauert. Coute bie Beranlaffung entfteben rudwärts zu fteuern, fo befestigt man bie ausgebreiteten Flügel, indem man bie Ruppelung mit ben Bervorragungen d.d an ber hintern Seite ber gezahnten Segmente bes inneren Flügels A2 in Eingriff bringt. Wenn bie Maschine in Stillftand gefest und bie Ruppelung zurudgezogen wird, fo breben fich bie Treib= flügel in Folge ber Einwirfung des Waffers auf Diefelben in ihren Bulfen, bis fie mit bem Lauf bes Schiffes in eine Linie kommen und nur ihre icharfen Ranten, wie Fig. 4 zeigt, bem Baffer barbieten; ber größeren Sicherheit wegen werden fie bann in biefer Lage befeftigt, inbem man bie Ruppelung E mit ben Bervorragungen e, e an ber Rudfeite ber erwähnten Segmente in Gingriff bringt.

Die Eigenthumlichkeit des neuen Reffelofens besteht in der Anwendung rotirender ichraubenformiger Roftstäbe. Fig. '5 ftellt biefen Dfen im Langendurchschnitte, Fig. 6 in ber Frontansicht bar. H. H find die Roftstäbe; welche nicht wie gewöhnlich fest find, fondern aus einer Reihe von Rohren bestehen, die in Lagern rotiren, an beiben Enben offen, an ber außeren Seite mit Schraubengangen verfeben und mit gablreichen Luftlochern burchbohrt find. Un bem vorberen Enbe jeder Rohre befindet fich eine breite Schulter f, welche jum Dfen berausragt, und mit einem Schraubenrad W verfeben ift. Quer über bie Borberseite bes Dfens erftredt fich eine mit enblosen Schrauben besette Welle K, welche vermittelft ber Binfelraber N, O von ber Dampfmaschine aus in Rotation gesett wird. Diese endlose Schraubenwelle greift in die gange Reifie Schraubenraber W und theilt fomit ben er= wähnten Roftstäben eine beständige Rotation mit. Lift ein mit einem Droffelventil (Rlappe) versebener Behalter, burch ben ber Dfen mit Rohlen befchickt wird. 2lus biefem Behalter fallen bie Rohlen auf eine geneigte Rinne 'M, welche fie auf bas vorbere Ende ber Roftstabe fallen läßt. Bon da bewegen sich die Kohlen in Folge ber Rotation ber

Roststäbe und ber Wirkung ihrer schraubenförmgen Oberftächen allmähe lich von vorn nach hinten. Usche ober Schladen können sich auf ben Roststäben wegen ihrer fortwährenden Rotation nicht anhäufen.

#### LXV.

Berbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich William Schwarz, Kaufmann in London, am 4. Mai 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan. 1849, E. 1.
Mit Abbilbungen auf Tab. VI.

Die Erfindung besteht in einer Constructionsmethobe ber Dampf= maschinen, wobei der Dampf, nachdem er in einem Cylinder seine Birfung ausgeübt hat, in einen zweiten Cylinder ftromt, um in biefem eine noch vortheilhaftere Wirfung auszuüben. Der durch die Röhre A, Fig. 16, 17 und 18, aus dem Dampfteffel herbeigeleitete Dampf ftromt burch bas Schiebventil B bei feiner tiefften Lage, und durch bie Canale C und D über und unter bem Rolben E in ben oberen fleineren Cylinder; inzwischen schneibet bas Bentil F bie Communicationen nach bem größeren unteren Cylinder ab. Die Schiebventile B und F nehmen hierauf bie in ben Abbildungen bargeftellten Lagen an, und ber unter bem fleinen Rolben enthaltene Dampf entweicht in ben größeren Cylinder, mabrend ber oben in dem fleineren Cylinder enthaltene Dampf ben Rolben niederdruckt. Der nun plöglich in ben größeren Cylinder G ftromenbe Dampf treibt ben Kolben H abwarts, und die unter bem Rolben enthaltene Luft burch bas Bentil I hinaus, worauf bas lettere burch ben äußeren Luftbrud und die Feber K wieder geschloffen wird.

Wenn der große und kleine Kolben in der tiefsten Lage angekommen ist, öffnet sich das die äußere Luft unter den Kolben zulassende Bentil L, und das Bentil F schneidet die Communication zwischen beis den Cylindern ab, während es den aus dem Cylinder G nach der Luftspumpe N führenden Canal y offnet. Der Kolben H wird nun durch den atmosphärischen Luftdruck auswärts getrieben und theilt, indem er gegen die Stangen M drückt, seine Bewegung dem Balancier und der ganzen Maschine mit. Inzwischen ist das Bentil B in seine tiefste Lage gelangt' und der Dampf strömt unter den kleinen Kolben, bis

21 \*

berselbe in seine höchste Lage gelangt, worauf die vorhergehende Operation sich wiederholt. Die Stangen M sind an die Platte S besestigt, welche in der Mitte für den freien Durchgang des Dampses eine große Dessenung besigt und mit zwei Federn T versehen ist, welche den Zweck haben, die Bewegung des aufsteigenden Koldens den Stangen M mit größerer Regelmäßigseit mitzutheilen. Der Mechanismus der Schiederwentile wird durch den Hebel R in Bewegung gesetzt und letzterer durch das Ercentricum U regulirt. O ist die Kaltwasserpumpe, P die Speisespumpe und Q der Balancier. Dieser Construction zusolge wird für den abwärtsgehenden Lauf der Dampsdruck, und für den aufwärtsgehenden Hub der atmosphärische Druck verwendet. Die in Rede stehende Massichine erfordert, in Vergleich mit anderen Maschinen, eine sehr geringe Menge Brennmaterial.

#### LXVI.

Alliott's patentirter Apparat zur Regulirung des Betriebes der Dampftessel.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Mr. 1313.

Mit einer Abbilbung auf Iab. VI.

Borliegende Erfindung zeichnet sich badurch aus, daß sie in einem und demselben Apparate ein Dampfsicherheitsventil, ein Bacuumventil und ein Bentil umfaßt, das als ein Sicherheitsventil wirkt, wenn das Wasser im Dampftessel unter sein normales Niveau herabsinkt.

Fig. 15 stellt den Apparat im Berticaldurchschnitte dar. A ist die Dampsausströmungeröhre, welche mittelst einer Flansche a², a² an die obere Seite des Dampstessels H befestigt ist; B ein nach innen sich öffnendes Bentil, bessen Sig a¹, a¹ an der Mündung der Röhre A bessestigt ist. Die Spindel b¹ dieses Bentils geht auswärts durch eine in der Röhre A angebrachte Deffnung a⁴, und endigt sich ein wenig über derselben in eine freisrunde Platte b². Rings um die Spindel in dem Raume zwischen der oberen Seite der Röhre A und der Platte b² ist eine Feder b⁴ gewunden. D ist eine ausdehnbare Röhre aus vulcanisirtem Kautschuft und Metallringen. Ich stelle diese Röhre her, indem ich eine Kautschuftvere mit gleichweit von einander abstehenden Ringen von verzinntem Kupfer umgebe, über die Ringe eine zweite Kautschufröhre

siehe, diese an die innere Röhre befestige und endlich das Ganze dem bekannten Bulcanistrungsproceß unterwerse. Diese Ringe haben den Zwed die Röhre gegen den inneren Druck zu verstärken, ohne daß sie ihre Ausdehnung der Länge nach verhindern. E ist eine kreisrunde Platte, an welche die Röhre D mit ihrem unteren Ende, und Y eine Platte, an welche sie mit ihrem oberen Ende befestigt ist. Die untere Platte E ruht mittelst eines hervorspringenden Randes es auf einer entsprechenden Hervorragung ds, die sich an der Platte be der Bentilsspindel besindet. Die obere Platte Y wird durch vier mit der Dampsröhre A sest verbundene Bolzen Y1 getragen. Die Röhre D ist an die Platten E und Y mit Hüsse converer Ringe d1, d1 besestigt, welche in concave Size y2, e2 passen. Zeder dieser Ringe besteht aus zwei mitztelst Flanschen vereinigten Theilen. Die obere Platte Y steht sest, die untere Platte E dagegen kann sich auf die zu beschreibende Weise frei bewegen. Um den Parallelismus der Platte E während ihrer Bewezgung zu sichern, ist sie mit einer Leitstange e1 versehen, welche durch eine an der oberen Platte Y bescssigte Kührung y3 läust. Eine Röhre e4 ist lose auf die obere Seite des concaven Sizes e2 der Platte E und innerhalb der Röhre D gelegt, jedoch so, daß sie nicht im geringsten die Bewegungen der letztern hemmt. Diese Röhre hat den Zwed die Röhre D gegen etwaigen äußern Druck zu stützen.

Fist ein Handhebel, um das Bentil B nöthigenfalls öffnen zu können. G sind mehrere kupferne Röhren, welche durch eine Deffnung in der Mitte der Röhre Y mit der Röhre D communiciren und dis zu einer bestimmten Höhe im Dampstessel hinabreichen. Wenn nun das Wasser unter dieses Niveau sinkt, so tritt das Sicherheitsventil B in Wirksamkeit. Die erste Röhre g¹, welche einen großen Durchmesser des sitt, saßt genug kaltes Wasser, um das Eindringen von warmem Wasser oder Damps in die Köhre D zu verhüten. Auch die Röhre g² bestitt eine größere Weite, um vermöge der dargebotenen Oberstäche die Dampsbildung zu verhindern. g³ ist ein Hahn, um alle Luft abzuzies hen, welche in die Köhren gelangen sollte, während der Kessel in Ruhe ist. Durch einen andern Hahn g⁴ kann die Röhre D mit Wasser gcs füllt werden.

Durch Berechnung bes inneren Durchmessers ber Röhre D, sowie Berücksichtigung ihres Gewichtes und ber zu ihrer Expandirung erforderlichen Kraft, kann bas Resultat jedes gegebenen Druckes mit großer Genauigkeit vorausbestimmt werden. Der leichteste Weg jedoch, um die Weite zu bestimmen, welche die Röhre D in Betracht des Sichers

heiterentils B'haben muß, besteht barin, baß man diese Röhre irgend einem bestimmten Drucke unterwirft und bann aus dem Effecte bie dem Bentile B"zu gebenden geeigneten Dimensionen berechnet.

Zur Erläuterung der Wirkungsweise dieses Apparates wollen wir annehmen, der Dampstessel H solle mit etwas weniger als 8 Pfund Druck per Duadratzoll arbeiten, und der Apparat solle, wenn der Dampsdruck sich über 8 Pfund per Duadratzoll steigert, so wirken, daß der Dampstentweichen und somit den Druck auf seinen Rormalstand zurückbrin-

gen fann.

Es fen ferner angenommen, bas vereinigte Gewicht bes Bentils B und der Röhre D nebft bem ber Bafferfaule entsprechenden Gewicht betrage 32 Pfund und die jur Aequilibrirung von B und D erforderliche Rraft ber Feber b' betrage gleichfalls 32 Pfund. Wir fonnen alsbann offenbar bas Gewicht bes Apparates außer Rechnung laffen. Rehmen wir nun an, bas Bentil B habe 10 und bie an bie ausbehn= bare Röhre D befestigte Platte E habe 16 Quabratzoll wirksamer Dberflache, bas untere Ende go ber Rohren befinde fich ferner unter bem Niveau des Waffers im Dampfteffel, fo wird bei hinreichendem Dampf= brud im Reffet bas Waffer bie lange Rohre go hinaufgebrudt. bald nun der Dampf einen Druck von 8 Pfunden erlangt, so wird gegen das Bentil ein Druck von 80 Pfund gerichtet seyn, während 'zugleich ber Dampfbrud auf bie ausbehnbare Rohre D nur 5 Pfund beträgt; 3 Pfund Drud werben namlich verwendet jum Tragen ber in ben Röhren' G befindlichen Bafferfaule vom Niveau im Dampfteffel bis gum höchsten Buntt ber Röhre, beren Sohe gu 6 Fuß angenommen ift. Es folgt hieraus, bag ber Dampfbrud gegen ben ausbehnbaren Apparat 80 Pfund liefert; um bas Bentil B aufzustoßen; und somit ein vollfommenes Gleichgewicht herzustellen. Sollte baber ber Drud im Dampfteffel junehmen, fo wird er bas Deffnen bes Bentile B nach innen veranlaffen und badurch ben Drud wieder auf feinen Rormalstand reduciren.

Es ist einleuchtend, daß dieser Apparat so construirt werden kann, daß er dem Damps gestattet unter jedem gegebenen Drucke zu ent= weichen, wenn man nur dem Bentil B, dem erpandirenden Apparate D und der Feder b4-die geeigneten Verhältnisse gibt.

Die Art und Weise, wie dieser Apparat als Sicherheitsventil wirkt, wenn das Niveau des Wassers im Kessel unter die Röhre go herabsinkt, ist folgende. Angenommen, Kessel und Bentile haben die nämlichen Dimensionen wie bei obiger Annahme, so wird das Bentil

mit, 80 Pfund Druck, gegen seinen Sit gepreßt. Sinkt nun das Wasser in zbem Dampskessel, unter die Röhre go, so, sinkt das in bieser Röhre besindliche Wasser in den Kessel, zurück und wird durch Damps erset, worauf man in dem ausbehnbaren Apparat 8 anstatt 5 Plb. Druck erhält; dieses, gibt 128 Psb. Druck für die Desknung des Bentils gegen einen Druck won, 80 Pfunden, womit es gegen seinen Sit gepreßt wird; eine Differenz, die mehr als hinreicht, um alle Gefahr zu bes seitigen.

Es läßt sich auf bem Wege ber Rechnung nachweisen, daß bei jedem niedrigeren Dampsdruck, als dem angenommenen, ein ähnlicher Erfolg hervorgebracht wird, wenn das Nivegu des Wassers im Kessel unter die untere Mündung der Nöhre g<sup>5</sup> sinkt, so daß ein Dampsdruck im Kessel, so lange unmöglich ist, die kach Wasser zenug in demselben besindet, um diesen Druck polltommen sicher zu machen. Splite ein lusteleerer oder lustwerdunnter Raum in dem Dampslessel entstehen, so besseitigt ihn das Ventil B. Denn da die obere Platte be des Pentils B'nur gegen die Platte E des Apparates D. drückt, so wird jeder äußere Druck, welcher hinreicht die Feder b<sup>4</sup> zu sibermältigen, das Ventil B öffnen und somit einem Unfalle vorbeugen.

Anstatt nach innen kann man das Bentil B auch nach-außen sich öffnen lassen, indem man die Wirkungsweise ber erpandirenden Röhre D'umkehrt und bie Anordnung der verschiedenen Theile demgemäß" absändert; in diesem Falle wirkt das Bentil jedoch nicht als Bacuumpentil.

#### LXVII.

Derbesserte Sicherheitsventile, von Alfred Gregory. Aus dem Mechanics' Magazine, Nov. 1848, S. 513.

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Fig. 19 stellt das Sicherheitsventil in einer für stationare Dampfmaschinen sich eignenden Form dar. Fig. 20 ist eine für Dampftessel jeder Gattung geeignete Modification dieses Bentile.

A, A, Fig. 19, sind die oberen Reffelplatten; B,B ift der innere Dampfraum; C bas gewöhnliche conische Bentil, an beffen Spindel ein

Gewicht D befestigt ist; E, E die Bentilbüchse; F, F eine Kette, welche an dem einen Ende mit dem Bentil und an dem andern Ende mit dem furzen Bogen des Hebels's verbunden ist; H ein Regulirungsgewicht; I ein Schild, um das Bentil gegen Beschädigung zu schützen und das selbe überhaupt weniger zugänglich zu machen; 1,1,1,1 vier Aufhälter für den Schild, welche seden Bersuch das Bentil zu beschädigen oder zu misbrauchen, vereiteln.

Der Dampf hebt das Bentil, sobald sein Druck benjenigen des Gewichtes D'minus' der hebenden Kraft des Hebels G' und des Gewichtes H übersteigt! Das Gewicht D ift, da es sich im Innern des Dampstessels befindet, für nachtheilige Zwecke nicht zugänglich; es ist gleich dem äußersten Drucke dem der Kessel ausgeseht werden soll, oder kann' durch Anhängung mehrerer Zusaßgewichte diesem gleich gemacht werden! Die Anzahl der Zusaßgewichte kann man, in dem Maaße als der Dampstessel durch Abnuhung schlechter wird, vermindern. Für jeden geringeren Druck hat der Ingenieur durch Berschiedung des Gewichtes H die nämliche Controle über das Ventil wie dei der gewöhnlichen Andred des Gewichtes D hinaus erhöhen; je weiter er das Gewicht H von der Drehungsachse des Hebels entsernt, desto mehr wird die Beslastung des Bentils vermindert; wenn er aber das Hebelende in die Hohe hebt, so wird dadurch, wegen der Berbindung mittelst der Kette, das Bentil nicht im mindesten assiciet.

Fig. 20 ift eine auf dasselbe Princip gegründete Modification dieses Sicherheitsventils. Anstatt des schweren, unmittelbar mit der Bentilsspindel verbundenen Gewichtes besindet sich hier im Innern des Dampfstessels ein um O drehbarer Hebel M mit einem Gewichte N. Der Einsluß des letztern auf die Belastung des Ventils wird dadurch vermindert, daß man es näher gegen den Drehungspunkt hinschiedt. Die Stelle des Schildes in Fig. 19 vertritt hier eine doppelt gebogene Röhre. P ist eine kupferne Rolle, mit deren Hülfe die Ventilspindel eine gerablinige Bewegung erhält.

## LXVIII.

Verbesserungen an Nägelmaschinen, worauf sich Charles Lambert, Stiftfabricant zu Saint Georges bei Bristol, am 5 Jan. 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Nov. 1848, S. 229.

",Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Den Gegenstand dieser Ersindung bilden gewisse neue Theile einer Maschine, worin glühende Eisenstangen vermittelst excentrischer Walzen oder rotirender Ercentrica zunächst in Keile oder in Reihen zusammenshängender Keile verwandelt werden, die dann zu Nägeln auseinanderzuschneiden sind. Diese neuen Maschinentheile sind: 1) ein paar beswegliche Führungen, um das Ende der heißen Eisenstange vorwärts zu führen, nachdem lettere durch die geeigneten Walzen in eine Reihe keilförmiger zusammenhängender Theile gepreßt worden ist; 2) schneisdende und festhaltende Formen, deren Känder dazu dienen, einen Theil des Nagelschaftes horizontal abzuschneiden, um ihm an der oberen Seite eine geneigte oder keilförmige Gestalt zu ertheilen, welche der seitlichen Gestalt des durch die ercentrischen Walzen hervorgebrachten Nagels entsspricht; 3) ein eigenthümlich construirtes Doppelmesser, um die erwähnsten keilförmigen Theile der Eisenstange von einander zu trennen.

Fig. 21 zeigt eine Nägelmaschine, bei der die neuen Theile mit dem alten bekannten Mechanismus verbunden sind, im Grundrisse und Fig. 22 im Seitenaufrisse. Fig. 23 ist ein theilweiser Bertical, durchschnitt nach der Linie AB in Fig. 21 und 22. Lettere Figur erläutert die ercentrischen Walzen a, a, durch welche die quadratischen Eisenstangen b, b in die Reihe zusammenhängender Keile verwandelt werden. Fig. 24 stellt diese Walzen im horizontalen Durchschnitte dar. Fig. 25 zeigt die neuen Haupttheile der Maschine abgesondert im horizontalen Durchschnitte. Die zwischen den Walzen a, a gebildeten Keile gelangen zwischen ein Paar beweglicher Führungen c, c, während sich die schrägen Schneiden mittelst Hebelwirkung einwärts bewegen, um einen Theil der oberen Seite des nächstworhergehenden Nagels horizontal in geneigter Richtung abzuschneiden. Dieses wird aus dem senkrecht durch die Mitte der Maschine gesührten theilweisen Längendurchschnitte Fig. 40 erhellen.

Fig. 26 ftellt bie beweglichen Führungen c, c und ihre Berbindung mit ben Walgen a, a nach einem größern Maafftabe im horizontalen Durchschnitte bar. Das zwischen ben Prefmalzen hervorfommenbe Enbe ber Gifenstange b tritt in einen rohrenformigen Canal f Fig. 21, in beffen Innerem die beweglichen Führungen c, c wirtsam find. Diese Führungen bestehen aus zwei horizontalen auf einer Platte gelagerten Hebeln, welche fich um bie Bapfen g, g Fig. 26 breben und burch eine Fig. 27 in ber Seitenansicht fichtbare Feber b, h offen erhalten werben. Die schnabelförmigen Enden i, i ber beweglichen Führungen werben burch bie Feber h gegen die Peripherien ber ercentrischen Balgen a,a angebrudt. Indem nun bie letteren rotiren, bruden bie gunehmenden gegen bie Schnabel mirfenden Salbmeffer bie Bebel ober Führungen dufam-Wenn bagegen die abnehmenden Salbmeffer ber ercentrifchen men. Balgen mit ben Schnabeln in Berührung tommen, fo geben bie Guhrungen auseinander, und ber zwischen ihnen befindliche Canal ift für ben freien Durchgang ber Stange offen.

Die rotirende Bewegung der Balgen a, a wird in Intervallen burch ein Sperrrad nebst Sperrfegel bewertstelligt. Somit wird bei jeder Bewegung der Walzen burch ben Drud gegen bie Seiten ber glubenben Eisenstange ein Reil gebildet; bagegen werden bei jeder zeitweisen Einstellung ber Rotation Die andern Maschinentheile burch bie mit ber Sauptwelle verbundenen ercentrischen Scheiben und Bebel in Thatigfeit gesett. Ungenommen, die Notation ber ercentrifchen Balgen fen für einen Augenblick eingestellt, und bie beweglichen Führungen c, c haben einen ber feilformigen Theile ber Stange zwischen fich, fo bewe= gen fich bie schneibenden Theile, d, e feitwarts, um einen Theil bes nachsten Reils an der obern Geite in geneigter Richtung abzuschneiben. Die Conftruction Diefer ichragen Schneiten, welche ben zweiten Saupttheil ber in Rede stehenden Erfindung bilden, wird aus den Figuren 28 - 33 erhellen. Fig. 28 ftellt ben Grundrif ber einen, Fig. 29 ben ber andern Schneibe bar; Fig. 30 ift bie vorbere Unficht, Fig. 31, bie Enbanficht von Fig. 28; Fig. 32 ift die vorbere Unficht und Fig. 33 bie Enbansicht von Rig. 39.

Die Messer d, e, burch die der Nagel seine gegen die Spite hin versüngte Form erhält, werden vermittelst ercentrischer, an der Haupt-welle besindlicher Scheiben in Bewegung geset, indem diese die Enden der Hebel k, k außeinandertreiben, wodurch die entgegengesetzten Hebel-enden mit den Messern d, e zusammengehen, und wie Scheren gegen den obern Rand des Nagels wirkend, einen Theil des Nagelschaftes

abschniken. Nachdem die oberen Theile ber Messer d, e ihre Wirkung vollbracht haben, drücken die unteren Theile derselben gegen die Seiten des Nagelschaftes und halten ihn fest, während die Operation der Kopfbildung vor sich geht. Die Kopfsormen mögen wie Fig. 34 und 35 beschaffen sehn oder irgend eine andere Gestalt haben, und auf die Fig. 21 und 22 dargestellte Weise oder durch einen sonstigen geeigneten Mechanismus in Wirksamkeit gesetzt werden.

Bahrend nun auf folche Beife ber Ragelichaft zwischen ben Theilen d, d festgehalten wird, fommt ber britte Saupttheil, nämlich bie Doppelmeffer 1 und m in Wirksamkeit, burch melde bie Ragel ber Reihe nach von bem Enbe ber Stange abgeschnitten werben. Diese in Fig. 36, 37, 38 und 39 nach einem größern Maafftab bargeftellten Meffer find an verschiebbaren Querftangen n,n befestigt, welche mittelft boppelt geneigter Chenen p,p bewegt werben. Lettere find an ben vermittelft ber ercentrischen Scheiben r,r von ber Treibmelle aus bewegten Seitenstangen q, q befestigt, und wirfen in Schligen, die an ben Stangen n,n angebracht find. Die Meffer I und m'tommen in Folge ber Maschinenbewegung einander naber, mabrend berjenige bunne Theil ber Stange, melder bie Spipe bes einen Nagels mit bem Ropf bes nachstfolgenden verbindet, fich gerade zwifchen ben Schneiben befindet, wie aus Fig. 36 und 37 erfichtlich ift. Die boppelten Schneiben haben ben 3med, bag nicht allein bas Enbe bes vorberen Ragels mit einer icharfen meißelförmigen Spige glatt abgeschnitten wird, fondern auch ein fleiner Theil bes winkeligen Endes bes folgenden Nagelichaf= tes, um diefen fur bie Operation bes Kopfbildens beffer vorzubereiten; benn wenn an biefem noch ein fleines Studchen übrig bliebe, fo murbe bas lettere nach einer Seite getrieben und somit ein ungleichformiger Ropf entstehen. Das fleine zwischen je zwei Nagelichaften ausgeschnittene Gifenftudchen fällt burch eine in bem Meffer m angebrachte Höhlung beraus.

#### LXIX:

Maschine zum Bürsten der geschorenen Kattune vor dem Bedrucken, worauf sich John Coates, Kattundrucker zu Seedly in Lancashire, am 27. April 1847 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Dec. 1848, S. 346.

Dit Abbilbungen auf Lab. VI.

Der Zweck dieser Maschine ist, die Kattune, welche die Schermaschine passirten, vor dem Bedrucken auf ihrer Obersläche von Fasern oder andern losen Siebstangen mittelst eines mit Drahtkraßen überszogenen rotirenden Cylinders, in Berbindung mit einer stationären Bürste, zu reinigen. Dieser Apparat kann entweder an der Walzenstruckmaschine oder an der Ausbockmaschine angebracht werden.

Fig. 7 stellt ben in Rebe stehenden Mechanismus im Grundriß, Rig. 8 in ber Endansicht und Fig. 9 im Durchschnitte bar. Fig. 10 zeigt die Anordnung des Apparates in Verbindung mit der gewöhn= lichen Balgenbrudmaschine. a, a ift bas Seitengestell bes Apparates, welches burch die Stangen b, b verbunden ift und die Spannschiene c, c trägt. Unter ber letteren geht bas Tuch hinweg und tritt fobann über bie ftationare Burfte d, d, welche mit einer, langs ber einen Seite fich erftredenden ftahlernen Abftreichschiene e.e. bem fogenannten "Doctor" versehen ift. Bon ba bewegt fich ber Calico über ben Rragencylinder f, f und über bie Spannwalze g, g nach ber Drudmaschine. Die Balzeg, g fann mit Filz ober Tuch überzogen werben, bamit ber über fie meggehenbe ausgespannte Rattun ihr eine rotirende Bewegung ertheilen und baber vermittelft bes Getriebes h und bes Rabes i ben Rragen= cylinder f, f nach ber entgegengesetten Richtung breben fann. Indem ber Kattun über bie stationare Burfte d, d, Die Schiene e,e und ben rotirenden Rragencylinder hinweggeht, wird er vollständig geburftet und von allen ihm anhaftenben lofen Substanzen gereinigt. Die Burfte d, d und bie Balze f,f laffen fich mit Gulfe ber Schrauben k,k abjuftiren; in einigen Fällen fann man ihnen mit gutem Erfolge eine fanfte Seitenbewegung ertheilen. Soll ber Apparat nicht in Thätigkeit geset werben, fo bringt man die Spannschiene c,c mit Bulfe bes Bebels 1,1 in Die Fig. 9 durch punftirte Linien angebeutete Lage; ber Rattun geht alsbann über die Walze gig, ohne die Burfte ober ben Aragenchlinder zu berühren.

#### LXX.

Verbefferungen an Säe- und Düngmaschinen, worauf sich Isaak Hartes zu Rosedale Abben, Yorkshire, am 2. Mai 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Decbr. 1848, S. 327.
Mit Abbilbungen auf Tab. VI.

Die Erfindung besteht in einer Maschine zum Ablegen der Saat und des Düngers in successiven Portionen anstatt in ununterbrochener Folge; ferner in einem Apparat zur Bildung regelmäßiger Reihen ober Furchen im Lande.

Fig. 11 stellt bie Gae = und Dungmaschine im verticalen Durch= fcnitte bar. Sie besteht aus einem auf zwei Rabern ruhenden Karren, ber burch ein Pferd fortgezogen werden fann, und in zwei Abtheilungen a und b getheilt ift, wovon die größere a zur Aufnahme bes Dungers, die kleinere b gur Aufnahme der Saat Dient. Un der Achse ber Wagenraber ift ein Zahnrab o befestigt, welches in ein anderes an bem Ende ber Walze d befindliches Bahnrad greift. Die Oberfläche biefer Balge ift mit Blattern e befett, welche burch Deffnungen in bem Boben bes Dungbehälters a hereinragen. Wenn baber bie Walze in Folge ber Fortbewegung ber Maschine in Rotation gesetzt wird, so setzen bie Blätter e ben Dunger in aufeinander folgenden Portionen auf ben Boben ab. Bon bem Rade c theilt sich bie Bewegung vermittelft bes Bahnrabes f einem andern an die Walze g befestigten Rabe mit. Um biefe Walze und um bie Walze j läuft ein endloses Band h, woran eine Reihe Metauftreifen i befestigt find. Diese Metauftreifen gelangen burch bie Bewegung bes Banbes h unter einen an ben Saatbehalter b befestigten Trichter, und fegen somit die Saat in successiven Partien auf bem Boben ab.

Fig. 12 zeigt eine Modification ber beschriebenen Maschine, bei welcher eine Walze l die Stelle bes endlosen Bandes h und der Streifen i vertritt. Diese Walze besindet sich unter einer Reihe von Samentrichstern und ist, wie die vergrößerte Ansicht Fig. 13 zeigt, mit Hervors

ragungen versehen, welche die Saat aufnehmen und absehen. Das Gestell m, worin die Walze l gelagert ist, hängt an Ketten n von dem Behälter herab. Vermittelst der endlosen Ketten o, p und der Rollenr, s wird die rotirende Bewegung von der Achse der Wagenräder aus der Walze mitgetheilt.

Um in dem theilweise bereits vorbereiteten Boben regelmäßige Reihen zu bilden, befestigt der Patentträger an der beschriebenen Maschine einen Pslug mit Messern von der in Fig. 14 dargestellten Beschaffenheit.

# LXXI.

Ueber den Proceß der Sodabereitung; von Bodo Unger. Im Auszug aus den Annalen der Chemie und Pharmacie, 1848, Bd. LXVII Seft 1.

Die Bersuche, welche ber Bers. in seiner früheren Abhandlung (polytechn. Journal Bb. CIV S. 50) mittheilte, wurden angestellt um das Berhalten der Körper, welche die Beschickung für rohe Soda aussmachen, bei verschiedenen Graden der Glühhitze zu studiren, oder um die Producte der Einwirkung von Kohle auf Glaubersalz und von Glaubersalz auf Kreide tennen zu lernen. Auf diesem Bege fortschreitend, hat der Bers. weiter untersucht, was aus Glaubersalz, Kreide und Kohle wird, wenn sie, innig gemengt, einer steigenden Hitze ausgesetzt wersden; dabei hat sich ergeben, daß die Beschickung durch bloses Glühen sich keineswegs in rohe Soda verwandeln läßt, und daß unter den Gasen bes Flammosens, welche die Fabrikanten auf die Beschickung einwirken lassen, es der Wasserd ampf ist, welcher die Erzeugung von roher Soda möglich macht.

1. Ueber die Beränderungen, welche die Sodabeschickung in steigender hipe erfährt.

Cin Gemisch aus

100 Theilen wafferfreiem Glauberfalz,

100 " Rreibe und

55 " Rohle von Buchenholz

wurde in einem bedeckten hessischen Schmeiztiegel eine Stunde lang einer Temperatur ausgeset, welche nicht fehr viel unter bem Schmelzpunkte

von reinem Silber lag. Nach bem Erkalten wurde die Masse, welche sich in der Mitte des Tiegels befand, herausgenommen und zur Unterssuchung verwendet. Gbenso wurde mit einem andern Theile der Besschickung versahren, nur mit dem Unterschiede, daß die Temperatur dem Schmelzpunkte des Silbers noch näher kam, und ferner mit einem britten; vierten, fünften und sechsten Theile dei stusenweise gesteigerter Hitzer Der Inhalt des sechsten Tiegels wurde am stärksten geglüht und zwar bei einer Temperatur, bei welcher Kupfer zu erweichen beginnt.

Die geglühten Maffen waren nicht geschmolzen und hatten alle bas nämliche Ansehen; dieß kam baher, weil die angewandte Kohle zu einem so zarten Staube zerrieben war, daß sie, die kleinsten Theile von Kreide und Glaubersalz ganz umhüllend, ihr Zusammenschmelzen verhinderte. Bei der großen Site, welcher insbesondere die letzterwähnten Beschickungen ausgesetzt wurden, hätte sonst das Ganze zusammenschmelzen müssen. Die gedachten Massen sollen in Nachstehendem mit den Zahlen 1 bis 6 bezeichnet werden, so daß Nr. 1 das am schwächten, Nr. 6 das am stärksten geglühte Product bedeutet.

Die Untersuchung der geglühten Maffen erstreckt sich allein auf die gebildeten Natronfalze; der dabei eingeschlagene Gang war solgens der: 15 Gram. davon wurden mit kaltem Baffer so lange digerirt, bis die Natronsalze sich aufgelöst hatten, die aus einsach und zweisach Schwefelnatrium, kohlensaurem, unterschwefligsaurem, schwefelsaurem und äßendem Natron bestanden. Schwefligsaures Natron war nie zugegen.

A. Bon der in 3 Theile getheilten Lösung wurde der erste Theil 5 Minuten lang mit loderem, reducirtem Silber gekocht, dann von demselben abgegossen, zur Verwandlung des Schweselnatriums in Natron mit Kupseroryd rasch aufgekocht, filtrirt und mit einer Schweselsaure neutralisirt, von welcher 10 Kubikcentimet. 1 Gramm trockenen kohlensauren Natrons fättigten. Der abgelesene Bürettengrad (1 Grad = 1 Kubikcentimet.), durch 10 getheilt, zeigt wie viel Grammekohlensauren Natrons die Flüssigkeit enthalten würde, wenn neben kohlensaurem Natron auch Natron und Schweselnatrium in kohlensaure Salze verwandelt wären. War das Silber bei der Digestion schwarz geworden — ein Zeichen daß die Lösung zweisach Schweselnatrium enthielt — so wurde es bei 100° getrocknet und gewogen, darauf durch Glühen der Schwesel auszgetrieben und die Gewichtsabnahme ermittelt; die Differenz aus beiden Wägungen gibt die Hälfte des Schwesels an, welcher in 5 Gramm. der geglühten Masse mit Natrium zu zweisach Schweselnatrium verbunden ist. In einer Ausstellung von einsach Schweselnatrium bleidt Silber im Kochen weiß.

- B. Der dweite Theil der Auflösung' wurde mit überschüssigem Chlorsilber kalt geschüttelt; das Chlorsilber verwandelt das Schwesels natrium in Kochsalz und wird zu Schweselsilber. Das kohlensaure und äßende Natron bleibt unverändert, so lange man nicht erhist. War unterschwestigsaures Natron in der Flüssigseit, so bleibt es mit Chloressilber verbunden in Auslösung. Die Flüssigsieit wurde absiltrirt und mit der erwähnten Probesäure neutralisirt; der abgelesene Bürettengrad durch 10 getheilt, gibt an, wie viel Gramme kohlensauren Natrons die Flüssigsteit enthalten würde, wenn neben dem kohlensauren Natrons die Flüssigsteit enthalten würde, wenn neben dem kohlensauren Natron auch das äßende Natron in kohlensaures Salz verwandelt wäre. Zur Bestimmung des unterschwesligsauren Natrons wurde die neutrale Flüssigseit mit Schweselnatrium gefällt, das Schweselsilber absiltrirt, getrocknet, durch Glühen zu Silber reducirt, das Silber aber gewogen. Ein Aequivalent Silber entspricht einem Aequivalent des unterschwesligsauren Natrons.
- C. Der dritte Theil der Lösung wurde zur Umwandlung des Schwefelnatriums in Natron mit Kupferoryd gekocht, das Filtrat zur Zersetzung des kohlensauren und schwefelsauren Salzes im Sieden mit Chlordarium gefüllt, die absiltrirte Lösung aber mit Salzsäure neutraslisitt, von welcher 10 Kubikcentimeter einen Gramm trocknen kohlensauren Natrons sättigen. Der abgelesene Bürettengrad, durch 10 getheilt, gibt an, wie viel Gramme kohlensauren Natrons die Flüssigkeit enthalten würde, wenn Natron und Schweselnatrium in kohlensaure Salze umzgewandelt wären. Zur Bestimmung des schweselsauren Natrons wurde der Niederschlag, welchen Chlordarium erzeugt hatte, nachdem er ausgewaschen war, im Sieden mit Salzsäure versetzt, der schweselsaure Baryt absiltrirt, ausgewaschen, geglüht, gewogen, und aus seinem Gewicht der Gehalt an Glaubersalz berechnet.

Die Bestimmung ber Natronsalze auf bem angegebenen Wege, mit Ausnahme bes Glaubersalzes, erfordert etwa 3 Stunden Zeit.

In Betreff ber vorgedachten brei Neutralisationsproben mit titrireter Säure ist solgendes zu bemerken: Zieht man die bei C gesundene Zahl von der bei A gesundenen ab, so erhält man die Zahl für das kohlensaure Natron; diese zweimal genommen, gibt den Gehalt an kohlensaurem Natron in 100 Theilen der geglühten Masse an. Zieht man die so gesundene Zahl von der bei B gesundenen ab, so erhält man die Zahl für das Aehnatron, welche, 1,17mal genommen, den Gehalt an Aehnatron in 100 Theilen der geglühten Masse anzeigt. Zieht man endlich die bei B gesundene Zahl von der bei A gesundenen ab, so ershält man die Zahl für das Schweselnatrium, welche, 1,47mal genommen,

ben Gehalt an Schwefelnatrium in 100 Theilen ber jeglichen Masse anzeigt. Die Bestimmung bes zweisachen Schwefelnatriums, des untersschwefligsauren Natrons und best schwefelsauren Natrons ergibt sich dus bem oben Angeführten von selbst.

Mach biesem Verfahren wurde für die 6 genannten Proben fols gende Busammensenna gefunden:

|                                  |           | A 44                |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| 1.                               | 2. 3.     | 4. 5. 6.            |
| fohlensaures Matron ". " '10,0 ' |           | 14.0 7.0 0,2        |
| Otatron 11 0,5                   | 0,7 1,9   | 7,0 ' '7,0 ' '8,3   |
| Schwefelnatrium 0,3              | 0,6 0,9   | • 6,9 1 11,8 . 15,8 |
| zweisaches Schwefelnatrium 0     | 0 0,1     | 0,0 ,0,0 0;         |
| unterschwefligsaures Natron 0    | 0 0,4     | 0,6 0,9 1,6         |
| schwefelsaures Matron 26,5       | 23,2 10,3 | 3,5 3,2 1,6         |

Dieser Labelle zusolge wächst mit zunehmender Hipe der. Gehalt an äbendem Natron, Schwefelnatrium und unterschwesligsaurem Natron; das zweisache Schwefelnatrium tritt in so geringer Menge auf, daß es "übergangen werden kann." Den Behalt an sohlensaurem Natron bezeichnet die Tabelle als wachsend bis zur Silberschmelzhipe, darüber hinaus aber wieder als abnehmend.

Die Tabelle gibt indessen nicht in Wahrheit den Gehalt an äßensdem und kohlensaurem Natron in den geglühten Massen an, weil in Folge der Hiße, welcher die Beschickungen ausgesetzt waren, nothwendig die Kreide oder ein Theil derselben in kaustischen Kalk verwandelt seyn mußte, daß kohlensaure Natron aber pollständig kausticirt wird, wenn es, in kaltem Wasser aufgelöst, mit einem Ueberschuß von kaustischem Kalk zusammenkommt.

Um beshalb zu ersahren, wieviel kaustisches Natron in einer ber geglühten Massen enthalten sen, wurde nach Erhizung bis auf 130° C. durch Glühen mit Gromsaurem Bleioryd die Quantität Wasser bestimmt, welche das Natron aufgenommen haben muste, da es beigeiner Bildung ohne Zweisel mit Wasserdamps in Berührung gewesen war. 2,113 Gramme geglühter Masse vom Versuch 6 gaben 0,006 Wasser oder 0,3 Proc. Da die 8,3 Proc. Natron, welche die Tabelle angist, mit 2,1 Proc. Wasser zu Natronhydrat hätten verbunden seyn müssen, der gefundene Wassergehalt indessen zur den siedenten Theil, davon besträgt, so ist anzunehmen, das ähendes Natron in den Glühproducten nicht wesentlich enthalten war.

Demnach beftanden bie löslichen Salze in 100 Theilen aus:

|                               | 1.           | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   | 6.   |
|-------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| fohlenfaurem Natron           | 10,8         | 15,4 | 29,0 | 26,0 | 19,0 | 14,4 |
| einfachem Schwefelnatrium     | 0,3          | 0,6  | 0,9  | 6,9  | 11,8 | 15,8 |
| unterschwefligfaurem Ratron . | 0            | 0    | 0,4  | 0.6  | 0,9  | 1,6  |
| schwefelfaurem Ratron         | <b>2</b> 6 5 | 23,2 | 10,3 | 3.5  | 3,2  | 1,6  |

Sowie aber das äßende Natron erst durch das Uebergießen der Glühproducte mit Basser gebildet wurde, so konnte das gefundene Schweselnatrium oder ein Theil desselben durch Einwirkung des aufgelösten kohlensauren Natrons auf das Schweselcalcium entstanden seyn; wir mussen nämlich annehmen, daß der Gyps, welcher beim Glühen der Beschickung durch Umsepung des Glaubersalzes und der Kreide gesbildet wurde, durch die umgebende Kohle eine theilweise Reducstion erlitt.

Der Verfasser untersuchte das Zersetzungsverhältniß zwischen Nattron und Schweselcalcium in verdünnter kakter Lösung und fand, daß bei einem Ueberschuß von letterem ungefähr der vierte Theil vom Nattron in Schweselnatrium verwandelt wurde. Gesetzt nun, das in der Tabelle aufgeführte Schweselnatrium wäre zum vierten Theile durch die Cinwirkung der Natronlösung auf das Schweselcalcium entstanden, und wir addirten diesen vierten Theil, auf kohlensaures Natron bezechnet, demselben hinzu, so sinden wir es dennoch bestätigt, daß in einer Sodabeschickung der Gehalt an kohlensaurem Natron durch Glüshen bis etwa zur Schwelzhise des Silbers wächst, bei höherer Tempezratur Allmählich wieder abnimmt.

# II. Von ber Einwirfung glühenber Wafferbampfe auf bie Beschidung.

Wird Sodabeschickung, welche in einem hohen Tiegel sehr heftig geglüht wurde, noch glühend mit siedendem Wasser übergossen, so entsweicht eine große Menge Wasserstöff, welcher an der Luft verbrennt. Sett man das Uebergleßen mit Wasser so lange fort, bis die Obersstäche seucht bleibt, so sindet man nach dem Erfalten im Innern des Tiegels eine dünne Schicht von fertiger Soda, welche auf der untern Seite von der unversehrten schwefelnatriumhaltigen Masse begränzt wird.

Wird Sodabeschickung wie oben heftig geglüht, das Product aber nach dem Erkalten in einem Rohre; durch welches Wasserdamps strömt, nochmals zum Glühen gebracht, so wird es ebenfalls in rohe Soda

verwandelt, aber nur an denjenigen Stellen, wo die Temperatur eine gewisse Granze einhielt.

Diese wurde durch verschiedene Legirungen sestgestellt, welche, in Glas eingeschlossen, auf Kohle zwischen der Masse lagen. Es zeigte sich, daß rohe Soda noch gebildet wurde bei einer Temperatur, in welcher 1 Theil Zinn auf 9 Theile Silber schmolz, bis herab zu derzienigen etwa, in welcher gleiche Theile Zinn und Silber schmolzen: die Masse, welche oberhalb und unterhalb dieser Wärmegrade lag, war unverändert und man konnte sie nicht rohe Soda nennen.

Wenn inbessen eine Beschickung mit Hülse von Wasserdamps zu roher Soda wird, so ist es möglich, daß nicht der Wasserdamps direct die Ursache davon ist, sondern daß die anderen gassörmigen Körper, welche durch seine Einwirfung auf die Beschickung gebildet werden, die Veranlassung zur Erzeugung der Soda gaben.

Vor allen ist es die Kohle, welche durch Wasserdamps am schnellsten verändert wird: die Producte sind hauptsächlich Wasserkoss und Kohlensäure, wenn die Hiße, wie bei den letten Versuchen, den Schmelzpunkt bes Silbers nicht erreicht; Kohlenorydgas tritt nur spärlich auf. Der Wasserstoff reducirt hierbei mit Leichtigkeit das Glaubersalz, den Gyps schon schweizer. Die Kohlensäure wirst sehr wenig auf das Schweselnatrium, was man aus der Thatsache schließen muß, daß Glaubersalz mit Kohle im Glühen Kohlensäure entweichen läßt, während Schweselnatrium zurückleibt: gegen Schweselcalcium verhält sie sich ganz ähnlich. Wenn der kohlensaure Kalt in größerer Hiße und unter der Begünstigung des Wasserdampses die Kohlensaure abgegeben hatte, so wird dieselbe in dieser niedrigeren Temperatur vom Kalse wieder angezogen.

Hieraus erkennen wir, daß es nicht die gasförmigen Zersetungsproducte des Wasserdampses mit der Kohle allein sind, welche so vortheilhaft auf die Beschickung wirken, sondern daß der unzersette Wasserdamps eine Hauptrolle dabei spielen muß. Wenn aber ohne ihn jenes
charakteristische Gemenge, die rohe Soda, nicht zu Stande kommt, so
liegt die Frage nahe, ob nicht gerade derjenige Körper, durch welchen
richtig beschaffene rohe Soda sich von schlechter unterscheidet, ob nicht
die schwerangreisliche Verbindung von Schweselcalcium mit Kalk dem
Wasserdampse ihren Ursprung verdankt.

Bur Losung bieser Frage wurde Schwefelcalcium in Wasserdampf geglüht und zwar auf die Art, daß reiner schwefelsaurer Kalf auf Platin in einem Rohre erhipt wurde, durch welches seuchtes Wassers

stoffgas strich. Der Glühverlust bewegte sich in drei Versuchen um 47,5 Proc. und es entwich während der Dauer der Operation Bleissalse schwärzender Schweselwasserstoff, doch nicht so start, daß er durch den Geruch vernehmbar war. Das Product der Glühung verhielt sich gegen neutrale Metallfalzlösungen und gegen kalte Natronlösung ähnlich wie die basische Verbindung, doch wurden die Bleisalze etwas bräunlich gefärbt und die Natronlösung zersette beim gelinden Erwärmen ein wenig Schweselmetall; den Analysen nach enthielt es außer Calcium und Schwesel noch Sauerstoff; die Formel, welche dem Resultat am nächsten kommt, ist 1 Aequivalent Kalf auf 12 Aequiv. Schweselcalzium, vielleicht 9 SCa + 3 CaS, CaO, oder 9 Aequiv. gewöhnliches auf 1 Aeq. basisches Schweselcalcium.

Es wurde dann auch Gyps in Wasserdamps erhist, welcher zuvor mit glühender Kohle in Berührung war, also in einem Gemenge von Wasserdamps, Wasserstoff und Kohlensäure. Der Glühverlust bewegte sich in vier Versuchen um 46,5 Proc. und es entwich, wie bei dem vorigen Versuche, Schweselwasserstoff. Das Product verhielt sich gesen neutrale Metallsalzsösungen und gegen Natronlösung wie basisches Schweselscalcium; die Analyse ergab auf 12 Theile basisches Schweselscalcium 1 Theil kohlensauren Kalt.

Die Temperatur, in welcher auf diese Art das basische Schwesels calcium entsteht, hat weite Gränzen, von mäßiger Glühhitze nämlich an bis weit über den Schwelzpunkt des Silbers hinaus.

Unter dem Einfluß von Wasserdamps verliert Schweselcalcium also einen Theil seines Schwesels, und dieser wird durch Sauerstoff ersett : (4 CaS + HO = 3 CaS, CaO + SH); bei gleichzeitiger Einwirs fung von Kohlensäure entsteht daneben kohlensaurer Kalk: er rührt unstreitig daher, daß Schweselcalcium im Glühen, freilich langsam, unter Freilassung des Schwesels die Kohlensäure zu Kohlensryd reducirt, wors auf die neugebildete Kalkerde sich mit Kohlensäure sättigt.

In einer Sodabeschickung treffen Wasserdampf und Kohlensäure aber nicht nur das Schweselcalcium, sondern auch das Schweselnatrium. Nach Art der ebenerwähnten Versuche kann man mit diesem Körper indessen nicht versahren, weil er zu leicht verdampst und die Apparate zu stark angreist; wohl aber läßt sich aus der letzen Tabelle, welche den Gehalt an Natronsalzen in mehr oder minder heftig gesglühten Beschickungen angibt, ein Schluß diehen. Wenn Wasserdampf und Kohlensäure mit glühendem Schweselnatrium zusammenkommen, so können die Producte auf der seinen Seite nicht etwa orydirtes Schwesels

natrium und Wasserstoff seyn, weil Wasserstoff das Oryd im Momente seiner Bildung wieder reduciren würde, und auf der andern Seite nicht kohlensaures Natron, und Schwefelwasserstoff, weil dieser das Natron gleich wieder zersetzen würde. Hiernach läßt sich nur abmehmen, das Wasserdampf und Kohlensäure in großer Hitz auf Schwesselnatrium nicht wesentlich reagiren, was auch durch die Tabelle bestätigt wird.

Es mögen hier noch die Bemerkungen, welche früher übergangen wurden, ihre Stelle finden. Ein Blick auf die zusammengestellten Restultate zeigt uns, daß ein großer Unterschied zwischen den drei ersten und den übrigen Gemengen ist. Die ersten drei lassen sich ohne Zweisel als wirkliche rohe Soda betrachten, in welcher sehr viel Glaubersalz unzersetzt geblieben ist. Dann tritt plöglich mit dem vierten Versuche eine große Menge Schweselnatrium auf, welche in den folgenden noch anwächst: zwischen dem dritten und vierten Versuche steht gleichsam eine Scheidewand, welche beide trennt, obgleich die angewandten Wärmesgrade nur wenig von einander verschieden sind.

Wir sehen aber den Grund dieser scheinbaren Unordnung leicht ein, da wir wissen, daß die Hitze der ersten drei Bersuche mit derjenisgen zusammenfällt, in welcher sich bei Gegenwart von Wasser rohe Soda bilden kann und daß die Kohlen beim Verbrennen Wasser geben: beim vierten Versuche wurde die günstige Temperatur schon übersschritten.

Bugleich lehrt und die weiterhin eintretende Berminderung bes foh-Iensauren Natrons, daß sich bieses mit dem anfangs gebildeten basischen Schwefelcalcium wieder umfest in bem Dage, ale bie Sige fteigt; wohin follte das fohlensaure Natron fonft gefommen fenn? Indeffen ift ber Ausbrud vielleicht nicht richtig, baß Schwefelnatrium fich unterhalb der Silberschmelzhige mit Kalf umfege, und in höherer Temperatur umgefehrt bas Schwefelcalcium mit bem Ratron. Es icheint vielmehr ber Fall zu feyn, daß Schwefelnatrium auf kohlensauren Ralf ftark reagirt und fehr viel schwächer auf freien Ralf, und baß bas Auftreten von vielem Schwefelnatrium in ftarfer Sige von ber Abwesenheit ber fohlensauren Ralferbe bedingt wird. Denn aus ber tabellarischen Uebersicht (ich verweise auf die zuerst gegebene, da sie Diejenige Quantitat an tohlensaurem Salze als agend aufführt, welche in ber geglühten Maffe . äquivalent ale freie Ralferde enthalten war) geht hervor , bag' bie. Kreibe in bemfelben Mage kauftisch geworden war, als Schwefelnatrium ber Umfegung entgangen , wohingegen bas Schwefelnatrium ba fehlt; wo freie Ralferbe nicht, gebilbet war.

# III. Theorie ber Sobabereitung.

Da die Ansicht bes Verfassers über ben Proces ber Sodabereitung, welche berselbe früher aussprach, durch die später mitgetheilten Versuche eine Modification erfahren hat, so gibt er dieselbe in Nachstehendem noch einmal im Zusammenhange.

Man fann sich ben Proces aus dwei verschiedenen zusammengesett porftellen, von benen ber eine bie Bildung von fohlenfaurem Natron burch Umsetzung von Glauberfalz und Rreibe begreift, ber andere bie, jenige bes bafifchen Schwefelcalciums auf Roften bes reducirten Blauberfalzes und ber Dfengafe. Bom Glauberfalze ift es indeffen nur ber britte Theil, welcher auf birectem Wege burch Umfepung gu fohlenfaurem Natron wird; die größere Menge Glauberfalz wird erft ju Schwefelnatrium reducirt, und zwar burch Rohle, Bafferftoff = und Rohlenorybgas. Der Wafferstoff entstammt ber Rohle von Feuerung und Beschidung, und solche Brauntohlenforten welche in Fabrifen angewendet werben, liefern beim Berbrennen eine Quantitat Baffer, welche gewöhnlich ber Salfte ihres gangen Gewichtes gleichkommt. Inbem ber Wafferdampf bie glühende Roble trifft, verwandeln beibe fich in Wafferstoff und Rohlenfaure, und bei bedeutend hoher Site reducirt ber Wafferstoff die lettere ju Rohlenoryd. Der Quellen fur bas Rohlenoryd find vorzüglich brei: bie jest ermähnte, fodann bie glühende Berührung von Kohle mit tohlenfaurem Ralf und in fehr großer Site bie mit freier Rohlenfaure.

Die Producte, welche im Sodaofen entstehen, find je nach ber Temperatur verschieden: oberhalb ber bes schmelzenden Silbers find fie bie Sulphurete von Natrium und Calcium, sowie bie Oryde beiber, aber in bem Berhältniß von vielem Schwefelnatrium zu wenig Schwefelcalcium und umgekehrt von wenig Natron zu vielem Ralk. unterhalb ber bezeichneten Site und tiefer herab in einem ziemlich geräumigen Spielraum werden Glauberfalz und Gpps noch reducirt, ber Byps jedoch nur langfam. Das Schwefelnatrium fest fich in biefer Temperatur mit bem fohlenfauren Ralt um und bas entstanbene Schwefelcalcium verandert fich bei feuchter Flamme in bafisches und fest ben vierten Theil feines Schwefels als Schwefelwafferftoff in Freiheit, melcher aber von faustischem ober fohlenfaurem Ratron momentan gebunben wird, worauf bas neuerzeugte Schwefelnatrium bie Rreibe, bie im Ueberschuß vorhanden ift, in die basische Schwefelverbindung überführt, ein Spiel ber Bermanbtschaften, welches nach und nach alles Schwefelnatrium bis auf eine Spur verschwinden laft.

Man kann sich folgendes Bild von dem Vorgange in einem Sodasosen entwersen. Die Hibe sep im Ansang groß, so daß sie Kupfer schmelze, so nimmt das Schweselnatrium rasch überhand, die Kohlenssäure geht aus der Kreide sort; bis auf die beigemengte Kohle ist alles im seuerstüssigen Zustande und wird vom Wasserdamps nicht angesgriffen. Schreitet dann die Abkühlung so tief herab, daß geschmolzenes Silber erstarren würde, so bewirkt, indessen die halbgahre Soda noch slüssig bleibt, die nunmehr durch Wasserdamps (und Kohle) herbeigessührte Bildung von basischem Schweselcalcium einen Niederschlag, so daß die Masse sich immer mehr verdickt, wenn auch die Temperatur nicht tieser sinkt.

Die Fabrikanten halten es für ausgemacht, daß fertige Soda erst vollkommen werde, wenn sie aus dem Ofen hervorgezogen, in großen Klumpen langsam erstarre. Bevor sie fest wird, ist die Entwickelung von brennbarem Gase sogar noch stürmisch. Nach dem Erkalten ist in zahlreichen Blasenräumen reines Ammoniafgas enthalten, welches beim Zerschlagen der Stücke entweicht. Der Wasserstoff des Ammoniaks kann nur vom Wasser stammen und dieses kann in der glühenden Masse nur an Natron gebunden seyn. Hieraus erkennen wir, daß in einer Soda, welche den Ofen schon verlassen hat, die Einwirkung des Wassers noch sortbauert, und da mithin die Bedingungen zur Umwandlung der letzten Antheile von Schweselnatrium in kohlensaures Sals die zum Erstarren vollkommen gegeben sind, so ist die oben ausgesprochene Ansicht der Fabrikanten in hohem Grade glaubhaft.

## LXXII.

Ueber die Producte der Sodafabrication; von John Brown.
Im Auszug aus dem Philosophical Magazine, Januar 1849, S. 15.

Das gegenwärtige Verfahren Soba zu fabriciren, wurde von Le Blanc und Dize im 3. 1784 entbedt und Anfangs 1791 für Le Blanc patentirt; er benutte kohlensauren Kalk, um das Schwefels natrium in kohlensaures Natron zu verwandeln; die Verhältnisse waren:

2 Theile wafferfreies schwefelsaures Ratron,

2 " tohlenfaurer Ralt,

1 " Kohlenpulver.

Diese Substanzen wurden innig gemengt und in einem Flammofen einer starken Sie ausgesett. Nachdem dieselbe etwa eine Stunde angedauert hatte, scharrte man die geschmolzene Masse aus dem Ofen und ließ sie erstarren. Nach dem Erkalten wurde sie aufgebrochen und der Wirtung seuchter Luft ausgesett, wodurch sie zersiel. Auf diesem Wege verwandelte man das Aehnatron in kohlensaures Natron, indem die Atmosphäre die Kohlensaure lieserte.

Das jest gebräuchliche Berfahren zerfällt in brei hauptoperationen:

- 1) die Bereitung von schwefelsaurem Natron (Glaubersalz) aus Kochsalz und Schwefelsaure;
- 2) die Verwandlung des schwefelsauten Natrons in rohes kohlensaures Natron (rohe Soda, british barilla);
- 3) die Bereitung von Sodasals (soda-ash process);
- 4) die Verwandlung des Schwefelnatriums in Glaubersalz und des Aegnatrons in kohlensaures Natron (carbonate of soda process).
- 1. Zersezung bes Kochsalzes mit Schwefelsäure, wobe'i sich Glaubersalz und Salzsäure bilben.

Das Salz, welches die brittischen Sodafabriken verwenden, geswinnt man aus den Salzkothen in Cheshire, welche im neuen rothen Sandstein dieser Gegend in Menge vorkommen. 47 Die Soole wird absedampst bis sie eine gewisse Stärke erreicht, wo dann alles Salz sich niederschlägt; man scharrt dasselbe dann in Körbe heraus und läßt es abtropsen. Das so gewonnene Salz enthält natürlich viele Unreinigskeiten, hauptsächlich Kalk, Schwefelfäure und Bittererde. Nach meiner Analyse hat es solgende Zusammensezung:

<sup>47</sup> Man vergleiche über die Salinen von Chester die Abhandlung von Brof. Knapp im polytechn. Journal Bb. CII S. 440.

|              |                                                                 | Bittererbe. | Ralf. | Schwefel-<br>faure. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------|
| Chlornatrium | 931,615<br>©pur.<br>1,066<br>10,098<br>1,348<br>1,500<br>54,373 | 0,381       | 4,158 | 5,940<br>0,899      |
|              | 1000,000                                                        | 0,830       | 4,158 | 6,839               |

Man bringt etwa 6 Entr. von biefem Salg in eine eiferne Pfanne und läßt mittelft eines Bebers etwa 51/2 Entr. Schwefelfaure von 1,750 spec. Gewicht (1500 Twaddell) hineinlaufen. Es findet fogleich eine heftige Einwirkung ftatt, wobei fich viel falgfaures Bas entwickelt, meldes burch einen Ramin abzieht. Wenn man hingegen bie Calgfaure verwenden fann, läßt man bas Gas absorbiren, indem man es burch Waffer leitet, welches in großen cylindrifchen Gefäßen enthalten ift; manche Fabrifanten leiten es burch eine Rohfsfäule, welche bas Gas jurudhalt, bis fich eine beträchtliche Menge von ihm angesammelt hat; man lagt bann'einen Strom Baffer burch bie Rohfs tropfeln und auf biefe Weife wird alles Gas absorbirt. Nach Berlauf von etwa zwei Stunden hort bie Gasentbindung auf; bas Glauberfalz, welches in halbstuffigem Buftanbe ift, wird in eine andere Pfanne geschafft, worin man es ftark erhibt um alle Salgfaure auszutreiben. Die gange Dpetion bauert etwa vier Stunden.

Die frembartigen Substanzen in bem fo erhaltenen Glauberfalg find Sand, Gisenornd, Bittererde und ungersettes Rochfalz.

Das robe Glauberfalz besteht nach meiner Unalyse aus:

| schwefelfaurem Natron     |  |   |   | 962,170  |
|---------------------------|--|---|---|----------|
| schwefelfaurem Ralt .     |  |   |   | 9,731    |
| Schwefelfaurer Bittererbe |  | * |   | 2,893    |
| Chlornatrium              |  |   |   | 10,956   |
| Eisenoryd                 |  |   |   | 2,300    |
| Sand                      |  |   | 4 | 3,100    |
| freier Saure .            |  |   |   | 8,850 .  |
|                           |  |   |   | 1000.000 |

1000,000

## II. Bermanblung bes Glauberfalzes in rohe Soba.

Dieß geschieht burch die vereinte Wirkung von Kohle und kohlens saurem Kalk, welche man gewöhnlich in folgenden Berhaltnissen ans wendet:

|                      |   |   | Procente.<br>Pfund. | Theoretische Menge.<br>Pfund. |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|
| Glauberfalz          | • |   | 100                 | 100                           |
| gemahlener Ralfftein |   |   | 102,9               | 105,3                         |
| Steinfohlenpulver .  | • | ٠ | 61,7                | 33,6                          |

Nachdem diese innig gemengt worden sind, bringt man sie in einen Flammosen und erhitt sie stark. Die Masse wird bald weich, wo man sie dann häusig umrühren muß, um der Hite steits eine frische Obersstäche auszuseßen. Sobald sie Teigconsistenz annimmt, beginnt die chesmische Wirkung; Strahlen von brennendem Kohlenoryd brechen aus ihr hervor. Die Gasentbindung wird bald sehr rasch, so daß die ganze Masse in kochendem Zustand zu seyn scheint. Wenn dieser aushört, ist die Operation beendigt, man scharrt die geschmolzene Masse aus dem Ofen und läßt sie erstarren. Der so erhaltene Kuchen ist die rohe Soda (soda ball oder black ash).

Dieser Proces besteht aus zwei Abtheilungen, welche auch in be- sonderen Defen ausgeführt werden könnten:

1) die Kohle wird auf Koften des Sauerstoffs im schwefelsauren Natron verzehrt, wobei sich Schwefelnatrium und Kohlenoryd bilden —

Na 
$$O_1$$
,  $SO_3 + 4C = NaS + 4CO;$ 

2) das fo gebilbete Schwefelnatrium wird durch ben kohlensauren Ralk zerset, indem sich Schwefelcalcium und kohlensaures Natron bilben —

Na S + Ca O, 
$$CO_2$$
 = Na O,  $CO_2$  + Ca S.

Bürbe biese Berbindung aber in Wasser digerirt, so fande sogleich eine umgekehrte Wirkung statt, es würden sich wieder Schweselnatrium und kohlensaurer Kalk bilden. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, wendet man bei dem Proces einen großen Ueberschuß von Kalk an, fast zweimal soviel als gerade erforderlich wäre. Dieser Ueberschuß von Kalk bewirkt, daß sich eine in Wasser unauslösliche Verbindung bildet, deren Zusammensehung der Formel 3 CaS, CaO entspricht. Dieses Calcium-Drysussurid ist ohne Wirkung auf eine Auslösung von kohlensaurem oder ägendem Natron.

#### Analyse ber roben Goba.

Bei ber Analyse einer burchschnittlichen Probe wurde folgender Gang befolgt:

1) Um den Gehalt an auflöslichen und unauflöslichen Salzen zu bestimmen, wurde eine Portion auf einem gewogenen Filter mit Wasser von etwa 40° R. ausgelaugt, bis die filtrirte Flüssigkeit ohne Rucktand verdampste; das Filter und die unaufgelöste Materie wurden dann in einem Wasserbad getrocknet und gewogen.

2) Schwefelsaures Natron. Nachdem man die rohe Soba mit reiner Salzsaure gefättigt und die unauslösliche Materie absiltrirt

hatte, murbe bie Schwefelfaure mit Chlorbarium gefallt.

3) Chlornatrium. Die rohe Soba wurde mit Salpeterfaure bigerirt und filtrirt, hierauf aus der filtrirten Lösung das Chlor mit salpetersaurem Silber gefällt.

- 4) Natron. Die Gesammtmenge nugbaren Natrons, nämlich vonkohlensaurem Natron, Schwefelnatrium und Natronhydrat, wurde auf
  folgende Beise bestimmt: es wurde eine Quantität roher Soda auf
  einem Filter mit warmem Baffer ausgelaugt, bis alle auslöslichen Substanzen ausgezogen waren; die filtrirte Lösung wurde dann mit vers
  bunnter Schwefelsaure genau neutralisirt und letztere hierauf mit Chlors
  barium gefällt. Von dem so erhaltenen schwefelsauren Baryt wurde die
  früher bei Bestimmung des Glaubersalzes erhaltene Quantität abgezogen
  und aus dem Rest der Procentgehalt an Alfali berechnet.
- 5) Schwefel. Der Betrag bes Schwefels murbe auf zweierlei Art bestimmt: a) die fehr forgfältig gepulverte rohe Soda wurde mit ihrem vierfachen Gewicht Ralisalpeter innig gemengt und in einem que gebedten Platintiegel erhipt. Siebei murbe ber Schwefel burch ben Sauerstoff ber Salpeterfaure in Schwefelfaure verwandelt; bie gefchmolgene Maffe wurde in Salgfaure aufgelost und aus ber filtrirten Lofung bie Schwefelfaure mit Chlorbarium gefällt. b) Die rohe Soba murbe mit einer keinen Menge Baffer befeuchtet, innig mit einer Portion fein gepulvertem chlorfaurem Rali gemengt, bann Calgfaure Tropfen fur Tropfen jugefest, bis fich auf einen frifchen Gauregusat fein Bas mehr entwickelte. Die Flasche mit ber Mischung wurde bann in einem Bafferbad gelinde erwärmt, indem man die Temperatur unter 660 R. erhielt, weil bie chlorige Gaure bei 750 R. mit großer Beftigkeit erplobirt. Rachbem alle Wirfung aufgehört hatte, wurde die Lofung filtrirt und die Schwefelfaure mit Chlorbarium gefallt. Bon bem Gewicht bes fo erhaltenen schwefelfauren Barnte murbe bie fruhere Quantitat ab-

gezogen und aus ber fo gefundenen Bahl ber Betrag bes Schwefels berechnet.

6) Bittererbe. Sie wurde mit Ummoniaf und phosphorsaurem

Natron gefällt.

- 7) Rieselerbe und Sand. Die rohe Soda wurde in Salzsäure aufgelöst und die Lösung zur Trockne verdampst. Der Rückfand wurde hierauf mit starter Salzsäure digerirt und die unauslösliche Materie abssiltrirt. Die Kieselerbe wurde dann von dem Sand durch startes Aepstali abgeschieden.
- 8) Eisen und Thonerde. Eine Portion rohe Soda wurde in Salzfäure aufgelöst und nach Absonderung der unauflöslichen Materie das Eisen und die Thonerde durch Aepammoniak gefällt. Das Eisensorpt wurde dann von der Thonerde durch Aepkali getrennt.
- 9) Kalk. Aus der von der Thonerde und dem Eisen abfiltrirten Lösung wurde der Kalk durch kleesaures Ammoniak gefällt.
- 10) Kohlensäure. Durch Zusat von Salzsäure wurde aus der rohen Soda Schwefelwasserstoffgas und kohlensaures Gas entbunden, welche man durch eine starke Auflösung von Aetbaryt leitete. Der gesfällte kohlensaure Baryt wurde so schnell als möglich filtrirt, indem man ihn während dessen mit einer Glasplatte bedeckt erhielt.
- 11) Kohlenstoff. Um den Betrag des Kohlenstoffs zu bestimmen, wurde eine Portion der rohen Soda mit Salzsäure behandelt und die Ausschung zur Trockne abgedampst; dann wurde verdünnte Säure zugesetzt und die unauflösliche Materie auf ein Filter gebracht, welches vorher bei  $80^{\circ}$  R. getrocknet und gewogen war. So wurde der Gehait an Kohlenstoff, Kieselerde und Sand zusammen bestimmt. Das Ganze wurde dann geglüht und aus dem Verlust der Gehalt an Kohlenstoff berechnet.
- 12) Waffer. Die rohe Soba wurde bei 80° R. getrocknet und ber Gewichtsverlust bestimmt.
- 13) Ultramarin. Beim Auslaugen der auflöslichen Salze ershielt man eine filtrirte Flüssigkeit von grünlicher Farbe; beim Kochen derselben setze sich eine grüngefärdte Substanz ab, worauf die übersstehende Flüssigkeit vollkommen farblos wurde. Die Untersuchung dieses Niederschlags ergab, daß er hauptsächlich aus Kieselerde und Thonerde mit ein wenig Kalt bestand. Hieraus schloß ich, daß es künstlicher Ultramarin war, welchen man häusig in den Ripen der Sodaösen sindet und der beim Auslösen in Lehnatron eine grüngefärdte Lösung wie die erwähnte liesert.

## Das. Ergebniß biefer Analyse war:

| fcmefelfaures | N | ati | ror | į. |   | ٠ |   |   |   | , |     |     |     |   | 1,160  |
|---------------|---|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|--------|
| Chlornatrium  |   |     |     |    | 1 |   |   |   | ٠ |   | ٠.  |     |     |   | 1,913  |
| Matron .      |   | •   |     |    |   |   |   | ٠ |   |   |     | • - |     |   | 24,138 |
| Ralf .        | ٠ |     | ٠   |    | ٠ |   | + |   |   |   |     |     |     |   | 30,325 |
| Schwefel .    |   |     |     |    |   |   |   | ۰ |   | ٠ |     |     |     | ٠ | 12,536 |
| Rohlensaure   |   |     | ٠   |    |   |   | ٠ |   |   |   |     |     | v   |   | 14,520 |
| Sand .        |   |     |     | P  |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   | 4,285  |
| Rieselerbe    |   |     |     |    |   |   | v |   |   |   |     | ٠   |     |   | 3,394  |
| Bittererbe .  |   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   | 0,350  |
| Thonerde      | ٠ |     |     |    | ٠ |   |   |   |   |   | *   |     |     |   | 0,846  |
| Gifen .       |   |     |     |    |   |   |   | • |   | ٠ |     | *   |     |   | 3,129  |
| Wasser        |   |     |     |    |   |   |   |   |   |   | • ' |     | • 1 |   | 0,700  |
| Rohlenstoff   |   |     |     |    |   |   |   |   |   | * |     | •   |     | ٠ | 7,998  |
| Ultramariu .  |   |     |     |    |   |   |   |   | • |   | ٠   | ,   |     |   | 0,295  |
|               |   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |        |

|                          |         | Matron. | Ralf.    | Rohlen=<br>fäure. | Schwesel |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------------------|----------|
| fohlenfaures Natron      | 35,640  | 21,120  | _        | 14,520            |          |
| Aegnatron                | 0,609   | 0,609   |          |                   | i        |
| Thonerde = Natron        | 2,350   | 1,505   |          |                   |          |
| schwefelsaures Natron .  | 1,160   |         |          |                   |          |
| Schwefelnatrium          | 1,130   | 0,905   | _        |                   | 0,454    |
| Chlornatrium             | 1,913   |         |          |                   |          |
| Altramarin               | 0,295   |         |          |                   |          |
| $3 Ca S + Ca O \dots$    | 29,172  |         | 24,024   | _                 | 10,296   |
| Aepfalk                  | 6,301   | _       | 9,301    |                   |          |
| Sand                     | 4,285   |         |          | 1                 |          |
| Schwefeleisen            | 4,917   | -       | personal | _                 | 1,786    |
| iefelfaure Bittererbe    | 3,744   |         |          |                   |          |
| Rohlenstoff              | 7,998   |         |          |                   |          |
| Waffer (hygrostopisches) | 0,700   |         |          | ,                 |          |
|                          | 100,214 | 24,138  | 30,325   | 14,520            | 12,536   |

Man sieht, daß ich bei obiger Analyse fast alles Natron mit Kohlensfäure verbunden betrachte, indem sehr wenig Aehnatron vorkommt. Unger und andere Chemiker, welche die rohe Soda untersucht haben, nehmen irrthümlich an, daß ein großer Theil des Alkalis als Hydrat vorhans ben ist und sinden stets kohlensauren Kalk, was ebenfalls ein Fehler ist.

Digerirt man rohe Soba mit Alfohol und untersucht die geistige Aufslöung sorgfältig, so sindet man, daß sie sehr wenig Alfali enthält, wahrscheinlich als Sulfurid. Enthielte hingegen die rohe Soda äbendes Natron, so würde dieses vom Alsohol sogleich aufgelöst werden und man erhielte also eine stark alkalische Lösung; dieß ist jedoch nicht der Fall. Digerirt man aber die rohe Soda mit Wasser, so sindet man in der Flüssigseit eine große Menge Aehnatron, dessen Entstehung leicht zu erklären ist: die rohe Soda enthält viel Aehkalk, daher beim Jusak ron Wasser eine Zersehung des kohlensauren Natrons durch den Lepkalk erfolgt, wobei kohlensaurer Kalk und Aehnatron entstehen.

Einige Analytifer haben auch Hybratwasser in ber rohen Soba gestunden, angeblich an Natron ober Kalf gebunden. Dieß ist aber unsmöglich, benn woher sollte das Wasser fommen, da die Materialien keines enthalten? Dasselbe entstand offenbar bei der Verbrennung der rohen Soda mit chromsaurem Blei, durch die Orybation des in der Kohle enthaltenen Wasserstoffs.

Es war zu erwarten, daß Proben von verschiedenen Sodaösen große Abweichungen in den Bestandtheilen des Products ergeben. So variirte der Kalf von 27 Procent bis 34 Procent; das Natron von 22 bis  $26\frac{1}{2}$  Proc.; der Schwefel von 10 bis 16 Procent. Sie standen aber immer in einem gewissen siren Verhältniß zu einander; denn bei einem großen Kalfgehalt war der Betrag des Schwefels verhältnißmäßig größer und der Natrongehalt daher geringer. Dieß zeigt solgende Zussammenstellung:

|          |    |   |   |   | I.     | II.    | III.   |
|----------|----|---|---|---|--------|--------|--------|
| Natron   | ,0 | ٠ | ٠ | ٠ | 26,480 | 22,000 | 24,138 |
| Ralf .   |    |   | ٠ |   | 26,959 | 33,807 | 30,324 |
| Schwefel |    |   | ۰ | ٠ | 10,527 | 13,820 | 12,436 |

# III. Fabrication von Sodafalz (wafferleerem kohlenfaus rem Natron) aus ber rohen Soba.

Zuerst müssen aus ber rohen Soba alle auflöslichen Substanzen ausgezogen werden; dieß geschieht durch Digestion berselben mit warmem Wasser. Die Gesäse dazu sind große vierectige eiserne Bottiche, von denen etwa sechs neben einander und zwar terrassensörmig aufgestellt sind, so daß das in den ersten Bottich gegossene Wasser die ganze Reihe von oben nach unten durchströmt; auf diese Art erhält man eine sehr gesättigte Auflösung. Aus dem letten Bottich sauft die Flüssigfeit in einen großen eisernen Behälter ab, in welchem man sie abseten läßt:

ber unauflösliche Rücktand in den Bottichen gestattet keine Anwendung und wird daher weggeworfen. Da sich aus deinselben sehr viel Schwesels wasserstoffgas entbindet, so ist er für die Sodasabriken und deren Nachsbarschaft in hohem Grade lästig. Man hat sich ohne Erfolg bemüht, eine Berfahrungsart zu ermitteln, wornach der Schwesel aus demselben wieder gewonnen werden könnte.

Analyse bes Rudftanbs vom Auslaugen ber roben Soba.

Der frische Rudftand vom Auslaugen ber rohen Goda in einer Fabrik enthielt:

Meine Analyse besfelben ergab folgende Zusammensetzung:

|                           |         | Ralf.  | Schwefel. | Rohlen<br>fäure. |
|---------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
| fohlensaurer Ralt         | 24,220  | 13,563 | _         | 10,657           |
| fohlensaurer Kalf         | 20,363  | 16,769 | 7,187     |                  |
| Rohlenstoff               | 12,709  |        |           |                  |
| fiefelfaure Bittererbe    | 5,987   |        |           |                  |
| Sanb                      | 5,746   |        |           |                  |
| Eisenoryd                 | 5,716   |        |           |                  |
| fcmefelfaurer Ralf        | 4,281   | 1,645  |           |                  |
| unterschwefligfaurer Ralt | Spur    |        |           |                  |
| Calcium = Bifulfurib      | 3,583   | 1,929  | 2,205     |                  |
| Schwefelcalcium           | 8,527   | 6,631  | 3,790     |                  |
| Ralfhydrat                | 5,583   | 4,225  |           |                  |
| fohlensaures Matron       | 1,309   | _      | -         | 0,533            |
| Baffer (hygroftopisches)  | 2,100   |        |           |                  |
|                           | 100,124 | 44,762 | 13,182    | 11,190           |

Wie fich erwarten läßt, ift ber Gehalt verschiedener Proben an Kalt, Schwefel und Kohlenfäure fehr abweichend.

Bei Untersuchung einer Probe von einem brei bis vier Wochen alten (ausgelaugten) Rudstand fand ich viel mehr unterschwefligsauren

Kalk, als in einem ganz frischen Rücktand: Ein anderes Muster, welches drei Jahre lang theilweise der Cinwirkung der Luft ausgesetzt war, zeigte sich gänzlich in schwefelsauren Kalk, schwefligsauren und kohlensauren Kalk und in unterschwefelsauren Kalk verwandelt. Ich erhielt einige Muster, welche gänzlich aus schwefelsaurem Kalk, kohlensaurem Kalk und Alepkalk bestanden. Diese Versuche sind sehr interessant, denn sie zeigen, daß sich der im (ausgelaugten) Kücktand enthaltene Schwefel allmählich orydirt.

Der Rückftand von der rohen Soda besteht gänzlich aus Calcium-Drysulsurid (3 CaS, CaO) und Aepkalk. Ersteres zersett sich aber bald, wodurch Schwefelcalcium, Calcium=Bisulsurid und Aepkalk entstehen. Da das Calcium=Bisulsurid sehr efflorescirend ist, so bilbet es auf dem Hausen des Rückstands einen gelben Ueberzug von kleinen prismatischen Krystallen. Der Schwefel wird dann orydirt und die ersten Producte sind unterschwefligsaurer und schwefligsaurer Kalk, worauf sicht unterschwefelsaurer und schwefelsaurer Kalk bilden, bis endlich bloß schweselsaurer Kalk zurückleibt. Der Aepkalk wird größtentheils in kohlensfauren verwandelt.

Es wäre sehr interessant, ben genauen Betrag jeder dieser Subsstanzen in dem Rückstand während der einzelnen Stadien seiner Zerssehung zu ermitteln, dieß ist aber zur Zeit unmöglich, weil wir keine Methoden besitzen, um die schweslige, unterschweflige Säure und Unterschweselsäure genau zu bestimmen, besonders wenn sie mit Schweselsäure und Sulfuriden vorkommen.

Wir fehren nun zur Bereitung bes Sobafalzes zurud.

Die Flüssigkeit vom Auslaugen der rohen Soda enthält fohlensfaures Natron, Aehnatron, Schwefelnatrium, schwefelsaures Natron und Chlornatrium nebst ein wenig Thonerde-Natron, welches lettere jedoch durch die Kohlensäure der Atmosphäre bald größtentheils zersetzt wird, wobei sich kohlensaures Natron bildet und Thonerde niederfällt.

#### Analyse bes rohen Sobafalzes.

Der Gang ber Analyse bei biesem Salze und ben übrigen unten erwähnten war folgender:

1) Kohlensaures Natron. Sein Betrag wurde aus bem Bewicht ber Kohlensäure berechnet, welche auf Zusatz von Salzsäure ober Schwefelsäure aus dem Salze entbunden wurde.

2) Schwefelnatrium. Um seinen Betrag zu bestimmen, leitete man die Gase, welche zugesetzte Salzsäure aus dem Salze entwickelte, durch eine Auslösung von arseniger Saure in Aestali. Um den so ge-

bilbeten Schweselarsenik zu sällen, neutralisirte man das Kali mit Salpetersäure; er wurde dann auf ein Filter gebracht, bei 80° R. getrocknet und gewogen. Aus seinem Gewicht wurde die Menge des Schweselnatriums berechnet.

- 3) Natronhydrat. Um seine Menge zu bestimmen, wurde eine Portion der Substanz mit kohlensaurem Ammoniak stark erhipt, um so-wohl das Natronhydrat als das Schwefelnatrium in kohlensaures Natron zu verwandeln. Der Betrag der Kohlensaure wurde dann wie vorher bestimmt und die Differenz zwischen den Resultaten der zwei Versuche ergab den Betrag der Kohlensaure, welche dem als Hydrat und Sulfurid vorkommenden Natron entspricht. Von letzterm zog man dann das mit Schwefel verbundene Alkali ab und der Rest ergab die Prosente von Natronhydrat.
- 4) Schwefelsaures Natron. Man löste eine Portion bes Salzes in ziemlich viel Wasser auf und sette Salpetersäure zu, um die Kohlensäure auszutreiben. Die Schwefelsäure wurde dann mit Chlorbarium gefällt.
- 5) Schwefligsaures Natron. Das Salz wurde mit starker Salpetersäure gekocht, um alles schwefligsaure Natron und Schwefels natrium zu orydiren. Dann wurde Wasser zugesest und die Schwefelsfäure durch ein Barytsalz niedergeschlagen. Bon dem so erhaltenen schweselsauren Baryt wurde die im vorhergehenden Versuch erhaltene Duantität abgezogen und der Rest ergab diesenige Quantität schweselssauren Baryts, welche dem Betrag an schwesligsauren Natron und Schweselnatrium entspricht. Da die Procente von Schweselnatrium schon bekannt waren, so war das schwesligsaure Natron leicht zu bestimmen.
- 6) Chlornatrium. Nachdem die Kohlensäure durch Salpetersfäure ausgetrieben war, wurde das Chlor mit salpetersaurem Silber gefällt.
- 7) Thonerde-Natron und unauflösliche Materie. Es wurde eine Auflösung des Salzes mit Salzsäure angesäuert und die unauflösliche Materie (hauptsächlich Sand) absiltrirt. Aus der filtrirten Aussten die Thonerde durch Aehammoniak gefällt.

Das Salz, welches burch Abdampfen der Lauge (von roher Soda) erhalten wurde, ergab nach dem Trocknen bei 80°, R. folgende Bestandstheile:

| I.                              | . 11.    |
|---------------------------------|----------|
| fohlenfaures Natron 68,90       | 7 65,513 |
| Matron = Hndrat 14,43           | 3 16,072 |
| schwefelsaures natron 7,018     | 7,812    |
| schwefligsaures natron 2,23     | 2,134    |
| unterschwefligsaures natron Spu | r Spur   |
| Schwefelnatrium 1.314           | 1,542    |
| Chlornatrium 3,977              | 3,862    |
| Thonerde=Natron 1.016           | 3 1,232  |
| fieselfaures Natron 1,030       | 0,800    |
| unauflösliche Materie 0,814     | 4 0,974  |
| 100,73                          | 5 99,941 |

Dieses Salz wird nun in einen Flammosen (reverberatory or carbonating surnace) gebracht, worin man es stark erhist. Bei diesem Proces wird das Schweselnatrium in schweselsaures Natron verwandelt und ein Theil des Natron-Hydrats in kohlensaures Natron. Das Salz ist so, wie es aus dem Ofen kommt, verkäuslich. In Newscastle und einigen anderen Fabrikorten löst man es auf und läßt es noch einmal im Flammosen Kohlensäure aufnehmen, wo es dann wesniger Aegnatron enthält.

So bereitetes Sodasalz enthält 48 bis 53 Proc. nutbares, b. h. mit Kohlensäure und Wasser verbundenes Alfali, und gab bei der Analyse:

|                       |   |   |   | I.     | II.     |
|-----------------------|---|---|---|--------|---------|
| fohlenfaures Matron . | • |   |   | 71,614 | 70,461  |
| Natron = Hydrat       |   |   |   | 11,231 | 13,132  |
| schwefelsaures Matron | • | • |   | 10,202 | 9,149   |
| Chlornatrium          |   |   |   | 3,051  | 4,279   |
| fcmefligfaures Ratron |   |   |   | 1,117  | 1,136   |
| Thonerde = Matron     |   |   | • | 0,923  | 0,734   |
| fieselfaures Matron . |   |   |   | 1,042  | 0,986   |
| Sand , .              |   |   | 4 | 0,316  | 0,464   |
|                       |   |   |   | 99,496 | 100,341 |

# IV. Bereitung und Analyse des gereinigten Sodafalzes.

Die Reinigung bes rohen Sodasalzes nennt man carbonate of soda process. Die Klumpen von rohem Sodasalz werden gerade so mit Wasser ausgelaugt, wie die rohe Soda. Die Flüssigseit wird aus dem Absetbottich in eine Pfanne gepumpt, worin man sie abdampst, bis sie nahezu trocken wird; sie wird dann aus der Psanne auf einen Seiher geschafft und zu einem Hausen geformt; das Schweselnatrium und äpende Natron zersließen bald und ziehen aus dem Salze ab.

Diefes Salz ergab nach bem Trodnen' bei 800 R. folgende Busfammenfehung:

|                             |   |   | • |   |   |   | I.     | II.    |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| fohlenfaures Natron .       | • |   | ٠ |   | ٠ |   | 79,641 | 80,918 |
| Natron: Hybrat              |   |   |   |   |   |   | 2,712  | 3,924  |
| fcwefelfaures Ratron        | ÷ |   | * |   |   |   | .8,641 | 7,431  |
| schwefligsaures Matron .    |   | ٠ |   |   |   | • | 1,238  | 1,110  |
| Schwefelnatrium .           | ٠ |   |   |   |   |   | Spur . | 0,230  |
| unterschwefligsaures Natror | 1 | * |   | ٠ |   | • | Spur   | Spur   |
| Chlornatrium                | ٠ |   | , |   |   |   | 4,128  | 3,142  |
| Thonerde = Natron           |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | 1,176  | 1,014  |
| fieselsaures Matron .       | * |   |   |   | ٠ | , | 1,234  | 1,317  |
| unauflösliche Materie .     |   |   |   |   |   | ٠ | 0,972  | 0,768  |
|                             |   |   |   |   |   |   | 99,742 | 99,854 |

Dieses Salz wird im Flammofen behandelt, wobei die letten Spuren von Schwefel orydirt werden und fast alles Natronhydrat sich in sohlenfaures Salz verwandelt.

Co behandeltes Salz gab bei ber Analyse:

|                        |   |   |   |   |   |   | I.     | II.    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| fohlensaures Ratron .  |   |   |   | ٠ |   |   | 84,002 | 83,761 |
| Matron = Hydrat .      |   |   |   |   | w |   | 1,060  | 0,734  |
| fcwefelfaures Ratron   |   |   |   | ٠ |   | ٠ | 8,560  | 9,495  |
| schwefligsaures Natron | ٠ |   | + |   | ٠ |   | Spur   | 0,386  |
| Chlornatrium           |   |   |   |   |   |   | 3,222  | 3,287  |
| Thonerde, Natron .     |   |   |   |   | ٠ |   | 1,013  | 0,620  |
| fieselsaures Natron .  |   |   |   |   |   | ٠ | 0,984  | 0,780  |
| unauflösliche Materie  | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 0,716  | 0,846  |
|                        |   |   |   |   |   |   | 99,557 | 99,909 |

Solches Sodasalz wird oft noch weiter raffinirt, indem man es in Wasser auflöst, zur Trockne abdampft und dann im Flammosen beshandelt. Es enthält hierauf nur mehr sehr wenig Aepnatron. Dieses Product gab bei der Analyse:

|                       |   |   |   | I.     | II.    |
|-----------------------|---|---|---|--------|--------|
| fohlenfaures Ratron . |   |   |   | 84,314 | 84,721 |
| Matron = Hybrat .     |   | ٠ | ٠ | Spur   | 0,280  |
| Schwefelfaures Matron |   |   | * | 10,260 | 9,764  |
| F. F. C               |   | ٠ |   | Spur   |        |
| Chlornatrium          |   |   |   | 3,480  | 3,140  |
| Thonerbe = Matron .   |   |   |   | 0,632  | 0,716  |
| fiefelfaures Matron . |   |   |   | 0,414  | 0,318  |
| unauflösliche Materie | w |   |   | 0,250  | 0,498  |
| ,                     |   |   |   | 99,350 | 99,437 |
|                       |   |   |   |        |        |

Mus biesem Salz fabricirt man bas fryftallifirte fohlenfaure natron. Es wird nämlich in fochendem Baffer aufgelöst, bis bie Lösung ein spec. Gewicht von 1,250 (50° Tmadbell) erreicht; man läßt folche bann in einen Behalter auslaufen, worin fie mit fo viel faltem Waffer gemischt wird, bag ihr spec. Gewicht auf 1,21 (420 Twabbell) herabkommt. Dabei fest fich eine Quantitat erbiger Materie ab. Man versett nun die Fluffigfeit mit ein wenig Chlorfalt, welcher wieber einen niederschlag verursacht. Nachdem biefer fich abgefett bat, wird die flare Auflosung forgfältig in eine Panne abgezogen und abgedampft, bis fie ein fpec. Gewicht von 1,27 (540 Twaddell) erreicht. Mus biefer Pfanne lagt man fie in einen Behalter ablaufen, aus melchem fie in die Rryftallifirpfannen gelangt. Das Kryftallifiren bauert burchschnittlich acht Tage, mehr ober weniger, je nach ber Jahredzeit und bem Zuftand ber Atmosphare. Wenn man einige Holzstäbe, welche dwei bis drei Boll breit find, auf die Fluffigfeit legt, fo wird die Krys stallisation febr befördert.

Das so erhaltene frystallisitte kohlensaure Natron gab bei der Anaslyse:

|                      |   |   |   |   | I.      | H.      |
|----------------------|---|---|---|---|---------|---------|
| fohlenfaures Matron  | ٠ |   |   |   | 36,476  | 36,931  |
| fcmefelfaures Natron |   | ٠ |   | ٠ | 0,943   | 0,542   |
| Chlornatrium .       |   |   |   |   | 0,424   | 0,314   |
| Waffer               |   | • | ÷ |   | 62,157  | 62,213  |
|                      |   |   |   |   | 100,000 | 100,000 |

Das fohlenfaure Natron ift also mit 10 Atomen Waffer verbunden.

Wenn man die Krystalle burch Erhiten entwässert, erhält man ein sehr reines tohlensaures Natron, welches bei ter Glassabrication anges wandt wirb.

## Dasselbe gab bei ber Analyse:

|                  |        |   |   |   |   |   |   |   | I.     | II.    |
|------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| fohlensaures Ma  | tron . | , | ٠ |   |   |   |   | ٠ | 98,120 | 97,984 |
| schweselsaures N | atron  | • |   | 9 | ٠ |   | ٠ |   | 1,076  | 1,124  |
| Chlornatrium     |        |   |   |   |   | ۰ |   |   | 0,742  | 0,563  |
|                  |        |   |   |   |   |   |   |   | 99,938 | 99,671 |

## LXXIII.

lleber die Bestandtheile der Schlacken, welche beim Schmelzen des Scheidegoldes mit Salpeter gebildet werden, und über deren Benützung. Von Dr. Max Pettenkofer, Universitäts = Professor in München.

In einer fruheren Abhandlung über bie Affinirung bes Golbes und über die große Berbreitung des Platins (polytechn. Journal Bb. CIV S. 118 20.) habe ich auf bie Bestandtheile ber beim Schmelzen bes Scheibegolbes mit Salpeter gebilbeten Schladen hingewiesen. haben bald ein grau-braunes, bald ein grau-grunes Anfeben, find auf bem Bruche balb mehr balb weniger glafig, und zeigen fehr haufig an jener Flache, welche auf bem Goldkönige aufliegt, eine bunne matt= gelbe Goldhaut. — Fur fich im heffischen Tiegel geschmolzen, find fie felbst burch febr ftarte Sige nicht in bunnen Fluß zu bringen, fo baß nach dem Erfalten und Berschlagen bes Tiegels nur eine geringe Unfammlung bes Golbes am Boben besfelben bemerkbar ift, bas meifte aber fich in feinen Körnern burch bie gange Schlade zerftreut finbet. -An der Luft ziehen die Schlacken allmählich Feuchtigkeit an, in Folge ihres Gehaltes an Kali — und zersließen zu einer sehr ätzenden Lauge unter Hinterlassung einer bedeutenden Menge eines grauen Pulvers. Mit Baffer übergoffen, geht diese Trennung in einen auflöslichen und unauflöslichen Theil viel rafcher unter Temperaturerhöhung vor fich. Die Schladen enthalten außer bem Rali bes Salpetere fowohl Metalle, welche bei ber vorangebenben Behanblung mit concentrirter Schwefelfaure wohl chemisch verandert werden, aber als unlösliche Verbindungen beim Bafchen bes Golbes in geringer Menge zurudbleiben (schwefelfaures Bleiornd, Schwefelfupfer, bafifch-schwefelfaures Gifenornd); als auch Bestandtheile bes Tiegels, in welchem die Schmelzung vorgenommen wird (Riefelerde, Thonerde, Ralf 2c.); als auch Metalloryde, welche fich erft burch Ginwirfung bes schmelzenben Salpeters auf bie regulinischen Bestandtheile des pulverigen Scheidegoldes erzeugen (Golbornd, Platin-ornd, Palladiumornd, Osmiumsäure). -- Zum Theil enthalten sie auch geringe Mengen feiner Golbkorner und etwas Gilber, welche burch bie große Bahigfeit ber Schladen verhindert werden mit dem Goldregulus jusammenzufließen.

Wendet man auf 16 Theile Scheidegold 1 Theil Salpeter an (biefes Berhältniß hat sich in ber königl. Scheidungsanstalt in München als

bas beste bewährt, so bleibt das Gewicht ber erhaltenen Schladen immer dem Gewichte des angewendeten Salpeters ziemlich gleich, obschon der Salpeter bei der Operation seinen ganzen Gehalt an Salpetersäure (54 Proc.) verliert. Hieraus ist ersichtlich, daß das zurückleibende Kali in bedeutendem Maaße mit Bestandtheilen theils aus dem Scheidegold, theils aus dem Tiegel beladen sehn muß. In der Mehrzahl der Fälle stammt die größere Hälfte der mit dem Kali verbundenen Bestandtheile aus der Substanz des Tiegels, die kleinere Hälfte aus dem Scheidegolde. Aber diese kleinere Hälfte besteht vorzüglich aus Gold und Platin.

Nach mehrjährigen Erfahrungen an hiefiger Scheibungsanftalt erleibet bas wohl getrodnete Scheibegold burch bas Bufammenfchmelzen mit 6,2 Broc. Salpeter im Durchschnitte 2 Broc. Berluft ober Abgang (auf 25 Mark 8 Loth), manchmal etwas mehr - felten weniger - und bie Salfte biefes Abganges ift, wie aus meinen gleich anzuführenben Bestimmungen hervorgeht, reines Gold. Um über bie Größe bes 216ganges auch in fleineren Berhaltniffen eine Erfahrung ju gewinnen, wurden 236 Gram. Scheibegold (aus Kronenthalern gewonnen, und jur Entfernung bes Silbers mit faurem ichmefelfaurem Natron behandelt) mit 15 Gram. Salpeter innig gemengt und geschmolzen. Der erhaltene Golbfonig wog 232,0 Gramme. - Die Schladen wurden mit Baffer ausgelaugt. Die falische Lösung enthielt fein Gold - was mithin alles in bem in Waffer unlöslichen Theile ber Schladen enthalten fenn mußte. Diese wogen getrodnet 10,9 Gramme und gaben bei ber Probe mit geschmolzenem Bleizuder einen Blid von 2,606 Grammen, welcher nach zwei übereinstimmenben Proben 1,990 Gramme Golb enthielt. Der gange Schmelzabgang betrug 1,69 Proc. - und bas barin enthaltene Gold betrug 0,84 Broc. - mithin bie Salfte vom Bangen.

Man kann somit annehmen; daß in den 236 Grammen Scheides gold 233,990 Gramme reines Gold enthalten waren. Berechnet man hieraus den Goldabgang durch die Operation des Schmelzens mit Salpeter auf 100 Gold, so erhält man 0,85 Proc. Abgang.

Wie hier im Kleinen, so wurde auch ein Bersuch im Großen versfolgt. Die ganze Scheidung enthielt 80 Mark = 18708 Grammen Gold. Das Gewicht der ausgelaugten und getrockneten Schlacken war 659 Gramme, und diese enthielten nach dwei übereinstimmenden Proben 230,514 Gramme Gold. Auf 100 Theile Gold beträgt der Salpetersschmelzabgang 1,25 Proc.

Gine andere Scheidung, in welcher sich 78 Mart 3 Loth = 18286 Grammen Gold befanden, erlitt burch bas Schmelzen mit Salpeter einen

Abgang von 0,67 Proc., indem sich in den Schladen nach zwei überseinstimmenbe Proben 123,205 Gramme Gold befanden.

Dehmen wir aus biefen brei eben angeführten Bersuchen bas Mittel, so ergibt sich

I. 0,85  
II. 1,25  
III. 
$$0,67$$
  
 $2,77:3 = 0,92$ 

als arithmetisches Mittel für 100 Theile zum Schmelzen verwendetes Golb.

In runden Zahlen ausgedrückt verliert man durch das Schmelzen bes Scheibegoldes mit Salpeter (angenommen, daß man die Schlacke nicht weiter benüße) von dem in Arbeit genommenen Golde durchs schnittlich 1 Gewichtsprocent. Eine Anstalt, welche jährlich nur 800 Mark Feingold scheidet, wird 8 Mark in die Schlacken treiben — ein Werth von wenigstens 3040 fl. — Von diesem Golde wurde nach den bisherigen Versahrungsarten im günstigsten Falle die Hälfte wieder geswonnen, wie sich unten bei näherer Betrachtung der Benüßungsarten der Schlacken ergeben wird.

So gering der durchschnittliche Platingehalt des Scheidegutes (1—8 Hunderttausendstel) und des daraus erhaltenen Goldes (1—2 Tausenbstel) ist, so sehr sindet es sich in den Schladen, die sich beim Schmelzen des Scheidegoldes mit Salpeter bilden, angereichert; benn in der Regel wird der ganze Platingehalt des Scheidegutes in die Schladen getrieben. Ift nämlich bas Scheidegold bereits soviel als möglich vom Silber bestreit, so entgeht kein Platin der orydirenden Wirkung des Salpeters, wie ich schon in meiner frühern Abhandlung über diesen Wegenstand bewiesen habe. 48

Dein früherer Borschlag, die letten 2 bis 3 Broc. Silber vom Scheibegelb burch Behandlung mit saurem schwefelsaurem Natron in der Glühhige, anstatt durch mehrmaliges Abkochen mit concentrirter Schweselsaure zu entsernen, hat in der hiessigen Scheidungsanstalt bleibend Eingang gesunden. Man braucht nach dieser Mesthode weniger Zeit und Schweselsaure, und erzielt viel leichter und sicherer seines Gold. Man in deshalb auch nicht mehr an so bestimmte und enge Granzen bei Lesgiung des Scheidegutes wie früher gebunden. Eine Berunreinigung des Kupfervirtiols durch Glaubersalz ift bisher (seit 2 Jahren) noch nicht beobachtet worden, was bei der geringen Menge Glaubersalz, welche hiezu erforderlich ist, vernünstigerwiese auch gar nicht besürchtet werden konnte. Es soll ja nicht etwa der ganze Silbergehalt des Scheidegutes badurch in schweselsaures Silberoryd ungewandelt werden, sondern nur die letzten beim Golde zurückleibenden Antheile, welche durch sochendes Schweselsaurehydrat entweder nur sehr schweizig oder selbst gar nicht mehr angegriffen werden. Bei mithin behauptet, durch die von mir empsohlene Methode

Nach den Resultaten der oben angeführten drei Schmelzungen (einer kleineren und zwei größeren) läßt sich aus dem Platingehalte der Schlacken mit Sicherheits das relative Verhältniß des Platins zur Gesammtmenge des Goldes berechnen.

I. Die 10,9 Gramme Schladen, von ber iSchmelzung ber 236 Gramme Kronenthaler Scheibegold enthielten 0,401 Gramme Platin.

II. Die Schladen ber oben erwähnten 80 Mark Gold, welche aus einer gewöhnlichen Scheibung gulbischer Posten stammten, enthielten 19,65 Gramme Blatin.

III. Die Schladen von 78 Mark 3 Loth Gold, gleichfalls aus einer Scheibung gewöhnlicher gulbifcher Poften stammenb, enthielten

20,825 Gramme Platin.

Nach diefen Daten berechnen sich auf 100 Theile Gold

bei I. 0,171 Platin .

II. 0,098 "

III. 0,116 "

Arithmetisches Mittel Dieser drei Bersuche 0,128.

Man ersieht, daß das Gold aus den Kronenthalern das meiste Platin enthält. Dieß bestätigen auch noch andere zahlreiche Erfahrunsgen, die ich an der hiesigen Scheideanstalt zu machen Gelegenheit hatte, und deren ich schon früher Erwähnung gethan.

Wie sehr sich bieser an sich so geringe Platingehalt in ben Schlacken im Verhältnisse zu dem darin enthaltenen Golde vermehrt, und zwar dadurch, daß alles Platin und nur ein Theil des Goldes (etwa 1 Proc. vom Ganzen) in die Schlacken geht, möge aus folgender Tabelle ersehen

leibe bie Reinheit des Kupfervitriols, 'der 'tst'ebenso' im Irthum, wie derjenige welcher behauptet, die von mir empfohlene Methode seh weber eine Berbesterung, noch, etwas Nenes. Es ist allerdings nichts Neues, und jeder weiß es, der nur die Rustimente der Chemie erlernt hat, daß das Silber von sauren schwefelsauren Alfalien angegtissen wird, so gut als von kochender Schwefelsaure und Salvetersaure; ebenso weiß jeder, daß sein vertheiltes Silber von Ersenchloriblösung augenblicklich unter Bildung von Ersenchlorür in Chlorsilber, und das Silber in Berührung mit schmelzendem Schwefel momentan in schwazes Schwefelsilber übergeht. — Aber als etwaszenden Schwefel momentan in schwazes Schwefelsilber übergeht. — Aber als etwaszenden erschien mir's, daß es einen Justand des Silbers gibt, in dem es weder von Salvetersaure, noch von Schwefelsaure, noch von schwefelsaure schwefelsaure schwefelsaure gehoben wird, als etwas Neues betrachten. — So unerwartet als es ist, daß Silber in diesem Justande weder, mit schwefelsaurem noch mit gassormigem Schwefel zu Schwefelsilber schwefelsures Ratron zu schwefelsaurem Silberonyde umgewandelt, wird. So gut nämlich die sonst so große Assinität zwischen Silber und Schwefel, eben so qut könnte auch die Assinität zwischen Silber und Schwefel, eben so qut könnte auch die Assinität zwischen Silber und Schwefel, eben so qut könnte auch die Assinität zwischen Silber und Schwefelsauren Schweselsauren Sc

werben, welche die Resultate angibt, wie sie bei Untersuchung ber aussgelaugten Salpeter Schlacken verschiedener Goldschmelzungen erhalten wurden:

|       | 100 Theile<br>ausgelaugte<br>entha | Schlacken | Verhältniß zwischen<br>Gold und Platin. | Berhältniß zwischen<br>bem in ber ganzen<br>Scheibung enthaltenen<br>Gold und Platin |  |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | Gold.                              | Platin.   |                                         |                                                                                      |  |
| I.    | 18,25                              | 6,81      | 100 : 37,3                              | 100 : 0,171                                                                          |  |
| II.   | 34,98                              | 2.80      | 100 : 8,0                               | 100:0,098                                                                            |  |
| III.  | 29,26                              | 4,90      | 100 : 16,7                              | 100 : 0,116                                                                          |  |
| IV 19 | 20,45                              | 3,24      | 100:15,8                                | _                                                                                    |  |

Der geringfte Platingehalt bes Golbes in ber Schlacke betrug hienach 8 Proc., ber hochste niehr als bas vierfache.

Dbschon auf die gleiche Menge Scheibegold immer gleichviel Salpeter genommen wird (auf 1 Loth Gold 1 Loth Salpeter), so ist doch der Gehalt der verschiedenen ausgelaugten Schlacken an Gold sehr verschieden ausgefallen, und zwar aus drei Gründen: einmal weil verschiedene Mengen sein vertheilten Goldes in den Schlacken je nach der Dauer der Schmelzung, dem Higgrade und der Masse, die auf einmal geschmolzen wird, suspendirt bleiben; und dann weil nach der Größe des Tiegels im Verhältniß zur Goldmasse vom Kali verschiedene Quanstitäten Kieselerde und Thonerde aufgelöst werden, welche das Mengenzverhältniß der andern Schlackenbestandtheile natürlich herabdrücken müssen; und drittens weil verschieden große Mengen von schweselsaurem Blei, basisch=schweselsaurem Eisenoryd, von Schweselsupfer ic. je nach der Zusammensehung des Scheidegutes, oder der Dauer und Zahl der Abstochungen, beim Golde zurückbleiben.

Werben große Mengen Golb auf einmal mit Salpeter im Tiegel geschmolzen, so ist der relative und absolute Goldgehalt der Schlacken immer viel größer, als wenn man von der nämlichen Mengung von Scheidegold und Salpeter kleinere Quantitäten schmilzt. Die Haupt-

<sup>49</sup> Die Busammensetzung der gangen Scheidung murbe bei biefem Falle nicht aufgezeichnet.

ursache bavon ist die große Zähigkeit der gebildeten Schlacken, die von dem eingemengten Goldoryd- und Platinorydfali herrührt, und welche das Niedersinken der kleineren Goldkörnchen und deren Zusammenschmelzen mit dem Goldkönige sehr verlangsamt. Bei der gewöhnlichen Form der hessischen Schmelztiegel beträgt die Höhe der Schlackenschichte von 25 bis 30 Mark Gold und eben so vielen Lothen Salpeter oft einen Zoll, bei kleineren natürlich weniger: in gleich großen Liegeln stehen die Höhen der Schlackenschichten von verschiedenen Quantitäten der Beschickung im Kubikverhältnisse. Wenn daher 25 Mark Scheidegold eine 10 Linien hohe Schlacke geben, so werden 20 Mark Gold, in einem Tiegel von gleichen Dimensionen geschmolzen, ceteris paribus eine Schlacke von 5,1 Linie, eine fast nur halb so hohe, geben.

Hieraus erflärt sich auch jene Erscheinung, welche die Scheider bas Ausziehen des Goldes durch die Schlacken nennen. Schmilzt man nämlich größere Quantitäten Scheidegold mit Salpeter und trennt nach dem Erfalten die Schlacke von dem Goldfönige, so zeigt sie fast immer an ihrer Berührungsstäche mit der lettern eine ziemlich dicke Goldhaut. Behandelt man diese mit Wasser, so zerfällt sie zu einem Pulver, welches größtentheils aus seinen Kornchen regulinischen Goldes besteht.

Man fagt gewöhnlich bie Schlade giehe Gold in bie Sobe, und baher biefe Saut (gleichsam als lofe fich vom Regulus beim Erstarren Gold ab, und bliebe an den Schladen fleben): aber es ist nach bem vorher Befagten leicht erfichtlich, baß biefe Goldhaut bavon herrührt, daß in der gaben Schlade noch fortwährend feine Goldfornchen nieberfinfen, nachdem bie Temperatur ichon unter ben Schmelspunkt bes Goldes gesunken ist, welche mithin weder unter sich, noch mit bem Goldfönige zusammenfließen tonnen: benn biefe Schladen, obwohl nie in dunnen Fluß zu bringen, bleiben doch bis zur Rothgluth herab weich, und für feste schwere Körper, wie regulinisches Gold, burchbringlich. Das Auftreten Diefer Erscheinung hangt wesentlich von ber Menge bes geschmolzenen Goldes ab. Will man sich z. B., ehevor man das ge= fammte Scheibegold einer Campagne schmilat, mit einer feinen Brobe von 1 bis 11/2 Mark von ber Feine bes Golbes überzeugen, was in ber Regel von ben Scheibern nicht verabfaumt wird, fo beobachtet man beim Schmelzen dieser Proben faft nie in ber Schlade aufgezogenes Golb, während bas nämliche Gold in Partien von 20 bis 26 Mart ge= fcmolzen, biefes Phanomen in hohem Grade zeigt. Rleine Partien bleiben aber hinlänglich lange im Fluß, bis durch die verhältnismäßig bunne Schlade alles regulinische Golb niebergefunken und mit bem Bangen verschmolzen ift; bei größeren Partien verlängert sich ber Beg

bes Niebersinkens burch die bidere Schladenschichte bedeutend, und ber Schmelzer läßt bas Metall im Berhältniffe nicht lange genug im Fluß. — Man könnte allerdings ein vollständiges Sinfen bes Golbes erzielen. wenn man ben Fluß bes Metalles gehörig lang unterhalten wurde; aber biefes ift aus einem andern Grunde ben Schmelgern nicht ju em= pfehlen; die größere Quantitat von freiem Rali fann leicht ben Tiegel fo angreifen, bag er burchfreffen wird und Metall fammt ber golbreichen Schlade ausfließen laßt. Wo man Feingold erzielen muß, ift ein gang vollständiges Sinken aller regulinischen Theilchen in den fließenden Metallfönig geradezu nachtheilig. Spuren von Silber enthält felbst bas mit saurem schwefelsaurem Natron behandelte Scheidegold noch, ba sich im Großen bas Auswaschen bes schwefelfauren Silberornbes nie fo vollftanbig ausführen läßt, wie bei einem analytischen Berfuche im Rleinen. Diese Silbertheilchen bleiben vermöge ihrer feinen Bertheilung und bes leichten specifischen Gewichts gerne mit etwas Gold in ben Schlacken suspendirt, und geben nur febr langfam in ben fliegenden Metallfonig Diese meine Unsicht wird sowohl burch ben constanten Silbergehalt ber Salpeterschladen, als auch burch bie in ber Praris feststebenbe Erfahrung unterftugt, bag bie Schmelzung fleiner Proben, bei benen Die Schladen nie Gold aufgezogen haben, im Feingehalte immer hinter größern Schmelzungen ein und besfelben Scheibegoldes, wo bie Schladen fogenanntes aufgezogenes Gold enthalten, um 1 felbst 2 Taufendstel jurudbleiben, weil bei biesen kleinen Proben fich alle regulinischen Theilden, mithin auch bas Gilber, aus ber Schlade in ben Golbfonig gefenft haben.

In der hiefigen Anstalt nimmt man deshalb keinen Anstand, das Scheidegold einer größeren Scheidung für Feingold zu schmelzen, wenu auch die davon genommene keine Probe nur 999 oder 998 Tausendstel Feine ausweist. Die Metallkönige aus größern Schmelzungen (wo die Schladen noch aufgezogenes Gold enthalten) erweisen sich in der großen Mehrzahl der Fälle bennoch als fein.

Es geht baraus die praktische Regel hervor, baß man, um uns nöthigen Schmelzabgang zu vermeiden, und bennoch Feingold zu ershalten, nie mehr, aber auch nicht viel weniger als 20 Mark Scheides gold auf einmal mit Salpeter in den Tiegel bringen soll.

Zene Schlacken, welche kein Gold aufgezogen enthielten, hat man bisher in der Praxis als ziemlich werthlos angesehen. Ich habe jedoch schon in meinem ersten Aufsatze gezeigt, welch bedeutende Mengen Gold im nichtmetallischen Zustande sie nebst Platin enthalten. Offenbar entshalten sie sowohl das Gold als das Platin im oxydirten Zustand - als

Golboryd und Platinoryd. Mehrere Bersuche, die Oxydationöstuse ber mit Wasser ausgelaugten und getrockneten Schlacken, durch Desorydation in einem Strome trockenen Wasserstoffgases und durch Wägung des gebildeten Wassers zu bestimmen, gaben keine übereinstimmenden Restultate: 1) wegen theilweiser nicht zu beseitigender Beimengungen reguslinischen Goldes, die sich beim Trocknen in höherer Temperatur (Delbade) bilden; 2) wegen der Schwierigkeit des Entsernens der letzten Wassersantheile aus den mit Wasser behandelten Schlacken durch Trocknen bei niedrigeren Temperaturen, etwa bei 100 ober 130° C.

Ich werbe übrigens bei anderer Belegenheit in Balbe biefe Frage ju erledigen versuchen. 3ch habe nämlich gefunden, baß fich ein Goldpurpur in Farbe viel feuriger und prächtiger als alle bisherigen barftellen läßt, welcher feinen burch Bafferftoff reducirbaren Körper, als bas Dryd bes Golbes enthält. Zerfest man eine neutrale Goldchloriblösung durch Bittererbe in der Art, baß man 2 oder 3 Aequivalente bavon mehr, ale zur Bilbung von Chlormagnesium und Golbornd erforberlich find, anwendet, trodnet ein und erhibt bas Gemenge bis etwa 4000 C., fo erhalt man ein leichtes, prachtig violettrothes Bulver, was nach bem Auswaschen bes unzersetten Chlormagnesiums und nach vollftandigem Entfernen alles Waffers bei höherer Temperatur, fich fehr vortrefflich jur Bestimmung ber Drybationoftufe eignet, welche bas Golb in Berührung mit ftarfen Salzbafen in höhern Temperaturen anzuneh: men fähig ift. Ich hoffe baburch auch die noch immer offene Frage über die Constitution bes Goldpurpure ber Entscheidung nabe au bringen.

Benutungsart der Salpeterschlacken zur Gewinnung des darin enthaltenen Goldes und Platins.

Die bisherige Benüßungsart dieser Schlacken habe ich in meiner ersten Abhandlung bereits angeführt, wenigstens diesenige Methode, welche in der hiesigen Anstalt eine Reihe von Jahren hindurch befolgt worden war. Sie bestand darin, daß die Schlacken in einem eisernen Mörser mit Wasser zu einem Brei zerstoßen und darnach durch Schlämmen die größere Quantität des darin im regulinischen Justande entshaltenen Goldes gewonnen wurde. Das abgeschlämmte grauliche Pulver ließ man sedimentiren, trocknete es, und unterwarf es mit anderm goldshaltigen Gestäße aus der Scheideanstalt dem Amalgamations. Berschren. Die Nachtheile dieses Versahrens liegen nun klar vor Augen, nachdem man die Bestandtheile dieses abgeschlämmten grauen Pulvers

und bessen Verhalten gegen Duecksilber kennt. (Man vergleiche meine erste Abhandlung.) Duecksilber vermag das Gold hieraus eben so wenig auszuziehen als aus Goldpurpur, da es nur das nicht orydirte Gold ausnimmt. Zugleich wird bei der sehr großen Leichtigkeit des grauen Pulvers, durch dessen äußerst langsames Sedimentiren ein großer Verlust herbeigeführt, indem über die bald mehr, bald minder großer Verlust herbeigeführt, indem über die bald mehr, bald minder großer Reihe von Amalgamirkübeln ein ziemlich rascher Wasserstrahl sließt. Man wird deßhald auch in dem Amalgamationsrücksande, im sogenannten Kräß Machsande, bei weitem nicht alles Gold wieder erhalten, wo es ohnehin an Werth sehr verloren haben würde, da die Kosten der Bleisarbeit, wodurch diese Rücksände zu gut gemacht werden, bedeutend sind.

Es ist mir keine verlässige Angabe barüber bekannt, wie in ans bern Scheideanstalten bes Ins und Auslandes diese Salpeterschlacken bisher benütt worden sind. — Auf keinen Fall waren die Methoden viel besser, als die oben beschriebenen, weil bei völliger Gewinnung des Goldes auch das in beträchtlicher Menge in den Schlacken vorhans bene Platin hätte müssen zugleich gewonnen werden. Der Platingehalt dieses Goldes wäre so bedeutend gewesen, daß er sich durch die physikaslischen Eigenschaften, welche er dem Gosde ertheilt, schon bei bloßem Ansehen würde kund gegeben haben. — Im Durchschnitte berechnet sich aus obiger Tabelle der Platingehalt des in den Schlacken befindlichen Goldes auf 12 Proc.; aber schon 2 die 3 Procente sind hinreichend, um die Farbe des Goldes kast dies zur Unkenntlichkeit zu verändern.

Ich werde im Nachfolgenden zwei Methoden beschreiben, wovon ich aber die eine (die erstere) gleich von vornherein als nicht sehr praktisch verwerse. — Ich beschreibe dieselbe aber dennoch, weil sie sehr nahe liegt, sehr plausibel scheint, von mir bereits versucht worden ist, und leicht auch von andern versucht werden könnte, ich aber nicht die ins birecte Beranlassung sehn will, daß Jemand die nämlichen negativen Ersahrungen mache, die mich bereits eines Besseren belehrt haben.

I. Die Schladen werden gestoßen mit Wasser behandelt, um alles barin Lösliche aufzulösen, der Rücktand durch Decantiren ausgewaschen und in einem gußeisernen Kessel gelinde getrocknet. Die wässerige Lösung enthält neben Kali u. s. w. auch jederzeit, obschon sehr geringe Mengen, Platinoryd, welches, wie leicht einzusehen, nur mit vielen Umständlichseiten gewonnen werden kann. Ich habe beobachtet, daß diese wässerige alkalische Lösung auch öster. Spuren von Golderyd entshält, und zwar dann, wenn der Schmelzproces nicht so lange fortgesseht worden ist, dis aller Salpeter (auch das daraus entstehende salpetrigs

faure Sald) vollständig zersett war. — Es ist bereits bekannt, daß wenn man salpetersaures Kali in einem goldenen Gefäße geschmolzen hat, sich dieser Salpeter mit gelber Farbe in Wasser löst, und daß aus der angesäuerten Lösung Eisenvitriol Gold ausfällt. — In der Mehrsahl der Fälle habe ich jedoch keinen Goldgehalt in der wässerigen Lössung der Salpeterschlacken gefunden.

(Ich habe versucht, ob es sich der Mühe lohne, den größeren Theil des regulinischen Goldes abzuschlämmen, da ich voraussetzte, es könnte platinfrei erhalten werden, fand aber durch den Versuch meine Versmuthung nicht bestätigt, indem das verschlämmte Gold nach dem Schmelzen 3,8 Proc. Platin enthielt. Der relative Platingehalt des abgesschlämmten Theiles zeigte sich allerdings sehr vermehrt. — Die Platinverdindung in den Schlacken bleibt überhaupt viel länger schwebend, als die entsprechende Gold Verbindung, was sich am deutlichsten zeigte, als ich das von regulinischem Golde Abgeschlämmte abermals durch Schlämsmen in dwei Partien trennte — eine schwerere und leichtere.

Die schwerere enthielt . . . . . 19,2 Proc. Gold und 2,0 " Platin. Die leichtere hingegen . . . . 13,0 " Gold und 5,2 " Platin.

Man ersieht übrigens aus biesen Daten, daß durch Schlämmen eine nur einigermaßen nußbare Trennung von Gold und Platin nicht im mindesten zu erzielen ist. Es ist deßhalb das beste, aus dem ganzen in Wasser unlöslichen Rücktande der Salpeterschlacken ohne alle weitere Behandlung Gold und Platin gleichzeitig zu gewinnen.)

Aus dem in Wasser unlöslichen Rückstande kann, wie ich schon in meiner ersten Abhandlung erwähnte, das Platin theilweise mit Salzsfäure als Platinchlorid erhalten werden, aber nur der geringere Theil; um den größern Theil des Platins und das Gold in Lösung zu ershalten, muß man Königswasser — Salpetersalzsäure — anwenden. Bei der Behandlung mit Säure wird die Kieselerde, welche die ausgelaugten Schlacken neben Thonerde, Kali u. s. w. enthalten, im amorphen, geslatinösen Zustande aus ihren Verbindungen mit den Basen ausgeschies den, wodurch das Auswaschen größerer Massen auf unüberwindliche praktische Schwierigkeiten stößt. Ueberdieß bildet sich bei Behandlung mit Salpetersalzsäure sehr schwer lösliches Kaliumplatinchlorid.

Um nun die Ausscheidung der Kieselerde im gelatinösen Zustande zu verhindern und die Entfernung alles Kalis vor der Behandlung mit Salpetersalzsäure zu ermöglichen, wird das getrochnete Pulver im guß= eisernen Kessel mit englischer Schweselsäure befeuchtet, bis man einen

gahen Brei erhalt. Man bringt nun ben Keffel über ein Holz- ober Rohlenfeuer, und erhitt fo lange, bis alle Dampfe von überschüffiger Schwefelfaure verjagt find. Nach bem Erfalten bemerkt man, daß sich das Unsehen des Pulvers fehr verändert hat. Es ift etwas compacter geworben als zuvor; es finft nun im Waffer ziemlich schnell zu Boben; bie Farbe ift von Grau fast in Schwarz übergegangen. Nimmt man bas Erhigen mit SO3 in einer Retorte vor, und condensirt bas Uebergehende in eine abgefühlte Borlage, so ergibt das Destillat jederzeit die beutlichsten Reactionen auf Domium. Die wefentlichsten Borgange bei biefer Methode find: daß erftens durch Ginwirfung der Schwefelfaure bei erhöhter Temperatur bie Riefelfaure von ihren Bafen getrennt wird, aber nicht im gelatinofen, fondern im compacten Buftande (wie man die geglühte amorphe Rieselerde fennt) und schweselsaure Salze gebildet werden; daß ferner auch bas Gold- und Platinoryd von den Körpern, benen es fein Bestehen verbankt (vorzüglich Rali) getrennt, aber bei biefer erhöhten Temperatur fogleich zu regulinischem Golde und Platin gerfest wird (baher bie buntle Farbe nach Behandlung mit Schwefels faure). - Rocht man nun unter Bufat von etwas Schwefelfaure in einem tupfernen oder bleiernen Reffel, fo werden schwefelfaures Rali und schwefelsaure Thonerde mit noch einigen andern mehr zufällig vorhans benen schwefelsauren Salzen (worunter schwefelsaures Silberornd nie fehlt) aufgelöst, und ber Rudftand besteht im Wefentlichen aus Riefelerbe, aus Golb und Platin. (Unlösliche fcmefelfaure Salze, z. B. fcmefelfaures Bleiornt, als zufallige Beimengungen.) Die bereits mit Waffer erschöpften Salpeterschlacken verlieren burch bie Behandlung mit Schwefelfaure und barauffolgendes Austochen burchschnittlich 28 Proc. an Bewicht. - Diefer Rudftand nun wird in großen, etwas conifcen, mit Deckeln versehenen Porzellanschuffeln mit Konigswaffer behandelt; er liefert auflösliches Golb = und Platinchlorid, und die Riefelerde bleibt als vollfommen unlösliches weißes Pulver zurud, welches zur vollstänbigen Entfernung der beiden Metallchloribe fehr anhaltend und forgsam gewaschen werden muß. Die Waschwässer werden burch Abdampfen eingeengt und ben concentrirten Metalllöfungen beigegoffen.

Um das Gold zu fällen, benutt man Eisenvitriol oder Eisenchlorür. Die Fällung wird in der Art vorgenommen, daß die Auflösung von Gold und Platinchlorid, wie auch die Auflösung von schwefelsaurem Eisenorydul oder Eisenchlorür gegen 70°C. erwärmt werden. Man gießt die Eisensolution in die Goldsolution, und zwar in anfangs sehr geringen Portionen, da ein großer Ueberschuß von unzersetzem Königs wasser vorhanden ist, und anfangs eine sehr stürmische Entwickelung von

Stidorydgas ftattfindet. Man fahrt fo lange mit bem Bufate bes treffenden Eifenfalzes fort, bis alles Gold gefällt ift, bis nämlich eine abfiltrirte Brobe burch Gifenchlorur nicht mehr getrübt wirb. Das Fällen bes Golbes bei erhöhter Temperatur gewährt ben Bortheil, baf fich bas Gold nicht als Bulver, fondern in compacten Klumpen abscheibet, bie bann fehr leicht burch Waschen und Decantiren rein erhalten werben fonnen. In ber Losung befindet fich nun alles Platin. Die Lösung ift burch die Waschmaffer ju verdunnt, um eine Fallung ale Platinfalmiaf mit Bortheil versuchen ju fonnen. Man fällt beghalb burch regulinisches Gifen in ber Barme alles Platin als Platinmohr, welcher forgfältig gewaschen wird. Mit bem Platin fällt immer auch etwas Balladium nieder (auch mit dem Golde fällt bereits etwas Balladium nieber), und haufig auch Rupfer, welches theilweise in ben Schladen, theilweise auch im Eisenvitriol enthalten fenn fann. Um Diese beiben Metalle zu entfernen, tocht man ben Platinmohr anfangs mit reiner (von Salgfaure freier) verbunnter, fpater mit reiner concentrirter Salpeterfaure aus. Der fo gereinigte Platinmohr wird in Konigswaffer gelost, und bie concentrirte lojung mit Salmiaf, wie befannt, gefällt, und ber erhaltene Platinsalmiak weiter zweckbienlich behandelt.

Ich bearbeitete nach dieser Methede 21 Mark mit Baffer ausgelaugte Salpeterschlacken und habe hiebei folgende Uebelstände bemerkt:

- 1) ist es eine höchst zeitraubende Operation, jene geringe Quantitäten Platin und Gold, welche beim anfänglichen Auslaugen der Schlacken in die alkalische Lösung übergehen, wieder zu gewinnen man müßte sie denn ganz opfern und wegschütten. Um sie zu gewinnen, muß man die Lauge mit Salzsäure übersättigen, und Gold und Platin durch regulinisches Eisen fällen. Verdünnt man die Lauge nicht bis zu einem sehr bedeutenden Grade, so wird beim Ansäuern häusig gallertartige Kieselssäure ausgeschieden, die alle Operationen wieder höchst beschwerlich und unangenehm macht;
- 2) ist das mit Schwefelfaure geglühte Pulver nach dem Kochen und Auswaschen immerhin noch sehr voluminös durch die bedeutende Quanstität Kieselerde, welche dem Gewichte des enthaltenen Goldes und Plastins in der Regel gleichsommt, oder es sogar übersteigt. Man muß, um nicht mit einem steisen Breie zu arbeiten, große Quantitäten Königs-wasser nuglos zusügen. Das Auswaschen des gebildeten Gold und Platinchlorids wird so erschwert und verlangsamt, daß sich gegen das Ende immer wieder etwas Goldchlorid zersett, und regulinisches Gold bei der lockern Kieselerde zurückleibt. Als ich das Waschen des

rückbleibenden Kiefelerbepulvers so lange fortgesetht hatte (selbst unter zeitweisem Zusate von etwas Königswasser), bis das abgedampste Filtrat keinen Rückstand mehr ließ, so ergab sich beim Ansieden mit geschmolzenem Bleizucker und Soda zc. dennoch auf 100 Theile Kieselerde 1 Theil Gold — eine Menge die zu groß war, um vernachlässigt zu werden. — Die Kieselerde (mehr als 8 E. Mark an Gewicht) mußte deßhalb noch der Bleiarbeit unterworsen, und das erhaltene Wertblei abgetrieben werden.

Ich gehe nun zur Beschreibung ber zweiten Methode über, welche ohne besondere praktische Schwierigkeiten ausgeführt werden kann, und ben ganzen Gehalt an eblen Metallen liefert.

II. Die Schladen von mehreren Schmelzungen (in der hiesigen Scheideanstalt läßt man sie von einem ganzen Jahre zusammenkommen) werden in einer kupfernen oder eisernen Schale gesammelt. Ehevor man sie zu Gute machen will, wägt man sie und übergießt sie dann mit so viel Wasser, daß sie zu einem dünnen Breie zerfallen können. Dieses Zerfallen geht verhältnißmäßig langsam vor sich — 16 bis 20 Pfd. Schladen bedürsen 8 bis 12 Tage, bis sie sich zu einem Breie zerführen lassen, selbst wenn man sie in Digestionswärme stellt. — Diesem Breie mengt man mit Vortheil auch jene seinen Goldkörnchen sammt Tiegelmasse bei, welche vom Inneren der Wände der hessischen Tiegel, in denen die Schmelzung vorgenommen worden, abgekraßt werden. Man mengt dann innig mit diesem Breie gepulverte Bleiglätte, gepulverten rohen Weinstein, trodenes kohlensaures Natron (Sel de Soude) und Glaspulver, und zwar in folgendem Verhältnisse:

auf 8 Theile trodene Schladen

2 " Bleiglätte,

1 " Weinstein,

4 " Soba,

2 " Glaspulver,

und trocknet dieses Gemenge in einem kupfernen oder eisernen Kessel ein, zuletzt unter Aufrühren mit einer Spatel, da es sich gerne fest an die Wandungen anlegt. — Das getrocknete Gemenge wird nach und nach in einem rothglühenden Tiegel eingetragen und bei allmählich versftärktem Feuer niedergeschmolzen.

Der Zweck ber Mischung und ber Proces beim Schmelzen bedarf kaum einer Erklärung. Der Endzweck ber ganzen Operation ist, einen Bleikonig darzustellen, welcher alle eblen Metalle, so sich in was immer für einem Zustande in den Schlacken befinden, vollständig in sich aufgenommen hat. Der Weinstein dient als Reductionsmittel sowohl für

Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. S. 5.

bie Bleiglätte als auch für die in den Schlaken enthaltenen Orpbe. Die Soda wird hauptsächlich in tieselsaures Natron verwandelt. Ein Zusatz von Glaspulver ist deßhalb rathsam, damit nicht von dem Uebersschuß an Alkalien, der sich in dieser Mischung befindet, die Tiegel zu sehr angegriffen, oder selbst durchfressen werden; die Quantität dieses Zusatze ist übrigens so gewählt, daß dadurch die Leichtslüssigkeit der Schlacke nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Nachdem die ganze Masse gehörige Zeit sich in ruhigem Flusse bes sunden, hebt man den Tiegel aus dem Feuer, und läßt erkalten. Man hüte sich übrigens, den Tiegel noch warm zu zerschlagen, da das Blei unter der dicken Schlacke sehr lange slüssig bleibt, und beim Zerschlagen leicht ein namhafter Berlust erlitten werden könnte. Beim Zerschlagen muß sich die Schlacke ganz gleichförmig gestossen, und man darf feine einzelnen darin vertheilten Metallkörner beodachten. Sie ist in der Regel graulich gefärbt. Um sich zu überzeugen, daß alle edlen Metalle im Bleikönige sich angereichert haben, kann man nach der Metalle untersuchen. Ich habe in drei Fällen nur mehr unbedeutende Spuren von Gold darin gefunden, welche mit gutem Gewissen versnachlässigt werden konnten.

Das erhaltene Bertblei wird auf einem Treibherde abgetrieben - ber Blid im Tiegel geschmolzen und gefornt. - Das Gefornte bringt man in eine geräumige tubulirte Glasretorte, fest biefe in ein Sandbad ein, bringt eine paffende Borlage an, welche mit einem Abzugs= rohre versehen ist, und gießt Königswaffer nach Bedarf burch ben Tu= bulus nach. Durch gelindes Erwarmen beschleunigt man bie Auflösung. - Die während ber Auflösung entwidelten Dampfe von Untersalpetersäure und Chlor reißen jederzeit nicht unbeträchtliche Mengen von aufgelöstem Golbe und Platin mit fich fort, wovon fich jedoch ber größte Theil in ber Borlage sammelt. Ift bie Auflosung beenbigt, fo erwarmt man ben Inhalt ber Retorte noch fo lange, bis alle Salpeterfaure ausgetrieben ift, wobei man bie Gold = und Platinlofung beträchtlich concentriren fann. Man wird jederzeit einen nicht unbebeutenden Niederschlag von Chlorfilber und Chlorblei beobachten. -Rach dem Erfalten gießt man ben Inhalt burch ein Bapierfilter in eine geräumige Porzellanschale, wascht die auf dem Filter befindlichen un= löslichen Chloribe mit warmem Baffer aus, und erwarmt bie vereinigten Filtrate im Wafferbade, wozu jeder Reffel, welcher etwas größer ift als die Porzellanschale, benütt werden fann, und mischt fo lange von

einer erwärmten Lösung von schwefelsaurem. Eisenorybul ober Eisenschlorur bei, als noch Golb niedergeschlagen wirb.

Nach einiger Zeit der Ruhe hat fich alles Gold, in Klumpen auf dem Boden der Schale angesammelt. Die flare Lösung läßt sich leicht abgießen, und das Gold wird sodann so lange mit heißem Wasser gezwaschen, als die Waschwässer noch auf Eisen reagiren. Darnach wird das Gold getrocknet und mit etwas Salpeter im hessischen Tiegel zussammengeschwolzen.

Der so erhaltene Goldkönig wird sich jederzeit als, sein bei der Probe erweisen. Der Zusaß von einer geringen Menge Salpeter (etwa auf 32 Theile Gold 1 Theil Salpeter) ist deßhalb nothwendig, weil der Eisenvitriol auch jederzeit etwas Palladium mit dem Golde präcipitirt, was aus der geringen Menge Schlacke leicht gewonnen werden kann.

Mit der vom Gold abgegossenen Lösung werden die Waschwässer vereinigt, und in der Wärme mit regulinischem Eisen gefällt. Die hies durch präcipitirten Metalle (der bei weitem größten Menge nach aus Platin bestehend) werden nach dem Waschen mit Salpetersäure ausgestocht; um alle darin löslichen Metalle zu entsernen, der Rückstand in Königswasser gelöst, und das Platinchlorid als Platinsalmiak gefällt, welcher dann auf Platin nach bekannten Versahrungsweisen verarbeitet werden kann.

Ich habe größere Duantitäten Platin ju Blech u. f. w. verarbeitet. Dbwohl bie Bollafton'fche Methode imallgemeinen befannt ift, fo halte ich es boch nicht fur nuglos, fie hier furz anzuführen und mit einigen Bemerkungen gu begleiten. Der Platinsalmiat, welcher gur Darstellung des Platinschwammes. verwendet, wird, muß möglichst frei von Bridium fenn. Gin iridiumhaltiger Blatinschwamm liefert jederzeit ein fprobes, unter bem Sammer und ber Balge gerne reißenbes Metall. Solcher Platinschwamm muß so lange in Königswaffer gelost und mit Salmiat wieder gefällt werben, bis nach bem Auswaschen reiner Blatinfalmiaf jurudbleibt. Bon biefem wird bei gelinder Temperatur, ber Salmiaf und bas Chlor abgetrieben, welche Dperation am., zwedmäßigsten in einer Retorte mit weitem Tubulus vorgenommen, wird. Der fehr lodere Blatinfcwamm wird mit, concentrirter Salpeterfaure gefocht, ausgewaschen, und anfangs zwischen iben Fingern , zulest in einem Reibschale mit hölzernem Bistille unter Baffer zerrieben. Berreiben muß fehr vorfichtig und langfam, porgenommen merben, um fo wenig als möglich metallglänzender Plättchen von Platin zu erhalten. , Sat man einen Giemlich feinen Brei erhalten, fo wirft man biefen in ein feines Messingsieb, welches, in einer Borzellanschuffel mit bestillirtem Baffer steht, und fiebt bas gartere Bulver unter Waffer burch. Bas in bem Giebe bleibt, wirft' man abermals in die Reibschale und zerreibt es, so lange man noch pulveriges Platin erhalt, unter zeitweisem Abfieben besfelben. Die bulept übrig bleibenden Blattchen werben fur eine fünftige Auflösung in Ronigewaffer bei Geite geftellt, ba fie gur übrigen Maffel gebracht und mit ihr weiter behandelt, bie gewöhnlichfte Urfache abgeben baß bie Ductilität bes Platins weniger entsprechend wirb. Das feine Pulver läßt man febimentiren, gießt bas barüberftebenbe Baffer' ab' und füllt ben naffen Brei, ihn gleichsam vertheilend, in gußeiferne hohle Formen, welche auf einer Unterlage aus gehartetem Stable aufliegen, und 'in welche ein gut ichließender gußeiferner ober ftahlerner Stempel' (ober Bfaffe) eingebrudt werben fann. Das Preffen fann man burch ben Drud einer fraftigen hydraulischen Preffe, ober vortheilhafter, besonders gegen ! bas Ende, unter einer fraftigen Wurfmaschine ausführen .-Unfange' muß febr langfam gepreßt werben, bamit fich bas Platinpulver in ber form gleichmäßig vertheilen fann. Was bie Beftalt ber Formen anlangt, möchte ich ber vieredigen vor ber hohen cylindrifchen bei weitem ben Borzug geben, ba jene viel leichter ein gleichmäßiges und vollständiges Zusammenpreffen zulaffen. Der ausgestoßene, bereits fehr coharente Preffuchen wird in einem bebedten heffischen Tiegel eine Stunde lang in ftarfem Beißfeuer einer Effe ober eines guten Binbofens geglüht, weißglühend aus bem Tiegel genommen, auf einem Umboß nach allen Seiten gut burchgehammert, abermals im Tiegel weißglübend gemacht und wieder gehammert', bis bas Stud auf 'allen Geiten geborig burchgegerbt und gestaut ift. Bulett hammert man bas Stud im weißglühenden Buftande ju einem biden Bleche aus, welches burch Bestreuen mit einem Gemenge aus gleichen Theilen calcinirtem Borar und Botafche, Erhigen und Ablofchen in faltem Baffer, von ben' ber Dberfläche anhangenden Unreinigfeiten gereinigt wird! . Man fann es nun ohne Befahr unter bie Balge bringen und beliebig weiter verb arbeiten: - Es ift nicht vortheilhaft, eine geringere Quantitat Blatin ale' ein halbes Rilogramm auf einmal zu preffen, weil bas Stud fonft auf bem Umbog zu fchnell erfaltet, und ber fo wichtigen Operation bes Schweißens baburch unübersteigliche Schwierigfeiten in ben Weg treten. Das Schweißen und Sammern bes Platins fann jeber geschickte Grobfcmied ausführen. — Der Umfang ber Prefform muß zur Quantität bes Platins fo bemeffen werben, bag bas jusammengeprefte Stud wenigstens einen halben bayerifchen Boll Bobe erhalt. - 3ch habe aus bem fo von mir bearbeiteten Platin Blech, Draft, Tiegel, Schalen

und Löffel anfertigen lassen. Um Platinfolie (z. B. für galvanische Batterien) anzusertigen, legt man einen Streisen Platinblech zwischen zweiglühende Kupferplatten, und läßt jenen mit diesen zu beliedigen Dimensionen auswalzen. Um das Ankleben des Platins am glühenden Kupfer, während es durch das Walzwert geht, zu verhindern, geuügt es, dasselbe zuvor andrennen, d. i. oberflächlich orzdiren zu lassen. Ich habe auf diese Weise aus 65—70 Grammen Platin Platinfolien von mehr als einem halben Duadratschuh Fläche auf einem hiesigen Kupfershammer herstellen lassen. Schließlich muß ich noch bemerken, daß sich das Platin behuss der Ansertigung von Hohlwaaren (z. B. Tiegel) weniger gut für Bearbeitung auf der Drehbank (für das Drücken) als für das Ausziehen mit dem Hammer eignet.

## LXXIV.

lleber das flussige Stickstofforndul; von 3. Dumas. Aus ben Comptes rendus, 1848, Bb. XXVII S. 463.

Hr. Natterer in Wien hat eine Druckpumpe construirt (beschriesben im polytechn. Journal Bb. XCVII S. 268), durch welche man die Gase in stüssigen Zustand comprimiren und sich mit Leichtigkeit flüssige Kohlensäure und stüssiges Stickstofforydul verschaffen kann. Ich habe mir ein solches Instrument verschafft und es insbesondere zur Darstellung des tropsbaren Sticksofforyduls angewandt; ich erkannte bald, daß bei seinem Gebrauche mehrere Vorsichtsmaßregeln beachtet werden mussen, um sowohl mit Schnelligkeit und Sicherheit zu operiren, als auch das Stickstofforydul in großer Menge wohlseil zu verdichten.

Da diese Flüssigkeit das Mittel barbietet eine außerordentliche Kälte hervorzubringen und sie überdieß sehr leicht handzuhaben ist, so will ich kurz meine Erfahrungen über dieselbe anführen.

Das Hauptstück bes Apparats, bas Gasreservoir, bietet so, wie es in Wien angesertigt wurde, nach meiner Meinung nicht genug Widersstand bar; ich habe es daher mit einer Hülle aus Schmiedeisen verssehen, welche 800 Atmosphären Druck aushalten kann; außerbem habe ich das Reservoir sortwährend mit Eis umgeben, den Stiefel der Bumpe mit Wasser umspülen lassen und sogar die Kolbenstange beständig mit kaltem. Wasser, benett.

Man vermeibet hiedurch jebe Veränderung des Leders am Kolben oder Ventil, in Folge der bei der Compression entstehenden Wärme oder durch Orydation von Seite des Gases.

Mit dieser Borsicht kann man in zwei Stunden 200 Liter Gas in bas Rohr pumpen, wovon der zwanzigste Theil hinreicht, um einen Druck von 30 Atmosphären hervorzubringen, bei welchem die Condensfation aufängt. Der Rest des Gases wird verstüfsigt; 100 Liter können nahezu 200 Gramme Flüssigfeit liesern.

Damit die Operation gut gelingt, muß das Gas absolut troken und auch so rein als möglich, senn. Ich stelle es wie gewöhnlich aus salpetersaurem Ammoniaf dar und lasse es nach vorhergegangenem Trokenen in Behälter aus undurchdringlichem Zeug treten, aus denen es in die Druckpumpe geht. Ein Kilogramm salpetersauren Ammoniaks gesnügt. Einmal comprimirt, kann das slüssige Gas ein die zwei Tage in dem Rohr sich conserviren; doch leidet das Bentil davon ein wenig. Deffnet man den Hahn des Reservoirs, so entweicht das Gas, gefriert ansangs zum Theil und sließt dann flüssig aus.

Der feste Theil gleicht bem Schnee: er schmilzt auf ber Hand, versstücktigt sich sehr schnell und läßt die Stelle start verbrannt zuruck. Der slüssige Theil, die bei weitem größere Menge, von der man mit Leichstigkeit 40—50 Gramme auf einmal erhalten fann, in einem Glase aufsgefangen, erhält sich eine halbe Stunde und länger an der freien Luft. Um die Flüssigseit bequem beobachten zu können, sange ich sie in offenen Glasröhren auf, welche in Gefäße gestellt sind, auf deren Boden sich Bimbstein, mit Schweselsaure beseuchtet, besindet; auf diese Weise bleis ben die Röhren lange vollkommen, durchsichtig.

Das flüssige Sticktofforndul ist farblos, sehr beweglich und vollstommen durchsichtig. Jeder Tropsen, welcher auf die Haut fällt, verstrennt sie stark. Das Gas, welches sich ununterbrochen durch ein langsfames Kochen aus ihm entwickelt, besitzt alle Eigenschaften des Sticksftoffornduls.

Metalle bringen, wenn sie in die Flüssigseit fallen, das zischende Geräusch des, glühenden Eisens im Wasser hervor. Quecksilber bringt dasselbe Zischen hervor, gefriert augenblicklich und bildet eine harte, sprobe, silberweiße. Masse.

Gewöhnliche Schwefelfaure und concentrirte Salpeterfaure gefrieren auf der Stelle, wenn sie mit bieser Flussigfeit gemischt werden. Aether und Alfohol mischen sich jedoch ohne du gefrieren. Wasser gefriert augen-

blidlich, veranlaßt aber ein so heftiges Verdampfen der Flüssigkeit, daß eine wirkliche Explosion entsteht, welche gefahrvoll sehn würde, wenn man nur einige Gramme davon auf einmal eingießen würde. 50

## LXXV.

Ueber galvanische Vergoldung und Versilberung mit dem einfachen Apparate; von Dr. D. Philipp.

Aus dem Berliner Gewerbe :, Induftrie : und Handelsblatt, 1848, Rr. 21. Mit Abbitbungen.

Deftere Anfragen und Zweifel, ob mit bem einfachen Apparate alle Gegenstände, von welcher Form sie auch sehn mögen, behandelt werden können, veranlassen mich zu folgenden Mittheilungen.

Die Gefäße, die man zu diesem Verfahren braucht, werden von rothem Blumentopfthon angefertigt und muffen vor der Benugung auf folgende Weise geprüft werden. Man füllt dieselben mit Wasser und sieht zu, daß sie von außen nur seucht werden, ohne daß Tropsenbils dung oder Laufen bemerkdar wird; nur solche Gefäße sind brauchbar. Je nach den Gegenständen, die vergoldet oder versilbert werden sollen, muß nun die Größe der Gefäße seyn und der Apparat modificirt werden.

I. Hat man mit Maffen von keinen Gegenständen zu ihun, so kann der Apparat auf folgende Arten eingerichtet werden:



1) Das Thongefäß wird mit einem Zinkchlinder umgeben und in ein anderes Gefäß (eine Holzwanne), in welchem sich Salzwasser oder verdünnte Schwesels fäure besindet, gestellt; in dem Thongesäße besindet sich die Golds oder Silberlösung und ein Neh von Kupfers draht, welches mit dem Zink durch einen oder mehrere Drähte in leitende Verbindung gebracht wird. Die zu behandelnden Gegenstände werden auf das Neh gelegt.

<sup>50</sup> Gießt man fluffiges Stickstofforybul in eine rothglubenbe Platinschale, fo nimmt es nach Despretz sogleich ben spharoibischen Zustand an und verflüchtigt sich langsam. Wahrscheinlich zeigen dieses Verhalten alle comprimirten Gafe, welche bie Eigenschaft haben unter bem atmosphärischen Druck fluffig zu bleiben. (Comptes rendus, Januar 1849, Nr. 5.)



2) Das Thongefäß, in welchem sich ein Zinkschlinder und Salzwasser befindet, wird in ein anderes Gefäß, welches die Golds oder Silberlösung enthält, und zwar in die Mitte gestellt, mit einem Netz umsgeben, welches mit dem Zinkchlinder durch einen Draht verbunden wird.

Im ersten Falle mussen die Gegenstände, die stärster vergoldet oder versilbert werden sollen, dem Rande näher gelegt werden, im zweiten näher dem Thoncylinder, sonst mussen sie einigemale gewechselt werden.

- 3) Durch eine Combination beider Apparate wird entweder Verstärfung oder gleichmäßiger Niederschlag für alle Gegenstände erzielt; zu biesem Behuse läßt man in dem Netz Fig. 1 eine Deffnung in der Mitte, worin noch ein Apparat, wie in Fig. 2 gestellt, dessen Zinkcylinder mit dem Netz verbunden wird.
- 4) Sind die zu behandelnden Gegenstände der Art, daß sie bequem an einem Punkte angehangen werden können, so ist im Apparat Fig. 1 ein Net mit weiten Maschen nöthig, um die Gegenstände durch die Deffnungen hindurch vertical hängen zu können.
- II. Sollen einzelne große Gegenstände behandelt werden, so find folgende verschiedene Fälle vorhanden:
- 1) Für Rundfiguren oder massive Gegenstände ist nur der Apparat, wie oben Fig. 1, nothig und zwar ohne Netz; der Gegenstand wird dann unmittelbar mit dem Zink durch einen Draht in Verbindung gestracht.



- 2) Für Hohlgefäße, wie Schüffeln 1c., welche innen und außen gleich stark versgoldet oder versilbert werden sollen, bient derselbe Apparat mit Hinzufügung eines zweisten, welcher durch einen Ständer schwebend in dem Innern des Gefäßes erhalten wird; der darin befindliche Zinkcylinder wird dann mit dem Innern, der des äußern Apparates mit dem Aeußern des Gefäßes durch Drähte verbunden.
- 3) Für den Kall, daß das Innere des Gefäßes vorzugsweise bes handelt werden soll, wird der äußere Apparat bloß durch ein Gefäß erset; soll das Aeußere vorzugsweise stark vergoldet oder versilbert werden, so wird der schwebende Apparat weggelassen.

4) Soll ein Hohlgefäß nur inwendig behandelt werden, so wendet man nur ben Ständer mit dem schwebenden Apparate an.

Genannte Fälle sind, wohl bie hauptsächlichsten, die in der Praris vorkommen, für Ausnahmsfälle läßt sich leicht eine Combination machen, die zu dem erwünschten Ziele führt. Es ist nicht zu übersehen, daß man die Stärke des galvanischen Stromes, resp. des angewendeten Zinks, mit der Masse der Gegenstände die man behandeln will, in Verhältniß bringen muß, was sich leicht in der Praris herausstellt; je schwächer der Strom, resp. das Zink, desto langsamer, aber besser, ersfolgt der Niederschlag.

Der Verfasser hat selbst früher ben sogenannten Batterien bas Wort gesprochen, mit ber Zeit hat es sich aber herausgestellt, wie vorstheilhaft ber einfache Apparat sen, und biejenigen, welche gründlich beides versucht haben, denken nie mehr baran, mit Batterien zu arsbeiten.

## LXXVI.

Versuche mit Gaudin's Feuerlöschmittel, nebst kurzer Zu= sammenstellung der bisher vorgeschlagenen, mehr oder weniger erprobten Schuhmittel gegen Feuer und Feuer= löschmittel; von Hrn. M. Chevallier.

Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement, Dec. 1848; S. 733.

Der Bersuch wurde mit einem 1 Meter breiten und 3 Meter hohen Holzstoß angestellt, welcher innerlich aus Zimmerholz und auf den
Seiten aus Brennholz bestand; am Fuße desselben hatte man Reisig angehäuft, um den Holzstoß besser in Brand zu bringen. Sobald dieß geschehen war, sesten die Sprisenmänner von Baugirard eine kleine Bumpe in Thätigkeit, wobei man sand, daß, sobald man aushörte auf eine Seite Wasser hinzutreiben das Feuer sich wieder entzündete und heftig sortbrannte; als man mehr Wasser aussprizte, wurde das Feuer zum größten Theil gelöscht; sobald man aber die Pumpe zu spielen wieder aushören ließ, entzündete sich das Holz wieder zur lebhaften Flamme. Hierauf wurde mit berselben Pumpe auf gleiche Weise verfahren, aber Wasser angewandt, welches salzsauren Kalt (Chlorcalcium) 51 aufsgelöst enthielt, wobei sich ergab, daß wenn man aufhörte diese Klüsssigkeit hinzusprißen, das Feuer sich nicht wieder so entzündete, wie beim bloßen Wasser; die Ursache ist, daß der salzsaure Kalt die Kohle überszog, und beren Berührung mit dem Feuer aushob.

Als man die Pumpe auf alle vier Seiten des Holzstoßes wirken ließ, brannte das Holz in der Mitte fort, weil die Flüssigkeit nicht bis in die Mitte eindrang, wogegen es außen nicht brannte. Das äußere Holz bildete auf diese Weise einen Kamin, in welchem die Verbrennung stattsand.

Hätten wir den Versuch zu leiten gehabt, so wäre er auf andere Beise angestellt worden; wir hätten auf Errichtung zweier vollsommen gleicher Holzstöße angetragen, welche man zu gleicher Zeit angezündet hätte, um dann zwei gleich starke Spripen auf sie wirken zu lassen, wobei zum Löschen des einen bloßes Wasser, zum Löschen des andern aber eine Auflösung von salzsaurem Kalt in Wasser angewandt wors den wäre. Dabei wäre ein vergleichendes Urtheil möglich gewesen.

Bei dem Versuche zu Baugirard konnte die Menge der angewandsten Flüssigkeiten nicht ermittelt werden. Unsere Absicht es zu thun, wurde durch das Herzudrängen der Bevölkerung des Orts vereitelt; auch enthielt die Lösung des salzsauren Kalks zuviel von diesem Salze; sie zeigte 39° Baumé und verbreitete sich deßhalb auf dem Holze nicht so gut als wenn sie minder concentrirt gewesen wäre; sie bildete das her auch Stalaktiten auf einigen Stellen des Holzes, statt vom ersten auf das zweite Scheit u. s. f. herunterzusallen.

Jebenfalls hat aber nach unserem und vieler Anwesender Dafürshalten der von Hrn. Gaud in angestellte Versuch ein vortheilhaftes Refultat gegeben. Zu wünschen wäre, daß Hr. Gaud in seine Verssuche fortsetze, um zu ermitteln: 1) den Werth seines Versahrens; 2) die Kosten der Auslösung von salzsaurem Kalt; 3) in welchem Vershältniß der salzsaure Kalt am besten anzuwenden wäre; 4) endlich ob die Auslösung desselben in gewöhnlichen Sprizen angewandt werden könne, ob solche oder ihre Röhren durch diese Auslösung keinen Schaden nehmen würden. Doch können wir zum Löschen des Feuers in Privathäusern Auslösungen zersließlicher Salze nicht empsehlen, weil

<sup>51</sup> Welches Salg Gr. Gaubin bem Alaun und Gisenvitriol vorzieht.

biefe Salze die Mauern in welche sie eindringen, so feucht machen wurden, baß man bie Häuser nicht mehr bewohnen konnte.

Leiber find bie Schupmittel gegen Feuersbrünfte noch nicht so stubirt worden, wie sie es verdienen. Zu Gebäuden, welche in Folge ihrer Bestimmung der Feuersgefahr ausgesetzt find, könnte durch geeignete Praparirung unverbrennlich gemachtes Bauhold vorgeschrieben werden.

\*

Der Berichterstatter schickt obigem Berichte eine geschichtliche Zussammenstellung ber in dieser Beziehung gemachten Vorschläge voraus, aus welcher wir hier das Wesentlichste, sofern ein praktisches Resultat aus ihnen hervorging, folgen lassen. Es zersallen dieselben in Schutz-mittel und Löschmittel.

Schupmittel gegen Feuer. Im J. 1775 machte Hartley zu Buklesbury (England) ben Vorschlag, die Mauern auf der Innenseite mit papierdünnen Eisenblechtafeln zu belegen, welche mit einem das Feuer aufhaltenden Firniß überzogen wurden. Ein mit sehr hestigem Feuer angestellter Versuch bestätigte die Vortheile dieses Versahrens; aber Hartley machte sein Geheimniß (den Firniß) nicht bestannt, und die Ersindung konnte daher nicht in Anwendung kommen. (Dictionnaire de l'Industrie oder Collection des procédés utiles, 1776, S. 378.)

Im Dictionnaire de l'Industrie (1786) ist ein Mittel angegeben bas Hold unverbrennlich zu machen, welches darin besteht, es in Wasser zu kochen worin Salze aufgelöst sind, z. B. ein Gemenge von Kochsalz, Eisenvitriol und Alaun. Die Wirksamseit des letztern hat sich in einem Alaunwerk herausgestellt. Die Dauben eines alten Alaunsasses brannten, ins Feuer geworfen, nicht, und während ihrer Zerstörung konnte man nicht die geringste Flamme wahrnehmen. Schon im Altersthum kannte man das Ueberziehen des Holzes mit Alaun, um es vor dem Verbrennen zu schüßen.

Brugnatelli (Annales de l'Industrie nationale et étrangère S. 61.) hat im I. 1821 eine Menge Versuche angestellt, Papier unverstennlich zu machen. Erfand daß kohlensaures Kali, salzsaures Kali, Alaun, schweselsaures Natron und Kali, jedes für sich angewandt, das Papier vor dem Angriff des Feuers schüßen; daß mit diesen Salzen getränktes Papier durch die Verührung des Feuers sich zwar verkohle, ohne aber, wie das gewöhnliche, in Staub zu zerfallen.

Gan = Luffac fand, daß Leinwand, in phosphorfaures Ammoniak getaucht und getrocknet, unverbrennlich wird; im Feuer schmilzt das Salz, das Ammoniak verflüchtigt sich und jeder Faden bleibt mit einer Art Firnis von Phosphorsäure umgeben, welcher ihn sehr gut schüpt.

(Ueber das Bafferglas theilt der Berfasser bloß das Wesent-lichste aus der Abhandlung von Fuchs wird; man scheint mit dem-

felben in Frankreich feine Bersuche angestellt zu haben.)

Feuerlöschmittel. Im Jahr 1722 ersann Geoffron folgenbes Mittel. Man füllte ein Fäßchen mit Wasser und brachte in dasfelbe auch eine mit Schießpulver gefüllte Büchse von Weißblech. Um
zu löschen, rollte man das Fäßchen an die Brandstätte und entzündete
das Pulver, wo dann Büchse und Fäßchen, indem sie zersprangen, das
Feuer löschten, theils durch Erzeugung eines luftverdünnten Raumes, theils durch das Umherschleubern des Wassers über alle
brennenden Stellen. Versuche, welche damals mit diesem Versahren
angestellt wurden, hatten zwar einen guten und sehr schnellen Ersolg;
dasselbe zeigte sich aber doch nicht ausreichend, denn sobald das Vacuum
aushörte, entzündete sich das Feuer sogleich wieder; um des Feuers
vollsommen Herr zu werden, mußte man noch Sprizen anwenden. (Histoire de l'Académie des Sciences, 1722.)

Ein anderes von Geoffron vorgeschlagenes Mittel ist ein Gesmenge von 2 Theilen Potasche, 1 Theil Salpeter, 1 Theil Kochsalz und ½ Theil Schwesel. Wirst man dieses Gemenge auf brennendes Holz, so entsteht durch den Salpeter und Schwesel eine Art Verpussung, wobei das Kochsalz und die Potasche schwelzen und in das brennende Holz eindringen; das Holz verkohlt sich, wird aber gelöscht. (Mémoire de l'Academie royale des sciences, 1722.)

Eines ber sichersten und leichtesten Feuerlöschmittel wurde zuerst in ben Abhandlungen der Akademie zu Stockholm (1740) von J. Fagot angegeben; es. besteht darin, Wasser, welches seuerbeständige Saize, wie Alaun, Eisenvitriol, Laugensalz, oder Kreide, Kalk, enthält, mit gewöhnlichen Sprisen auf die Brandstätte zu gießen. Bei der Belagerung von Stettin soll man sich dieses Mittels mit dem besten Erfolge bestient haben.

Ein auf dem Princip, der Explosion bestehendes Mittel wurde auch im Jahr 1771 angegeben, nämlich Glas- oder Thonkugeln von der Größe der Kanonenkugeln, mit Alaun oder Sand gefüllt und in der Mitte etwas Pulver enthaltend, welches man durch einen am Zündloch mittelst Harz befestigten Zündstrick entzündet. — Baumé modificirte dieses Mittel, indem er dwei concentrische Rugeln von Weiß-

blech anwandte', die innere mit Bulver, und die außere mit Rochfalzauflösung fullte: ' I.

Die Bibliothèque physico-Séconomique 1786, und b'Arcet im Jahr. 1816 (Bulletin de la Société d'Encouragement Bb. XV. S. 147) empfahlen, den Brand in Kaminen durch Einwerfen von gepulvertem Schwefel auf, das Feuer zu löschen.

Cointraur empfiehlt in einer Broschüre, vom Jahr 1791 bas im Jahr 1788 von ihm mit Erfolg angewandte Einwerfen von Erbe auf die brennenden Stellen.

Van Marum stellte vergleichende Versuche mit einer ron Alen empsohlenen Auflösung von Salzen zc. in Wasser an, sand aber bloßes Wasser viel zweckmäßiger, weil eine sehr kleine Menge Wassers, richtig geleitet, ein heftiges Feuer zu löschen vermöge. Mit 2 lössel voll (128 Grammen) Wassers, das er in dünnem Faden herablausen ließ, löschte er das Feuer eines innen mit Theer überzogenen Fasses, welches die Form eines umgestürzten Regels von 1½. Fuß Durchmesser an der Basis hatte. Descroizilles bemerkte (1788) dagegen, daß nur die, auf dem Holz ausgebreiteten, harzigen Körper mit so wenig Wasser gelöscht werden können; daß aber das Holz, wenn es selbst zu brennen aufange, viel Wasser erheische. Van Marun widerlegte diese Bemerstungen in den Annales de Chemie im J. XIII abermals.

Im J.: XIII. hoben Chaptal und Monge in ihrem Bericht über bie von R. Six vorgeschlagene Anwendung mit Kochsalz gessättigten Wassers solgende Bortheile hervor: 1) daß diese Flüssisseit in unserm Klima nie gefriere; 2) sich zum Löschen des Feuers besser eigne alsu gemeines Wasser; 3) daß das Wasser nicht faule; 4) daß die Fässer nicht so schnell zu Grunde gehen, wie wenn süßes Wasser darin ausbewahrt wird.

1 MDié Bibliothèque physico-économique von 1809 sowohl als der englische Capitan Manby empfahlen als Feuerlöschmittel eine Luflösung von Potasche in Wasser.

die Gohn Moore machte im Jahr 1818 (im Philosoph. Magazine) eins einfaches Mittel zum Feuerlöschen befannt. Man versehe jede Spritze mit einigen Sächen gepulverten und gestebten Thons, welcher, dem Wasser zugesetzt und auf die brennenden Körper, geworfen, sie plöglich zum Erlöschen bringt, indem er darauf einen Ueberzug bildet, welcher den Zuritt, der Luft verhindert. Noch geeigneterzals ber Thon, soll gelöschter und durch Liegen an der Luft zerfalleneris Kalt sen, welcher durchgestebt und dem Wasser zugesett wird.

Die Annales de l'industrie nationale et etrangère 1825 erwahenen einer Feuersbrunft, welche burch Dampf gelöscht murbe, ben man aus einem Dampftessel auf die brennende Stelle richtete.

Hr. v. Fahnenberg theilte im Jahr 1826 ber Société d'Enscouragement 'ein von der württembergischen Regierung empsohlenes Bersahren zum Feuerlöschen mit, welches darin besteht, dem Wasser für die Feuerspripen sein gestebte Asche, vorzüglich Roth = und Weißbuchensasche, zuzusepen.

### LXXVII.

Ueber eine Methode das Holz und andere Substanzen unverbrennlich zu machen; von Dr. Robert Smith in Manchester.

Aus bem Philosophical Magazine, Febr. 1849, S 116.

Wenn man bebenkt, wie groß die Anzahl der Materialien ist welche nicht brennen, und wie klein dagegen die Anzahl derjenigen welche brennen, so muß man sich wundern daß wir Häuser bauen, welche ohne beständige Ueberwachung der augenblicklichen Zerstörung ausgessetzt sind; deßgleichen daß wir die See auf. Schiffen befahren, welche aus einer sehr brennbaren Substanz versertigt sind und in denen man, wenn sie durch Dampstraft getrieben werden, überdieß ein starkes Feuer unterhalten muß. Ich glaube daher, daß selbst ein keiner Beistrag zur Kenntniß des Verfahrens die Substanzen unverbrennlich zu machen oder zur Theorie des gesuchten Versahrens, willsommen sehn wird.

Rieselsaures Kali wurde als ein gutes Mittel zu diesem Zwed empsohlen; es ist ein auslösliches Glas, von welchem sich erwarten ließ, daß es die Faser von Tuch oder Holz überziehen und folglich gegen die Hitze schützen würde. Dieß thut es auch bis auf einen gewissen Grad, wahrscheinlich auf dieselbe Art wie Steine, wenn man sie in ein Holz oder Kohlenseuer bringt; sie nehmen Hitze auf, geben aber keine und sind auch schlechte Leiter. Wenn das kieselsaure Kali-als ein Glas zurückliebe, wurde es auch durch Abhaltung der Luft wir-

ken; dieß scheint aber nicht der Fall zu seyn, da es nach einiger Zeit zu Pulver zerfällt. 52

Offenbar sollte man, um die Verbrennung zu verhüten, das Holz lediglich gegen das Feuer zu schüßen suchen, weil durch die Hibe brennsbare Gase aus dem Holz herausgetrieben werden müssen, dasselbe mag nun mit unverbrennlichen Substanzen verbunden senn oder nicht; sos bald sich aber diese Gase den Ausweg auf die Oberstäche erzwungen haben, läßt sich ihr Verbrennen nicht mehr verhindern. Ich suchte dasher eine Substanz zu ermitteln, welche nicht nur das Holz zum Versbrennen untauglich macht, sondern auch verursacht daß es solz selbst geschüßt, welche nicht brennen können; so daß, während das Holz selbst geschüßt wird (ausgenommen wo es mit dem Feuer in Verührung ist), die Gase noch beitragen müssen das Feuer zu löschen.

Zuerst versuchte ich phosphorsaure Ammoniat Bittererbe, in der Boraussezung bag bas ausgetriebene Ammoniat zum Löschen bes Feuers

<sup>52</sup> Diese Bemerkungen des Verfassers über das Wasserglas beweisen, daß er die Abhandlung feines Entbedere (mitgetheilt im polytechn. Journal, 1825, Bb. XVII S. 465) nicht gelesen hat. Fuche fagt a. a. D: "Wenn für holz und andere brennbare Gegenstände von einem Schutmittel gegen bas Feuer bie Rebe ift, fo barf man fich barunter feine Subfiang benfen, woburch bie Ratur ber brennbaren Körper so verandert oder die Kraft des Feuers so gelähnit werden konnte, daß seine Wirkung ganz aufgehoben wurde. Es fann in dieser hinsicht nur soviel bezweckt werden, daß, wenn ein brennbarer Korper mit einer unverbrennlichen Substanz uberzogen ober impragnirt wirt, feine Entzundbarfeit daburch mehr ober weniger herabgefest wird, fo daß er dem Feuer einige Zeit Widerstand leisten und dieses fich nicht fo fonell wie gewohnlich fortpflanzen fann; bamit ift zwar nicht alles, aber boch vieles gewonnen. Berichiedene Korper find ihrer Natur nach geeignet biefen Dienst zu versehen aber feiner icheint alle hiezu erforberlichen Gigenschaften in fich ju vereinigen wie bas Wafferglas. Dasfelbe ubt nämlich feine nachtheilige Birfung auf die brennbaren Körper aus und bildet — wenn es gehörig bereitet und ange-wandt wird — einen vollkommen zusammenhängenden und fehr dauerhaften Uebergug, welcher durch bie Atmospharilien feine Beranderung erleibet. Bum Anftreichen von Solz und bergl wird eine reine Glasauflösung erforbert, weil sonst der Anstrich verwittert und nach einiger Zeit abfallt. Wenn man Solz mit einem halt baren Ueberzuge verfehen will, fo barf man bie Auflofung anfange nicht zu concentrirt anwenden, weil fie in diefent Buftande nicht in die Boren beefelben eindringen bie Luft darque nicht vertreiben und fich folglich nicht fest anlegen fann; zu ben funf = bis fechemal zu wiederholenden Unftrichen hat man fich einer ftarfern, aber bod nicht zu bichen Fluffigfeit zu bedienen. Jeben Unftrich muß man. bevor man einen neuen macht, gut austrochnen laffen, wozu bei trodener und, warmer Luft ein Zeitraum von ungefahr 24 Stunden erfordert wird. - Dbwohl, bas Wafferglas icon für fich ale Schupmittel gegen bas Feuer gute Dienfte leiftet, fo burtte es boch diefe Bestimmung noch beffer erfullen, wenn ihm ein anderer paffender Ror= per in Pulverform zugesett und ein Gemeng gebildet wird, worin bas Wasserglas nur die Stelle eines Bindemittels vertritt. Der Anstrich bekommt baburch meht Korper, wird fester und bauerhafter, und sintert bel, der Einwirfung des Feuers ju einer fehr haltbaren Rrufte gusammen. Geeignete Bufate find: Knochenerde, ein schmelzbares Gemenge von Thon und Rreibe, insbefondere aber bas Bleiglas (gefchmolzenes fiefelfaures Bleiornb)."

von Nuhen seyn könnte; bieses Salz erwies sich aber hiezu als werthslos, weil ein Stück Kattun ganz steif bavon gemacht werben mußte, bevor es unverbrennlich wurde. Um bas Salz dem Kattun einzuverleiben, tauchte man ihn in eine Auflösung von phosphorsaurer Bittererde in Salzsäure, und dann in Ammoniak. Es schien mir, daß überhaupt die Salze der Erden sich zu dem beabsichtigten Zweck nicht eignen, weil die auf dem Zeug zurückleibende nicht verdampsbare seste Materie nur von geringem Nupen ist.

Schwefelsaure schien hingegen am meisten zu versprechen, weil sie einerseits selbst nicht brennbar ist und andererseits so start auf die vez getabilischen Substanzen wirft, daß dieselben unfähig werden zu brennen. Die Schwefelsaure ist ein volltommen verbrannter d. g. orydirter Körper; sie erfordert einen hohen Higgrad, um sich in Dampf zu verwandeln; überdieß ist ihr Dampf schwer, verweilt also lange da wo er sich bisdete und erlöscht die Flamme wo er sich befindet. Die Schwezselsäure zerstört auch die Tertur des Holzes und anderer vegetabilischen Substanzen, wobei sie bewirft, daß diese. den nach einiger Zeit Gase auchgeben welche nicht brennen, gemischt mit einigen welche brennen; wenn aber genug Säure vorhanden ist, entsteht eine Mischung von Gasen welche nicht brennen. Auch kann das Holz dann nicht mehr brennbar werden, es seh denn daß man es zum Nothglühen erhist, um alle Schweselssäure auszutreiben, so daß nur Kohle zurückbleibt.

Wenn man alfo Schwefelfaure in bas Solz einführen fonnte, gerabe jur Zeit wo ein Feuer auszubrechen beginnt, fo murbe bas Feuer nicht mehr ausbrechen; bieß fonnen wir aber leicht burch Sattigen bes Solzes mit ichwefelfaurem Ummoniaf. Wenn fein Feuer vorhanden ift, fo ift bann auch feine Schwefelfaure als folche vorhanden; fobalb aber bie Site fteigt, entweicht Ummoniaf und Schwefelfaure wird bem Holz augenblidlich bargeboten. Das Ammoniaf entweicht nicht ganz rein, es ift mit Stidftoff und ichwefliger Saure gemischt und biefes Gasgemisch begunftigt bas Loschen bes Feuers; wenn bie Site auf 5360 F. (2240 R.) fteigt, bleibt bie Schwefelfaure gurud, um jum Theil auf bas Holz zu wirten, zum Theil sich zu verflüchtigen. Der äußere Theil bes Holzes wurde alfo zuerft bie Beranderung erleiben und fein Inneres ware burch ben unverbrennlichen außeren Theil geschütt; wenn bas Feuer lange andauern follte, wurde bie innere Schicht bes Holges eine abnliche Beranderung erleiben. Rach meiner Unficht wirft alfo bie Saure auf boppelte Beife; fie verurfacht, baß bas Solz nicht mehr brennen fann und fie lofcht bas Reuer aus. Da

bei biesem Procest schweflige Saure entbunden wird, so ist die Wirkung in einer hinsicht berjenigen bes Schwefels ahnlich, welchen man schon langft benutt um Feuer in Schornsteinen zu ersticken.

Ich zweisle nicht, daß wenn ein Haus von Holz gebaut würde welches auf angegebene Beise präparirt ist, man auf den hölzernen Kußboden ohne Gesahr Feuer anzünden könnte, weil sie nur an der Stelle brennen würden, auf welche das Feuer beschränkt ist. Ein Schiff aus solchem Holze wäre auch seuersicher, selbst wenn bei stürzmischem Better glühende Kohlen aus dem Rost herabsielen.

Ich weiß, daß man mit gutem Erfolg salzsaures Ammoniak (Salmiak) angewandt hat; ich glaube aber daß die Schwefelsäure (durch das Ammoniak unschädlich gemacht) vorzuziehen ist. Die Auslöslichkeit des schwefelsauren Ammoniaks verhindert jedoch seine Anwendung zu diesem Zweck in vielen Fällen, z. B. bei Zeugen, welche häusig gewaschen werden müssen; dieses Salz ist allerdings so wohlseil daß man die Zeuge nach jedem Waschen wieder mit ihm tränken könnte; wenn aber eine Person, deren Kleidungsstücke mit diesem Salz präparirt sind, dem Feuer sehr nahe stände, so würde ein Theil des Ammoniaks ausgetrieben und die rückständige Säure wäre hinreichend um die Gewebe zu benachtheiligen. In zahlreichen Fällen, z. B. sür Vorhänge, ist jedoch die Unwendung dieses Salzes gewiß zweckmäßig.

Burnet's Flüssigfeit ist Zinkchlorid: er benutt sie um Holz und Segeltuch zu conserviren, und auch um solche unverbrennlich zu machen. Es wundert mich, daß von dieser Flüssigfeit bisher keine größere Unswendung gemacht wurde, da sie so wirksam ist. Ich glaube daß das Zinkchlorid auf ähnliche Weise wirkt wie die Schweselsäure, indem es die organische Materie beim Annähern der Hite zerstört und sie unsverbrennlich macht. Meines Wissens kann das Zinkchlorid bei einem specifischen Gewicht von 2000 vom Holz eingesogen werden, während das schweselssaure Ammoniak nicht wohl ein specifisches Gewicht über 1200 haben darf, man müßte es denn warm anwenden. Schweselssaures Ammoniak ist wohlseil und im Handel sehr verbreitet, auch versbirbt es nicht leicht irgend etwas, womit es in den Haushaltungen in Berührung kommen kann.

Das Zinkchlorid soll sich mit der Faser verbinden. Bom schwesels sauren Ammoniak kann man dieses nicht sagen. Es würde jedoch aus der Mitte eines Holzkamms nicht wegkommen, selbst wenn man einen solchen in Wasser tauchte, weil das Wasser sehr schwer in das Holz eindringt; auch kann das Holz die Lösung von schweselsaurem Ammos Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. H. 5.

niak nur absorbiren, wenn man im Sättigungsgefäß ein Vacuum herstellt, um alle Luft aus dem Holz zu entfernen. Das erstemal, wo ich diese Auslösung anwandte, fand ich daß sich eine große Menge Schimsmel auf ihr bilbete, und in der That enthält sie alle Elemente um dessen Wachsthum zu befördern. Das zweitemal wurde die Auslösung in einem eisernen Gefäß gekocht und es bildete sich kein Schimmel auf ihr; im Gegentheil wurde der Schimmel durch sie zerstört. Das schwefelsaure Ammoniak löst nämlich das Eisen rasch auf und bildet mit ihm ein Doppelsalz, welches jene Eigenschaft besitzt. Uedrigens werden durch viele Metallsalze, insbesondere salzsaures Mangan, alle solche Schwammgewächse rasch getöbtet.

Ich beabsichtigte hauptsächlich das Holz für den Schiffsbau unverbrennlich zu machen und ich glaube das Mittel dazu gefunden zu
haben; jedenfalls könnten Schiffe aus Holz, welches mit schwefelsaurem Ammoniak getränkt wurde, nicht mehr in Brand gerathen; die Ersahrung allein kann lehren, ob dieses Sals Nachtheile irgend einer Art
zur Folge hätte. Es macht das Holz weder hart, noch schwer oder
spröde.

Namentlich sollte man das Holz für die Fußböden der Spinnereien und anderer Fabrifgebäude nach meiner Methode seuersicher machen. Da wohl die wenigsten Farben durch schwefelsaures Ummoniak verändert werden, so eignet sich dieses Sald auch zum Präpariren gefärbter Waaren, namentlich wenn solche lange Zeit an einer Stelle ausbewahrt oder zur See versendet werden sollen.

#### LXXVIII.

Ueber das Mengenverhältniß des Wassers und des Holzstoffes im Getreide und dessen Producten, insbesondere der Kleie; von E. Millon.

Aus ben Comptes rendus, Januar 1849, Mr. 2.

Das Wasser und ber Holgstoff sind fast die einzigen unwirksamen Bestandtheile ber Getreidearten; unsere Organe afsimiliren dieselben nicht, und wenn man weiß wie viel sie betragen, so ergibt sich burch

Differenz auch bas Mengenverhältniß bes im Getreibe, Mehl, Brod und der Kleie enthaltenen Nahrungsstoffes.

Hierüber sind aber noch niemals nach einer gleichmäßigen und richtigen Methode Bestimmungen angestellt worden, daher man, wenn man aus dem Waffer = und Holzstoffgehalt sichere Aufschlüsse über die Güte der Getreidearten und ihrer Hauptproducte schöpfen will, sogleich in Berlegenheit geräth.

Die rindenartige Hülle des Getreides besteht aus Holzstoff, welchem die andern afsimilirbaren Bestandtheile so fest adhäriren, daß sie durch kein mechanisches Mittel davon getrennt werden können. Die Kleie, welche man deswegen bei Seite thut, enthält immer etwas Stärke, welche einer Seite des Häutchens eine weiße Farbe ertheilt, und durch bloßes Waschen mit kaltem Wasser zum Theil davon abgeslöst wird.

Da sich ber Holzstoff nicht verdaut, so opfert man die ihm anshängende nahrhafte Substanz, um nicht die Eingeweide mit einer trägen Substanz zu beschweren. Es wird sonach eine Duantität Kleie entsternt, welche nach den Umständen 10, 15, 20, bis 25 Gewichtsprocente bes rohen Mehls beträgt.

Durch diese Absonderung der Kleie, das Beuteln genannt, versliert man viel vom Gehalt des Getreides. Die Kleie hat nämlich, im Berhältniß zum Getreide, einen äußerst geringen Werth; sie eignet sich nicht zur menschlichen Nahrung, sondern nur zum Viehfutter. Daraus solgt, daß je stärker ein Mehl gebeutelt, desto höher sein Preis ist; der Preis des Brodes wird ebenfalls um so höher. Es versteht sich also, daß man, um wohlseiles Brod zu erzeugen, das Mehl in gerinsgerem Grade beuteln muß. So wird in den Militär-Proviantanstalten das Mehl des weichen Getreides zu 15, das des harten Getreides zu 5 Procenten gebeutelt. An mehreren Orten wird das geringere Brod nach dem in größerem oder geringerem Grade vorgenommenen Beuteln tarirt.

Diese Praris ist gut, wenn die Kleie wirklich beseitigt werdeu muß; aber auch dann würde es eine stete Ueberwachung ersordern; die Beutelung müßte vorschriftsgemäß auf dem beabsichtigten Fuß geschehen; wie kann man sich aber dessen versichern? Wie kann man sich nach dem sertigen Brod von der aus dem rohen Mehl entsernten Menge Kleie überzeugen? Ferner enthält das Getreide so abweichende Mensgenverhältnisse von Kleie, daß an manchen Orten eine Beutelung von 10 Procenten noch mehr Kleie im Mehl läßt, als an anderen eine von 5 Procenten.

Um bie Lösung bieser Schwierigkeiten bemüht, versiel ich auf einen Umstand, welcher der Sache ein ganz anderes Ansehen gibt. Ich fand nämlich, daß das Mengenverhältniß des Holzstoffs im Getreide sehr übertrieben wurde. Man ging dis jest beim Beuteln im allgemeinen von der Ansicht aus, daß das rohe Mehl eine so große zur Ernährung gar nicht beitragende Menge Zellensubstanz (Cellulose) enthalte, daß sie um jeden Preis entfernt werden müsse, um ein besseres Brod zu erzielen. Untersucht man aber die positiven Thatsachen, auf welchen diese Annahme beruht, so sindet man dasur keine genügende Autorität.

Bouffingault's ausgezeichnetes Werk ift bas einzige, in melchem ich eine glaubwurdige Angabe über bas Berhaltniß ber Solgfubstang fand; er schlägt fie ju 7,5 Gewichtsprocenten bes Betreibes Allerdings habe ich hierüber auch widersprechende Angaben gefunden; aber nur bie von Bouffingault ift verläglich. Es mogen mir einige Quellen entgangen fenn; allein man wird mir dugeben, baß noch feine Ungabe über Diesen wichtigen Wegenstand fich einen claffifchen Werth errungen hat und ware es auch ber Fall, fo hat fie noch feinen Einfluß auf unsere Behandlung bes Getreibes gehabt, wobei man von einem großen Behalt bes roben Mehle an Solzsubstanz ober träger Materie ausgeht. Gine einzige Analyfe, bie bes grn. Bouffingault, fonnte in diefer Sinficht auch nicht genügen; wirklich erhielt ich bei meinen Unalpfen von Getreibe ber verschiedenartigften Beschaffenheit von 7,5 Broc. weit abweichende Resultate. Das größte Berhaltniß von Holzsubstang, welches ich in Mehlen von weichem (frangof.) Getreibe fand, betrug nicht über 2,38 und bas barte Getreibe lieferte mir gar nur 1,25 Brocente.

Nach sorgfältigem Studium des Versahrens zur quantitativen Bestimmung der Holzsubstanz analysirte ich verschiedene Kleienforten und fand darin 8 bis 10 Procente, aber nie mehr.

Hierauf suchte ich die durch das Beuteln mitgeriffene und in Form von Kleien abgesonderten Stoffe zu ersorschen. Ich bestimmte den Stickstoffgehalt, welcher in der Kleie etwas größer ist als im Mehl, und freute mich, hier meine Resultate mit denen Boufsingault's übereinstimmen zu sehen. Um mich zu überzeugen, daß die Kleie viel Kleber (Gluten) enthalte, zog ich letteren mittelst Essigfäure in Natura aus. Auch zog ich mittelst Alsohols eine sehr beträchtliche Menge Glutins (Gliatin, Pflanzenleim) aus der Kleie. Nach und nach unternahm ich eine ziemlich vollständige Analyse der Kleie, deren Ressultat solgendes ist:

Kleie von zartem (französ.) Getreibe vom Jahr 1848. (Departement bes Nordens.).

| Starfe, Dertrin und Buder                     | 53.0   |
|-----------------------------------------------|--------|
| Süßholzzucker                                 | 1,0    |
| Rleber                                        | . 14,9 |
| fette Materie                                 | 3,6    |
| Holzstoff                                     | . 9.7  |
| Salze                                         | 0,5    |
| Waffer                                        | . 13,9 |
| frustenbilbenbe und aromatische Stoffe (burch |        |
| Differeng)                                    | . 3,4  |
| •                                             | 100,0  |

Der aus dieser Analyse zu ziehende Schluß ist sehr einfach: die Kleie ist eine wesentlich nahrhafte Substanz. Wenn sie einerseits 6 Procent Holztoff mehr enthält als das rohe Mehl, so enthält sie andererseits mehr stickstoffreiche Substanz, noch einmal so viel Fettsubstanz und überdieß zwei aromatische Stoffe, deren einer an den Honiggeruch erinnert und welche beide dem seinen Mehl abgehen. Durch das Beuteln wird also das Getreide ärmer an Sticksoff, an Fett, an Stärtmehl, an aromatischen und schmackhaften Stoffen gemacht, um ein paar Tausendstel Holzstoff zu beseitigen.

Entspricht es übrigens den Grundsätzen der Gesundheitslehre und der Physiologie, alles vom Magen fern zu halten, was einen Rückstand darin lassen kann? Hat denn der Bissen unserer Nahrung nicht die ganze Darmröhre entlang zu wandern und bis an deren Ende einen unasstmilirbaren Theil zu bringen? Findet man endlich im seinen Mehl ein so vollkommenes Nahrungsmittel wie im rohen Mehl? Ich glaube nicht, und erinnere nur daß bei Magendie's Versuchen ein Hund, der nach Belieben Weißbrod aus reinem Weizen zu fressen bekam, nach 50 Tagen starb, während ein anderer, ausschließlich mit Schwarzbrod gefütterter Hund sich sehr wohl befand und nicht die mindeste Störung seiner Gesundheit erlitt.

Die ökonomische Lösung bes Problems bestünde darin, Kleie und Grüße noch einmal zu mahlen und dem feinen Mehl zuzusetzen. Wiederholte Versuche überzeugten mich, daß so bereitetes Brod von besserer Dualität, gut zu verdauen ist und die Mängel des Brodes aus rohem Mehl, wie es in manchen Gegenden, namentlich in Belgien bereitet wird, nicht besitzt.

# LXXIX.

Ueber die Zusammensetzung der Milch in gewissen Stadien des Melkens und die Vortheile des gebrochenen Melkens für die Butterbereitung; von Jules Reiset.

Aus ben Comptes rendus, Det. 1848, Mr. 18.

Es ift eine bekannte Thatsache, baß bie Milch große Berschiebens beiten in ihren Eigenschaften barbietet, je nachdem sie vom Unfang ober vom Ende bes Melkens herrührt.

Hr. Reiset stellte zahlreiche Analysen an, um von einer so selts samen physiologischen Erscheinung genauere Kenntniß zu erhalten.

Die Versuche wurden mit der Milch zweier Kühe angestellt, welche ben Tag über auf der Weide gelassen und für die Nacht in den Stall zurückgebracht wurden, ohne hier Futter zu erhalten. Man ließ ungefähr 20 Gramme der zu analystrenden Milch aus dem Euter selbst gleich in die Schale fallen, in welcher die Abdampfung im Wasserbad vorgenommen werden sollte. Der Rückstand wurde nach scharfer Austrocknung bei 80° R. (in der Trockenkammer) gewogen. Die Resultate dieser Versuche wurden in mehreren Tabellen zusammengestellt (welche unser Original nicht mittheilt).

Aus den in des Verf. Abhandlung niedergelegten Thatsachen geht hervor, daß die am Ende des Melkens erhaltene Milch gehaltreicher ist als die am Anfang aufgefangene; doch ist dieß nicht unbedingt der Fall, sondern nur, wenn die Milch über vier Stunden in ihrem natürlichen Behälter verweilt hatte. Läßt man das Melken schon von zwei zu zwei Stunden, oder noch schneller, aufeinander folgen, so bleibt die Jusammensehung der Milch während der ganzen Entleerung ziemlich dieselbe; doch ist dieses oft wiederholte Melken nicht zweckmäßig und die Kuh gibt es nur sehr ungerne zu, ja sest ihm zuweilen einen nicht zu bestegenden Widerstand entgegen.

Es scheint baraus zu folgen, daß die Fettsubstanz — wie wir unten sehen werden, die Ursache aller dieser Berschiedenheiten — sich in den Gutern der Kuh wiesin einem unthätigen Gesäß absett. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, daß die in der letten Milchportion sich anhäusfende. Menge Butter um so größer ist, je länger sie darin verweilt.

Sogar die in ber: Mitte bes Melfens genommene Milchportion zeigt bei ber Analyse mehr Aehnlichkeit mit ber Milch vom Anfang bes Melfens. Ein intereffantes, aber nicht wohl anders zu erwartendes Berhalten zeigt die Milch ber Kühe, je nachdem sich solche auf voller Weide, ober über Nacht daheim im Stalle und ohne Futter befanden. Im erstern Fall ist der Einfluß der Nahrung ein so unmittelbarer, daß man eine viel gehaltreichere Milch erhält, als im lettern Fall. Man verliert also, wenn man das Melken lange nach bem Futtern vornimmt.

Die Behandlung des Rückstands mit Aether beweist, daß diese bedeutende Verschiedenheit ausschließlich der Fettsubstanz zuzuschreiben ist. Der in Aether unauslöstliche Theil variirt kaum, und bei Bestimmung des Stickstoffs und der Salze in diesen Rückständen so verschiedenen Ursprungs ergeben sich beinahe constante Zahlen. Die Analyse bestätigt mithin die von Hrn. Donné (Cours de microscopie, 1844) gemachte Beobachtung: "Der in Gestalt von Kügelchen schwebende sette Bestandtheil allein bringt die Verschiedenheit im spec. Gewicht der Milchhervor, und nachdem er durch das Filter abgesondert wurde, sindet man, daß die Dichtigkeit der filtrirten Milch, so verschieden auch die Milchsorten selbst sich vor dem Filtriren gezeigt haben mögen, nicht merklich variirt."

Auch die Frauenmilch ist in ihrer Zusammensetzung sehr verschiesben, je nachdem man sie auffängt bevor ober nachdem dem Kind die Brust gegeben wurde. Nach längerm Verweilen in den Secretionssorganen besitzt die Frauenmilch einen bedeutend geringern durchschnittslichen Gehalt. Auch die Abweichungen in der Zusammensetzung der Frauenmilch sind ausschließlich der Fettsubstanz zuzuschreiben, und, wie bei der Kuhmisch, behaupten auch hier der in Aether unauflösliche Theil, der Sticksoffgehalt und die Salze ziemlich dasselbe Verhältniß.

Gestattet auch bas Ruheuter anzunehmen, daß die Fettsubstanz sich allmählich in die Höhe begibt und daher zulest zum Austritt kömmt, so

ift boch hinsichtlich bes Beibes biefe Erklarung nicht zuläffig.

Es war von Interesse, den Grad der Verlässigfeit, welcher dem Donné'schen Lactoftop (Milchgütemesser) zuzuschreiben ist, durch Bergleichung seiner Resultate mit jenen der Analyse zu ermitteln. Man fand, daß dieses Instrument in der Praris nüßliche Angaben liesern kann, die aber von der Genauigkeit der chemischen Versahrungsweisen weit abstehen; das Instrument liesert die Resultate mit großer Schnelligseit, dieselben können aber nur als annähernde betrachtet werden.

# Miscellen

Bergeichniß ber vom 26. October bis 30. December 1848 in England ertheilten Patente.

Dem James Robertfon in Liverpool: auf ein Berfahren ben Rauch ber

Defen ju vergehren. Dd. 2. Mov. 1848.

Den Charles Reffelmener in Manchester und Thomas Mellobem in Olbbam: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Sammet, Manchefter und abn= lichen Beugen. Dd. 2. Dov. 1848.

Dem Alfred Newton im Chancern-lane: auf ihm mitgetheilte Berbefferungen

in bet Stahlfabrication. Dd. 2. Rov. 1848. Dem James Sart, Ingenieur im Bermondfen : fquare: auf Berbefferungen an ber Mafchinerie jum Formen von Biegeln und Bacffeinen. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem George Bibbell, Ingenieur in Ipewich: auf Berbefferungen an Gas-

brennern. Dd. 2. Mov. 1848.

Dem Thomas Anowlys in hepsham Tower bei Cancaster: auf Berbefferungen im Anwenden, Befeitigen und Comprimiren von atmospharischer Luft. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem Francis Spileburn im St. John's : wood, Middlefer: auf Berbefferungen an Malerfarben und Bigmenten. Dd. 2. Rov. 1848.

Dem William Beilb, Dafdinenzeichner in Mandefter: auf Berbefferungen an

ben Spinnmaschinen fur Baumwolle. Dd 2. Nov 1848.

Dem Mener Jacobe in Spitalfielde: auf Berbefferungen in ber Fabrication, im Deffiniren und überhaupt im Behandeln von Geweben aller Art. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem Robert Binfielt, Raufmann in Birmingham: auf Berbefferungen in

ber Conftruction und Fabrication metallener Bettftatten. Dd. 2. Nov. 1848

Dem William Tibbitte in Brameton, Northampton: auf feine verbefferten Methoden Triebfraft ju gewinnen, anguwenden und ju controliren. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem Richard Brooman in Fleet-ftreet, London; auf ihm mitgetheilte Berbefferungen in ber Fabrication von Safpen (Angeln). Dd. 2. Dov. 1848.

Dem Ridard Bright, Campenfabrifant in Bruton :ftreet: auf Berbefferungen an Campen, ihren Dochten und Delbehaltern. Dd. 2. Dop. 1848.

Dem John harris, Ingenieur in Richards terrace, Rotherhithe: auf Ber-befferungen im Letternguß. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem Charles Damfon, Profeffor ber Dufit in Barbinge-ftreet, Islington: auf Berbefferungen an mufitalifden Inftrumenten. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem Robert Pattifon, Druder in Glasgow: auf ein Praparat ober Material jum Befestigen von Bigmenten auf Baumwolle, Bolle ic. Dd. 2. Nov. 1848.

Dem George Bachofner, Professor ber Physik in London: auf Berbesserungen im Telegraphiren. Dd. 4. Rov. 1848.

Dem Joseph Cooper in Balworth: auf Berbefferungen an Befestigungemitteln für Rleiber. Dd. 4. Mov. 1848.

Dem Charles 31es, Dechanifer in Birmingham: auf Verbefferungen in ber Fabrication gewiffer Befestigungemittel für Rleiber. Dd. 4. Dov. 1848.

Dem William Rempton in Pentonville: auf Berbefferungen an Reflectoren und Apparaten für fünftliches Licht. Dd. 5. Nov. 1848.

Dem Mofes Poole in London: auf ihm mitgetheilte Berbefferungen an ber Mafdinerie jum Fabriciren von Rageln. Dd. 7. Nov. 1848.

Dem James Rapier, Chemifer in Swansea! auf Berbefferungen in ber Fabris

cation von Kupfer und anderen Metallen. Dd. 7. Nov. 1848.

Dem Richard Coab, Chemifer in Rennington, Graffcaft Surren: auf Berbefferungen in ber Conftruction von Geblafeofen und Fenerstellen überhaupt. Dd. 9. Nov. 1848.

Dem James Anderson, Starkefabrifant in Glasgow: auf eine Dethobe bie verschiedenen Qualitaten Rartoffeln von einander abzusondern. Dd 11. Nov. 1848.

Dem Alexander und henry Parfes in Birmingham: auf Verbefferungen in

ber Fabrication von Metallen und Metalllegirungen. Dd. 11. Nov. 1848

Dem John Brown in Denaburgh : ftreet, Middlefer: auf Berbefferungen an ben Rettungeleitern fur Feuerebrunfte und einen Apparat gur Erleichterung ber Perfonen, welche bie Fenster reinigen. Dd. 11. Nov. 1848.

Dem Alexander Balfour, Leberhandler in Dundee, Schottland: auf einen Apparat jum Schneiben von metallenen Achsenftogen und eine verbefferte Conftruction

ber Buffere. Dd. 16 Dov. 1848.

Dem Samuel Abams, Organist in West Bromwich, Grafschaft Stafford: auf

Berbefferungen an Mahlmühlen. Dd. 16. Nov. 1848.

Dem Billiam Billinfon, Rohfefabrifant in Jarrow bei Gateshead, Durham: auf eine verbefferte Conftruction ber Rohtsofen. Dd. 16. Nov. 1848.

Dem Thomas Masters in Regent-ftreet, Midblefer: auf einen verbefferten Apparat jum Bereiten gashaltiger Baffer und jum Fullen ber Flafchen bamit. Dd. 18. Ntov. 1848.

Dem Thomas Cullen in London: auf einen verbefferten Apparat zum Steuern ber Schiffe. Dd. 18. Nov. 1848.

Dem John Judes in Rosamond Cottage, Middlefer: auf Verbefferungen an

. Defen und Keuerstellen. Dd. 18. Nov. 1848.

Dem Alexander M'Dougal, Chemifer in Longfight bei Manchefter, und Benry Ramfon in Manchester: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Schwefelfaure, Salveterfaure, Rleefaure, Chlor und Schwefel. Dd. 21. Nov. 1848.

Dem John Dork, Ingenieur in Paris: auf Berbesserungen in der Fabrication

metallener Röhren. Dd. 21. Nov. 1848.

Dem William Clement in Philadelphia, Nordamerita: auf Berbefferungen in

ber Buderfabrication. Dd. 21. Nov. 1848.

Dem henry Newfon in Sniethwick bei Birmingham: auf Berbefferungen an Bruchbandern. Dd. 23, Nov. 1848.

Dem Sugh Bell in London: auf mit Luft gefüllte Behalter und eine bamit

verbundene Maschinerie (Rettungsapparat zur See). Dd. 23. Nov. 1848.

Dem Christian Schiele, Mechauiter in Manchefter: auf Berbefferungen in ber Conftruction von Sahnen und Bentilen, welche Berbefferungen auch anwendbar find, um die Reibung ber Uchsen und Zapfen bei Maschinen im Allgemeinen zu verminbern. Dd. 23. Nov. 1848

Dem Beter Llewellin und John Bemmone in Briftol: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Sahnen ober Bentilen jum Abziehen von Fluffigfeiten. Dd

23. Nov. 1848.

Dem henry Archer in Great George-ftreet, Westminfter: auf ein Berfahren um Bogen und Stude von Papier, Bergament ic. leichter ju gertheilen (gerfchnei: ben). Dd. 25. Nov. 1848

Dem Frederick Bramwell, Ingenieur in Mill-wall, Poplar, und Samuel Somereham in Abelphi: auf Berbefferungen im Speisen ber Defen mit Brenn:

material. Dd. 23. Nov. 1848

Dem Peter Grafen von Fontainemoreau in London: auf ihm mitgetheilte Berfahrungsarten jum Behandeln ber Fette und jur Anwendung ber Nebenproducte. Dd. 25. Nov. 1848.

Dem John Goucher, Berfertiger landwirthschaftlicher Borrichtungen in Boobsette, Porkshire: auf eine Dreschmaschine. Dd 25. Nov. 1848.

Den Ingenieuren John Lane und John Taylor in Liverpool: auf Berbefferungen an Dampfmaschinen, Reffeln und Pumpen, an rotirenden Bagen, im Forttreiben ber Schiffe, in ber Conftruction ber Boote und im Bierbrauen. Dd. 29. Nov. 1848.

Dem Edward Schund, Chemifer in Rochdale, Lancashire: auf Berbefferungen in ber Fabrication hammerbaren Eisens. Dd. 29. Nov. 1848.

Dem William Lomax, Ingenieur in Banburn, Grafichaft Orford: auf eine

verbefferte Schneibmafdine fur Saderling. Dd. 29. Nov. 1848.

Dem Jonah und George Davies, Eigenthumer ber Albion Eisengießerei in Staffordibire: auf Berbefferungen an Dampfmaschinen. Dd. 2. Decbr. 1848.

Dem Robert Burn in Coinburgh : auf ein verbeffertes Balgmert gum Trennen

ber Samenförner von ber Baumwolle. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem Francis Greenstreet, Ingenieur in Liverpool: auf Berbefferungen an hybraulischen Maschinen. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem John Armftrong in Coinburgh: auf eine verbefferte Conftruction ber

Wafferclosets. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem George Armstrong in Newcastle : upon : Tyne: auf Berbefferungen an

Dampfmafdinen. Dd 2. Dec. 1848.

Dem Frederid Bafewell in Sampftead, Grafichaft Middlefer: auf Berbeffes rungen an eleftrifchen Telegraphen. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem Billiam Young in Manchester: auf Berbefferungen an den Spulmaschinen.

Dd. 2. Dec. 1848.

Dem Robert Collins in London: auf Compositionen, welche unter gewissen Umftanden zur Berhütung einer Erfranfung gebraucht werden können. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem James Canlor im Furnival's-inn, Grafichaft Middlefer: auf ihm mit-

getheilte Berbefferungen im Forttreiben ber Schiffe. Dd. 2. Dec. 1848.

Dem John Porter, Ingenieur am Abelaidesplace, Condonsbridge: auf fein Berfahren feuerfichere Fußboden, Dacher ic. aus Eifen herzustellen. Dd. 2 Decbr. 1848.

Dem John Dulen, Eisengießer in Northampton: auf eine verbefferte Conftruction ber Kochöfen. Dd. 2. Dec 1848

Dem Thomas Dranton, Chemifer in Regent-ftreet, Graffchaft Middlefer:

auf Berbefferungen im Berfilbern bes Glafes. Dd. 4. Dec. 1848.

Dem James Young, Chemifer in Manchester: auf Berbesserungen im Bubereiten gewisser Materialien, welche beim Farben und Druden gebraucht werben. Dd. 9. Dec. 1848.

Dem John Garbner, Ingenieur in Botingham, Graffchaft Berte: auf Ber-

befferungen an Binbebalten fur Bruden ac. Dd. 9. Dec. 1848.

Dem William Tait, Buchbrucker in Ruby, Grafschaft Warwick: auf eine vers befferte Methode Einfassungen auf Papier, Pappendeckel, Pergament 1c. hervorzus bringen. Dd. 9. Dec. 1848.

Den Ingenieuren Andrew Lamb in Southampton und Billiam Summers in Millbroof, Southampton: auf Berbefferungen an Dampfmaschinen und Dampf-

feffeln. Dd. 9. Dec. 1848.

Dem John Tutton, Mechanifer in South Aubley-fireet, Grafschaft Mibbleser: auf eine verbesserte Construction und Anordnung gewisser Theile von Gebäuden. Dd. 9. Dec. 1848.

Dem Christopher Nickels in Albany-road, Camberwell: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Sanbichuhen. Dd. 9. Dec. 1848.

Dem Billiam Palmer in Sutton-ftreet, Clerkenwell: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Lichtern. Dd. 9. Dec. 1848.

Den George Lee, Lithograph in holborn: auf feine Methobe verzierte Deffins

hervorzubringen. Dd. 11. Dec. 1848.

Dem Edmund Sartlen in Olbham, Lancashire: auf Berbefferungen an ber Maschinerie zum Borbereiten und Spinnen ber Baumwolle. Dd 11. Decbr. 1848.

Dem Baumwollspinner Joseph Eccles und den Uhrmachern James und William Bradshaw in Bladburn: auf Berbefferungen an den Webestuhlen für glatte und gemusterte Zeuge. Dd. 11. Dec. 1848.

Dem William Bharton im Gufton-fquare: auf eine verbefferte Construction

der Eisenbahnwagen. Dd. 16. Dec. 1848.

Dem henrn Balter, Nabelfabrifant in Gresham ftreet, London; auf Bers befferungen in ber Nabelfabrication. Dd. 16. Dec. 1848.

Dem William Wild in Salford, Lancashire: auf Berbefferungen an rotirenben Dampfmafdinen. Dd. 16. Decbr. 1848.

Dem Alfred Newton, Patentagent im Chancern = lane: auf ihm mitgetheilte

Berbefferungen im Giegen von Buchbruderlettern. Dd. 16. Dec. 1848.

Dem Billiam Clay, Ingenieur in Elifton Lobge, Graffcaft Cumberland: auf Berbefferungen an bem Walzwerf fur Gifen und andere Metalle. Dd. 16. Decbr. 1848.

Dem Joseph Deelen, Ingenieur in Newport, Grafschaft Monmouth: auf Berbefferungen an Defen. Dd 16. Dec. 1848.

Dem William Major, Fabrifant in Gulchet, bei Leigh, Lancashire: auf Ber= befferungen an ben Stuhlen gum Beben gewiffer Arten Tucher. Dd. 16. Decbr. 1848

Dem Ebward Smith in Rentish : town, Graffchaft Middlefer: auf Berbefferun= gen an Fenfter = Jaloufien und an ben Febern fur folde, fowie fur Thuren ac. Dd. 16. Dec. 1848.

Dem John Cartwright in Sheffield: auf eine verbefferte Brustleier für

Bimmermanner ic. Dd. 16. Dec. 1848.

Dem John Clinton, Professor ber Mufit in Greef-ftreet, Graffcaft Midb= lefer: auf Berbefferungen an Floten Dd. 16. Dec. 1848.

Dem Thomas Didins, Setbenfabrifant in Mibbleton, Lancashire: auf einen verbefferten Bettelrahmen fur Seibengarn ic. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem James Wildsmith, Chemifer in City-road: auf fein Berfahren ben Solzgeift, Die Holgfaure und andere Producte ber trockenen Deftillation bes Holges und Torfe ju reinigen, ferner ben effigfauren Ralf und Steinfohlentheer. 21. Dec. 1848.

Dem John Travis und John M'Innes, Talgraffinirer in Liverpool: auf ein verbeffertes Berfahren bas Schweinefett zu verpaden. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem Charles Bolm, Civilingenieur in Ring William : ftreet, Graffchaft Midb=

lefer: auf Berbefferungen im Druden. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem Billiam Ribble in White Friar : ftreet: auf eine verbefferte Conftruction von gefpist bleibenden Bleiftiften, von Schreib= und Zeichnen=Instrumenten und Tintenhaltern. Dd. 21. Dec. 1848.

Den Ingenieuren William Baker in Edgebafton bei Birmingham, und John Ramebottom in Longfight bei Manchester: auf Berbefferungen in der Construction von Gifenbahnrabern und Drehfcheiben. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem John Penn, Ingenieur in Greenwich: auf Berbefferungen an Schiffs-

bambfmafchinen. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem Billiam Bilfinson, Fabrifant in Dudlen, Graffchaft Borcefter: auf

eine verbefferte Conftruction ber Schraubstode. Dd 21. Dec. 1848.

Dem Billiam Curtain in homerton: auf eine verbefferte Methobe fogenannte Bruffeler gewirfte Tapeten und ben turfifchen nachgeahmte Teppiche ic. Bu fabriciren, fo bag weniger Bettel erforberlich ift und bie Figuren ober Mufter vollkommener und regelmäßiger ausfallen. Dd. 21. Dec. 1848.

Dem Charles Low in Dalfton, Graffcaft Middlefer: auf Berbefferungen im Schmelzen von Rupfererg. Dd. 28 Dec. 1848.

Dem George Bilfon in Belmont und Charles humfren in Manor-freet, Grafichaft Surren: auf die Bubereitung ber Delfaure ale Beleuchtungematerial und bie Conftruction von Lampen fur folde. Dd. 28. Dec. 1848.

Dem William Chowne, Med Dr. am Connaught place, Beft: auf ein vers beffertes Berfahren 3immer und Gemacher zu ventiliren Dd. 28. Dec. 1848.

Dem Mofes Poole, Batentagent in London: auf ihm mitgetheilte Berbefferungen in der Berfertigung von Abfagen fur Stiefel und Schube, und eine Dethote Die Gaerohren mit einander zu verbinden. Dd. 28. Dec. 1848.

Dem Chemifer John Mitchell und bem Civilingenieur Benry Alber fon im Lyons : Wharf, Lambeth: auf Berbefferungen im Rupferschmelzen. Dd. 28. Decbr.

Dem Robert Jobson, Ingenieur in Solly Sall Worfe, bei Dubley, Staffordfhire: auf Berbefferungen in ber Fabrication von Defen (gur Bimmerheigung). Dd. 28. Dec. 1848.

396 Diecellen.

Dem Ifrael Kinsman, Raufmann am Lubgate bill in London: auf Berbeffes rungen an ben rotirenben Dampfmafchinen. Dd. 28. Dec. 1848.

Dem Billiam Remton, Civilingenieur im Chancern : lane, London: auf Ber=

befferungen an Dampfmafdinen. Dd. 28. Dec. 1848.

Dem Billiam Bilfon, Ingenieur in Gladgow: auf eine verbefferte Methobe bie Formen fur ben Gifenguß herzustellen. Dd. 30. Dec. 1848.

(Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Decbr. 1848 und Januar 1849.)

# Runftliches Brennmaterial von Sollands und Greene.

Die Ersinder erzeugen das funstliche Brennmaterial, welches fie fich am 4. Sept. v. I in England patentiren ließen, dadurch, daß sie das Kohlenklein mit Gyps und gebranntem Kalk vermengen, dann die zum Erharten des Gemenges geeignete Menge Waser zusepen, worauf nian das Gemenge in Formen schafft, prest und die Blocke trocknet.

Ilm ein fur Dampffeffelofen gang brauchbares Brennmaterial ju erhalten, ver-

binbet man mit einanber:

| feingemahler | nen gek | rani | nten | @ | inpe |   |     | 140 | Gewichtetheile |
|--------------|---------|------|------|---|------|---|-----|-----|----------------|
| gebrannten . |         |      | •    |   |      | ٠ |     | 17  | 11             |
| gemahlenen   | Alaun   |      | ٠    |   | •    |   | •   | 17  | 11.            |
| Steinsalz .  |         |      |      |   |      |   |     | 17  | 17             |
| Thon         | •       | 6    |      |   |      |   |     | 28  | H              |
| Rohlenklein  |         |      |      |   |      |   | - 2 | 240 |                |

Der geringe Bufat von Alaun bewirft bag bie Rohle langfamer verbrennt, und ber Bufat von Steinfalz baf fie flar und hell brennt. Wenn bas Brennmaterial

fcnell in Brand gerathen foll, erfest man ben Alaun burch natronfalpeter.

Ein fünftliches Brennmaterial aus einem nicht fehr gut zusammengekitteten Rohlenklein fann verknistern und zerreiblich werden, wenn es einige Zett ber Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt war; um dieß zu vermeiben, tauchen die Patentträger die fertigen Blode in Leinol ober tragen folches mit einer Burfte auf. (London Journal of arts, Febr. 1849, S. 39.)

### Ueber den amorphen Phosphor; von Prof. Schrötter.

Der Verfasser sand, daß die rothe Substanz, welche auf dem Phosphor entfieht, welcher dem Licht ausgesetzt ist, bloß eine isomerische Modification des Phosphore ist. Sie entsteht in Gasarten wie Wassersoff, Sticktoff und Kohlensaure, wenn der Phosphor absolut trocken ist, kann daher nicht das Product einer Orndation sehn. Im directen Licht sindet diese Umwandlung sehr schnell statt, ist aber auch im schwachen zerstreuten Tageslicht bemerklich. Wenn man vorher gut getrockneten Phosphor 40 — 60 Stunden lang einer Temperatur zwischen 195 und 200° Reausmur aussetz, verwandelt er sich größeren Theils in Phosphor von carminroth er Farbe; ansangs sondert sich ein undurchsichtiges rothes Bulver ab, bald aber erstreckt sich die Veränderung durch die ganze Masse. Wenn man kleine Quantitäten Phosphor auf diese Art in geschlossenen Gesäßen behandelt, kann man ihn vollständig in die rothe Modification verwandeln.

Behandelt man das Product mit Schwefelkohlenstoff, so löst berfelbe bald ben gewöhnlichen Phosphor auf, wirkt aber kaum auf den amorphen Phosphor, welchen man auf diese Art isolirt erhält. Man sammelt ihn mit gewissen Vorschtsmaßeregeln auf einem Filter, tocht ihn mit einer Aepkalilösung von 1,3 specifisch. Gewicht und wascht ihn hierauf zuerst mit reinen Wasser, dann mit Wasser welches ein wenig Salpetersaure enthält und zulest wieder mit reinem Wasser aus. Man ershält ihn als ein scharlache ober carminrothes Pulver. Unter gewissen Umständen bekommt man eine braunliche schwarze Modification.

Das fpec. Gew. bes amorphen Phosphors ift 1,964 bei 80 R.

An der Luft verandert fich der amorphe Bhosphor nicht; in Aether, Alfohol und Steinol ift er unauflöslich; in Terpenthinol lost er fich in der Barme in geringer Menge auf. Er ift bei weitem weniger brennbar ale gewöhnlicher Phosphor und leuchtet im Dunfeln nicht. Er muß auf 2040 R. erhitt werben, bevor er fich in ber Luft entzundet. Dieg ift bie Temperatur, bei welcher ber amorphe Phosphor in ben gewöhnlichen Buftand überzugehen anfangt, wenn man ihn in einer unwirksamen Basart erhigt. Dit Chlor verbindet fich ber amorphe Phosphor ohne Lichtentwidelung. In einer fochende Auflosung von Aepfali entbindet er nichtentzundliches Phosphormafferstoffgas, erleidet aber zugleich eine Beranberung; er wird in die von Thenard beschriebene schwarze Modification verwandelt. Der gewöhnliche Phosphor muß zuerft in rothen übergeben, ebe er fich in ichwargen verwanbelt.

Der amorphe Phosphor konnte in der Tednik vielleicht nüpliche Anwendung finden, wenn er fich mit größerer Leichtigfeit darftellen ließe; namentlich mußte die Bilbung von Kruften auf bem Boben bes Gefäßes vermieden werden. Inbeffen erhielt Schrötter einmal nach 50stundigem Erhiten aus 8 Unzen Phosphor 6 Unzen amorphen Phosphor. (Comptes rendus, 1848, 2me semestr. No. 17.)

Ueber die Concentration der englischen Schwefelfaure mit Umgehung der Platingerathschaften. Bon Rober, Apothefer in Lenzburg.

So ungewöhnlich die Fortschritte waren, bie in ber fabrifmagigen Darftellung ber Schwefelsaure bieber erzielt murben, fo blieb boch noch immer ein wichtiger Begenstand fur ben Fabricanten befonderer Beachtung übrig, namlich ber, ber Con-Die Platinteffel leiften hierin gwar alles, aber bie Sohe des Anlagecapitale und bie haufigen und toftspieligen Reparaturen find fur ben Fabricanten nicht unbedeutende Sinderniffe, wie überdieß eine minder fostsvielige Einrichtung que gleich auf die billigere Broduction Ginfluß ausüben mußte,

Der Gebante, gugeiserne emaillirte Reffel benuten ju tonnen, lag mir nabe, und ich unternahm ju biesem 3mede Bersuche mit eifernen emaillirten Schalen, Die auch wirklich bei anhaltend fortgefesten Rochen mit Bitriolol nicht im minbeften angegriffen murben; es ift überdieß eine befannte Thatfache, bag emaillirte Begen= ftande nur beim Abbanipfen zur Trodne fehr leiben, allein bei weitem nicht fo fehr mit Substanzen die fluffig bleiben, selbst bei ganz concentrirten Sauren, vorausgesest daß das Email gut und fehlerfrei aufgetragen ist.

Das Email zu den Probeschalen war nach folgenber Borschrift bereitet: 1 Theil gebrannter Alaun , 4 Theile Mennige, 2 Theile reine Riefelerbe merben aufs feinfte gerteben, mit einander gemengt und so lange geschmolzen, bis die Maffe ruhig fließt, hierauf in Wasser abgeloscht, getrocknet und gepulvert. Bon bieser Masse nun werden 15 Theile mit 20 Theilen reiner Kieselerbe und

3 Theilen Binnafche (Binnornb) aufe feinste gerieben, vermengt, mit Terpenthinol abgerieben und mit einem weichen Saarpinfel aufgetragen, und bieg brei = bie vier-

mal wiederholt, nachdem ber jedesmalige Anstrich gut abgetrodnet war. Die Reffel felbst muffen fehr blant und glatt ausgedreht fenn, auch bie Form berfelben ift nicht ohne Ginfluß, indem fich folde mit gang freierunden Boben am beften bemahrten.

Bur fabrifmäßigen Aussuhrung bebient man fich am besten einer Beizeinrich-tung, bie 4 Keffel, jeben von 2 bis 3 Centner Inhalt, gleichzeitig unterhalten fann.

Größere Reffel wurden in der Darstellung schon verhältnismäßig bedeutend hö-her kommen, allein durch Ausstellung von 4 bis 6 folder Feuereinrichtungen, wo-mit man also 16 bis 24 Ressel beständig in Thätigkeit hatte, ließen sich größere Mengen auf einmal abdampfen, als in den größten bis jest angefertigten Platin-tesseln, ohne den sechsten oder achten Theil der Rosten eines solchen zu erfordern, abgefeben von ben theuern Reparaturen. (Schweizerifches Gewerbeblatt, 1848. S. 94.)

Berfahren um bas Golb aus feinen zur galvanischen Bergolbung benutten Auflösungen in Chankalium wiederzugewinnen.

Diefes Berfahren ift nur bei folden golbhaltigen Fluffigfeiten anwendbar, worin

bas Gold in Chanfalium aufgelost ift.

Man verdampft die Flüstigfeit zur Trockne, pulvert ben Rucktand und vermengt ihn mit seinem gleichen Volum Bleiglatte. Dieses Gemenge wird in einen hestischen Tiegel eingektagen und einer starfen Rothglühhitze ausgesetzt. Bei dieser Operation wird ein Theil des Bleioryds zu metallischem Blei reducirt, welches sich des Goldes bemächtigt und mit ihm eine schmelzbare und sehr schwere Legirung bildet, die sich am Boben des Tiegels absetzt.

Nach bem Erfalten gerichlägt man ben Tiegel, trennt ben Detallfonig von ber Schlade und behandelt benfelben mit verdunnter reiner Salpeterfaure in der Barme. Alles Blei lost fich auf und bas reine Gold bleibt als ein braunlichgelber und po-

roser Schwamm zurud. (Journal de Chimie medicale, Marz 1849.)

Ueber die von mehreren Thieren ausgeathmete Menge Kohlenfaure.

Laffaigne feste feine frühern berartigen Berfuche mit bem Stiere, bem Bibber, ber Ziege, bem Bichen und bem Sunde fort. Die von verschiedenen Thieren in gleicher Zeit ausgeathmete Menge Kohlenfaure ift verschieden. Die Resviration ließ er bei biesen Bersuchen in geschloffenen Ställen von 46 Kubismeter Rauminhalt vor fich gehen, bei kleinern Thieren in Kaften von bekanntem Rauminhalt.

Die Mengen ber in einer Stunde ausgeathmeten Rohlenfaure fiellen wir in folgender Tabelle zusammen.

| X hier                | €. |   | Volum bes<br>Gafes bei<br>O'Temp.<br>und 0,760<br>Met.Druck. | Gewichtes<br>Mengen. | THE STATE OF THE S | ter Kohlen=<br>off.<br>in 24 Stbn. |
|-----------------------|----|---|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stier                 |    |   | Liter.<br>271,00                                             | Graninien. 536,77    | Gram.<br>146,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gram.<br>3516,24                   |
| Wibber, 8 Monat alter |    |   | 55,23                                                        | 109,35               | 29,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715,92                             |
| Biege, 8 Jahre alt .  |    |   | 21,48                                                        | 42,53                | 11,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278,40                             |
| Bidchen, 5 Monate alt |    | • | 11,60                                                        | 22,96                | 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00                             |
| Jagdhund              |    |   | 18,31                                                        | 36,25                | 9,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237,12                             |

(Journal de Chimie médicale, 3an. 1849.)

Unwendung der isländischen Flechte als Zufas zur Seife.

Leon Castelain, Chemifer in Myddleton freet, Clerkenwell, Grafschaft Middlefer, ließ sich am 11. Juli v. J. diese Anwendung der isländischen Flechte patentiren. Auf jeden Gentner isländischer Flechte nimmt er 6720 pfd. Wasser, welche er zuerst mittelst Dampf zum Sieden erhipt, worauf die isländische Flechte hineingebracht und das Gefäß zugedeckt wird. Der Inhalt desselben wird nun zehn Misnuten lang gut umgerührt, worauf man ihn etwa funf Minuten gelinde kochen läßt; man sperrt hierauf den Dampf ab und läßt die isländische Flechte drei Stunden stehen oder maceriren — indem man sie in Zwischenraumen von zwanzig Minuten

Miecellen. 399

gelinde umrührt. Nach Berlauf dieser Zeit wird der Inhalt des Gefäßes durch einen Hahn an seinem Boden abgezogen und durch einen Weidenford geseiht (worin die größeren Flechtenstüde zurüchleiben) und hierauf noch durch ein Tuch von Roß-haaren, damit auch die kleineren Flechtenstüde abgesondert werden. Man läßt die Flüssigfeit in ein Gefäß laufen, welches die erforderliche Menge Seesalz (4 Unzen Salz auf 10 Pfd. Flüssigfeit) enthält und rührt die Mischung rasch um, die das Salz aufgelöst ist. Don der so bereiteten Mischung vereinigt man einen Centner mit fünf Gentner Seise. Nachdem nämlich die Seise in die Lade geschöpft ist, rührt man die Mischung hinein, welche auf berselben Temperatur wie die Seise sewn sollte. — Zur Bereitung marmorirter und weicher Seise erwies sich nach dem Patentztäger die Anwendung dieser Mischung nicht vortheilhaft. (London Journal of arts, Febr. 1849, S. 37.)

# Ueber bas Conferviren bes Holzes, von Sainte-Breuve.

In einer ber französischen Akademie ber Wiffenschaften übergebenen Abhandlung bemerkt der Berfaffer zuerst, daß es sich nicht bloß darum handle, das Zimmerholz ber Gebände zu conferviren, welches meistentheils von der freien Luft umgeben oder in God und Mörtel eingehullt ift, sondern daß man auch die Querschwellen der Cisenbahnen, die Grundpfahle, das Schiffbauholz ze. conferviren muß; er geht dann die verschiedenen Verfahrungsarten durch, welche bisher zu diesem Zweck vorgeschlasgen worden sind und gibt die Mängel eines jeden derselben an; dann beschreibt er mit solgenden Worten die Dlethode welche nach seiner Meinung von allen diesen

Mangeln frei ift:

"Man bringt das zugeschnittene Holz in längliche Gefäße von Eisenblech, die an einem ihrer Enden durch ähnliche innere Deckel verschlossen werden, wie man sie gegen die Mannslöcher unserer Dampsteffel andringt. Man läßt aus einem Dampstessel Wasserder mit großer Geschwindigkeit in diese Gefäße strömen; er vertreibt daraus salt vollständig die Luft, welche durch dasjenige Ende austritt, das dem die Dampströhre aufnehmenden entgegengesetzt ilt. Bald verdichtet sich der Dampstein Hahn sperrt seinen Durchgang durch die Nohre ab und man öffnet ein anderes Rohn, welches vom Kessel bis auf den Boden der Gesäße hinadreicht; die im Kessel enthaltene Flüssisseit wird nun durch den Druck seiner inneren Atmosphäre in die Gefäße getrieben und folglich in das Holz worin sich der Wasserdamps verdichtet. Man benutzt nun das Passiren von Dampf und Flüssisseit durch die zwei erwähnten Röhren, da der Damps in den zwei Richtungen gleichmäßig drückt, so kann der Ueberschuß ber in die Gefäße getriebenen Flüssisseit in den Kessel zurückehren. Man hat also nur Hähne zu öffnen und abzusperren, um die Flüssisseiten circultren zu machen. Jedes der Gefäße wird nach dem andern angewandt; man beschickt das eine mit Holz, während man in das andere Damps strömen läßt, während in ein drittes Flüssisteit getrieben wird zc. Wenn der chemische Theil des angenommenen Bersahrens darin besteht, zwei Flüssisseiten Apparat noch ein zweiter Kessel ersorderlich." (Comples rendus, Dec. 1848, Nr. 25.)

# Berfahren das Gelbwerben ber schwarzen Schreibbinte zu verhindern; von Sourisse au.

Oft wird die schönfte schwarze Schreibbinte in kurzer Beit gelb. Ich vermuthete daß die Ursache bavon die überschüffige Schwefelsaure sen, welche der im Sandel vorkommende Eisenvitriol oft enthalt, und versetzte daher die Dinte mit 1½ toth Salmiakgeist auf 12 koth des in ihr enthaltenen Eisenvitriols. Der Erfolg beskätigte meine Meinung; die Dinte verlor nichts von ihrer anfänglichen schwarzen Farbe. (Journal de Pharmacie, Febr. 1849.)

400 Miscellen.

Bratt's Erfahmittel bes Leinölfirniffes für bie Buchbruderschwärze.

G. Pratt zu New=York ließ sich am 29. Juli v. 3. in England folgende Composition für die Buchdruckerschwärze und die Farben zum sogenannten Congreve-Druck patentiren. Bisher hat man die verschiedenen Pigmente oder Farbstoffe mit Leinöl, in einigen Fällen auch mit andern Delen, Seise und Fichtenharz verbunden (Näheres darüber sindet man im polytechn. Journal Bd. XCIX S. 317). Der Patentträger verwendet statt des Leinöls und der anderen Dele zur Berminderung der Kosten das Harzol, welches man durch Destillation bes gemeinen Fichtenharzes gewinnt.

Er nimmt 1 Bfb. Harzol, 13 Ungen Colophonium und 3 Ungen gelbe Sarzsfeife, welche er burch Erwarmen und beständiges Umrühren mit einander vereinigt; soll die Schwarze steifer werden, so vergrößert er das Berhältniß von Colophonium und Seife; dagegen vermindert er dasselbe, wenn die Schwarze flüssiger werden soll. Nachdem diese Composition fast ganz erkaltet ift, reibt man den Ruß oder die sonstigen Farbstoffe mit derselben gerade so an, wie bisher den Leinölstruiß. (London Journal of arts, Febr. 1849, S. 34.)

Brinblen's Berfahren Artifel aus Papier = maché zu verfertigen.

In den letten Jahren wurden Artifel von Papier nache auf die Art fabricirt, bag man dide Blätter von geschöpfter oder gefautschter Bappe, während sie noch etwas Feuchtigkeit enthielten, zwischen zwei Fermen brachte und in diesem Bustande trodnen ließ.

Das für William Brindlen am 6. Juni v. 3. in England patentirte Bersfahren besteht barin, daß man hiezu metallene Formen mit vertieften ober hohlen Theilen anwendet, um die Artikel (aus reinem Pavierzeug) mit erhabenen Dessins zu erhalten. Da es aber kostspielig wäre, eine Anzahl Metallformen von demselben Muster anzuschaffen; so versertigt er sich für Theebrette ic. mittelst einer Metallform eine Anzahl Formen aus Papiersmaché, indem er eine Reihe Blätter von geschöpfter Papve zwischen die Formen legt, die so gesormten Artikel nöthigenfalls ausbestert, dann mit Del sättigt und darrt. Zwischen solchen Papiersmachés Formen können dann Blätter von geschöpfter Pappe getrocknet und gedarrt werden.

Durch Breffen ber Blatter von geschöpfter Bappe zwischen Metallsormen kann man uch Schuffeln, hüte u f. w. verfertigen, welche getrocknet, bann mit Del gesätti't, gebarrt, hierauf lackirt ober mit Delfarben bemalt und bann noch einer Temperatur von etwa 74° R. ausgesett werben, bis ber Dels ober Firnifgeruch besteitigt ift. (London Journal of arts, Febr. 1849, S. 19.)

# Polytechnisches Journal.

Dreißigfter Jahrgang.

Sechstes Hierfit.

# LXXX.

Versuche über den Widerstand, welchen die mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufenden Wagenzüge auf Eisenbahnen erleiden; von D. Gooch, Ingenieur.

· Aus bem Moniteur industriel, 1848, Dr. 1288.

Der Verfasser ließ zu seinen Versuchen ein Dynamometer für Basgen construiren, durch welches alle Resultate, die man zu erhalten wünschte, guf derselben Papierrolle registrirt wurden, um mit einem Blick für denselben Zeitraum die-auf den Train ausgeübte Zugkraft und die Stärke, und "Richtung des Windes übersehen zu können. Die Resgistrirung auf dem Papier geschah von 100 zu 100 Meter und die Zeit wurde, nach der in jeder Fünstels-Secunde zurückgelegten Entsernung notirt.

Die Feber bes Dynamometers war ungefahr 2,25 Meter lang und fehr empfindlich. Man brauchte nur die Anzahl der Secunden oder Secundenbrüche in einer oder mehreren der Entfernungs-Abtheilungen zu gablen, um die Geschwindigkeit fehr genau zu bestimmen.

Die Kraft und Richtung des Windes wurden mittelft eines Ansmometers notirt, welcher  $1\frac{1}{2}$  Meter über der Decke eines Wagens angebracht und mit den nothwendigen Verbindungen versehen war, um durch Zeichnenstifte alle Resultate auf dasselbe Blatt aufzuzeichnen.

Nuch wurden so oft als möglich und zu gleicher Zeit die Angaben der Indicatoren der Dampf-Chlinder aufgenommen; jedoch nicht so oft als es zu wünschen gewesen ware, weil sich der Beobachter hiezu bei einer Geschwindigkeit von 60 engl. Meilen (97 Kilometer) per Stunde auf eine der Bufferstangen sehen und in dieser gesährlichen Lage in Zeit von 45 Secunden drei Erhebungen machen mußte.

Die zur Anstellung ber Bersuche auf ber Great : Western Bahn gewählte Strede betrug 1 engl. Meile (1609 Meter), war ganz gerabe und magrecht und beinahe in gleicher Ebene mit bem natürlichen Boben.

Die Höhe ber Baume, ber Mauern und aller in ber Nahe befind, lichen Gegenstände, welche ben Einfluß bes Windes afficiren konnten,

wurde genau aufgezeichnet.

Der Versuchstrain bestund aus Wägen erster und zweiter Classe mit je 6 Räbern von 1,20 Meter Durchmesser, welche ohne Wahl aus ben Remisen genommen und mit Eisen beladen wurden, um eine volle Besehung mit Passagieren zu repräsentiren, wobei jedem Wagen ein Bruttogewicht von 10 Tonnen gegeben wurde.

Die Versuche wurden mit verschiedenen Ladungen und bei verans berten Geschwindigkeiten angestellt; erstere wurden bis zu 100. Tonnen, lettere bis 62 (engl.) Meilen (100 Kilometer) per Stunde gesteigert

und bie Resultate in Tabellen' jufammengeftellt."

Alebann verglich der Verf. feine Resultate mit einer im' 3: 1846 von Harding aufgestellten Formel und zeigte, daß lettere fic bedeutend vom Versuch entfernt.

Hierauf macht er auf ben bebeutenden Einfluß eines von der Seite auf einen Bug ftreichenden Windes aufmerkfam, welcher bie Spurkranze ber Raber an die Schienen andruckt; er behauptet, daß bie Lange eines-Bugs von größerem Belang ift als fein Gewicht.

Der Berf. versuchte zwar nicht, eine zur Berechnung bes Wiberstands bei allen Trains anwendbare Formel aufzustellen; aber seine Tabellen bieten Beispiele für alle Fälle dar, welche vorkommen können; es kann daher, wer die Untersuchung weiter verfolgen oder eine Formel aus ihr ziehen will, die dazu erforderlichen Elemente darin finden.

Er gelangt in seiner Abhandlung zu bem Schlusse, daß in der Praris die Reibung ber Achsenzapfen keine für alle Geschwindigkeiten constante Größe ist und glaubt, daß die Anzahl und der Durchmesser der Rader eines Zuges der Ladung proportional seyn und sonach die Basis seder allgemeinen Formel bilden mussen.

Ferner beweist er durch das Erperiment, daß der einem Train von 50 Tonnen sich entgegensehende atmosphärische Gesammtwiderstand wenig verschieden ist von demjenigen für einen Train von 100 Tonnen, wenn die Wagen klein sind und der in jenem Falle längere Zug im lettern Fall minder lang ist.

Das allgemeine Resultat ber graphischen Darstellung bes Wibersstands bei Trains von 100 und von 50 Tomnen ergibt, daß sich- für Eisenbahnen von enger ober gewöhnlicher Spurweite mittelst ber Formel ber Widerstand bei Trains von 50 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 62½ engl. Meilen zu 17,146 Kil., und bei Trains von 100 Tonund einer Geschwindigkeit von 61 Meilen zu 14,597 Kil. 1 berechnet.

Der Widerstand betrug, bei großer, Spurweite für 50 Ton. schwere Trains mit einer Geschwindigkeit von  $42\frac{1}{2}$  Meilen per Stunde 10,658 Kil. und für 100, Tonnen schwere Trains bei einer Geschwindigkeit von  $62\frac{1}{2}$  Meilen 10,426 Kil.

Schließlich fagt ber Verf., es scheine ihm daß, bevor man eine allgemeine Formel zur Berechnung des Widerstandes der Züge auf Eisensbahnen aufstelle, auf experimentellem Wege folgende Elemente dazu' bestimmt werden mussen, die als Glieder in diese Formel einzugehen haben:

- 1) Die Reibung bes Achsenzapfens bei verschiedenen Geschwindigsteiten, verschiedenen Ladungen und für bie Oberstäche = Einheit.
- 2) Der Wiberstand gegen die Rotation ber Raber um ihre Achsen bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Durchmeffern.
- 3) Der Wiberstand gegen bas Rollen der Raber auf ben Schienen bei verschiebenen Ladungen und Durchmessern.
- 4) Der Widerstand. ber Atmosphäre bei verschiedenen Geschwindigs feiten, Labungen, Längen und Breiten bes Wagenzugs.
- "15) Der Wiberstand in Folge ber Oscillationen ober bes unstäten Ganges bes Trains bei verschiedenen Geschwindigkeiten.

Der Berfaffer glaubt, baß alle biefe Clemente auf experimentellem Wege fehr genau bestimmt werden konnen.

The take to take the

LXXXI.

Ueber das Princip der Gifenbahnen; von James Nasmyth.

Aus bem Civil Engineer and Architect's Journal, Febr. 1849, S. 52.

Mit Albbildungen.

Wenn man von irgend einem Gegenstand eine richtige Kenntniß erlangen will, muß man sich vor Allem das "Princip", auf welchem er beruht, klar machen. Wäre ich nicht überzeugt, daß ein größer Theil besi Eisenbahnen-Publicums (sowohl des technischen als des durch Actien-besit betheiligten) wirklich nöthig hat erst das AB C oder die Elementar-Principien des Eisenbahnwesens. zu lernen, so hätte ich diesen 26\*

Auffat nicht niedergeschrieben. Hauptsächlich veranlaßte mich bazu ber Umftand, baß man jest allgemein anfangt Locomotiven von sehr besteutender Kraft und ungeheurem Gewicht anzuwenden, welche unsere Eisenbahnen tagtäglich in allen Richtungen bermaßen abnutzen, daß die höchste Dauer der Schienen nicht mehr über acht Jahre beträgt, besons ders auf den Linien mit beträchtlichem Verkehr. Wir wollen nun die Sache in ihrem wahren Licht betrachten.

1ste Frage. Welchem Umstand verdanken wir es, baß die erforderliche Zugkraft, um schwere Körper auf einer Eisenbahn fortzubewegen, so wenig beträchtlich ift?

Antwort. Bloß der Undurchdringlichkeit oder Harte der Obers fläche, nämlich der Bahnschiene und des Rades.

Beweis. Es bezeichne aa a ein Rad von vollkommen harter und



undurchdringlicher Substanz, und bbeine Schiene von demselben Material; es ist flar, daß die Berührungsstelle eines solchen Rades mit einer solchen Schiene ein absoluter Punkt P senn wird. Es solgt auch, daß die zum Vorwärtsbewegen des Centrums oder der Achse C erforderliche Kraft unendlich kein sehn wird.

Das Princip sowohl als die Boll- fommenheit einer Eisenbahn besteht also in

ber möglich geringsten Durchbringung bes Rabs und ber Schiene, fo baß (unter allen Umständen) bie Berührung zwischen bem Rabe und ber Schiene einem absoluten Punkt nahe kommt.

Wir wollen nun ben Fall betrachten, wenn die Schiene und bas Rad nicht aus vollfommen harten, undurchdringlichen Substanzen bestehen.

2te Frage. Welchem Umftand haben wir es zuzuschreiben, daß die zum Fortbewegen eines Wagens auf einer weichen ober sandigen Straße erforderliche Zugkraft so bedeutend ift?

Untwort. Der Durchbringlichfeit ober Beichheit ber Strafe.

Beweis. Es bezeichne aaa ein Rad, welches auf einer fandigen oder burchdringlichen weichen Straße hinrollt, in die das Rad von D bis D einsinkt. Wenn man die Uchse c eines solchen Rades vorwärts

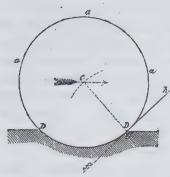

bewegt, findet man, daß der Act derfelbe ist, als wenn das Rad beständig einen Hügel hinaussteigen würde, dessen Abhang eine Tangente zum Kreis am Punkt C darstellt; um ein solches Rad über eine wagsrechte Ebene von derartiger Weichheit oder Durchdringlichkeit hinzubewegen, ist daher ein eben so großer Krastauswand ersorderslich, als nothwendig wäre um dasselbe Rad eine vollkommen harte geneigte Ebene von

bem burch die Linie sh bezeichneten Abhang (Liegenden) hinaufzurollen. Wir wollen nun das Vorhergehende auf die Eisenbahnen im Allsgemeinen und die schweren Locomotiven insbesondere anwenden.

Harte oder Undurchdringlichkeit ist ein relativer Ausdruck. Eine Schiene, welche von dem Rad eines leeren Wagens nicht merklich durchs dringlich ist, ist es sehr wohl von demjenigen einer Riesens Locomotive, deren Treibrader mit etwa acht Tonnen (160 Centner) belastet sind.

In dem Falle wo sich das Rad eines leeren Wagens auf der Eisensbahn bewegt, ist die Berührung der Radschiene mit der Bahnschiene nahezu ein absoluter Punkt; man belaste aber das Rad mit acht Tonnen, so bewirkt man dadurch, daß es gleichsam in die "fandige Straße"



einsinkt, d. h. daß ein solches Rad und die Bahnschiene sich gegenseitig zusammens brücken oder einander durchdringen; während vorher die Berührungsstelle ein Punkt war, wird sie eine Linie, wie die Seite eines Polygons; die zur Bewegung ersforderliche Kraft wird nun gleich berjenigen, welche nothwendig wäre, um ein solches Rad und seine Last eine vollkommen harte Rampe hinauszurollen, deren Liegens

bes der vom Punkt c gezogenen Tangente bes Radzirkels ober ihrer Paralle C'gleich mare.

Es ist daher von höchster Wichtigkeit, daß man in der Praxis der absoluten Härte der Rad = und Bahnschienen so viel als möglich nahe zu kommen sucht und das Mittel dazu ist, daß wir unser Transportssystem auf Eisenbahnen so einrichten, daß eine Locomotive auf keinem ihrer Räder jemals mit mehr als höchstens vier Tonnen belastet zu werden braucht. Wenn man dieses beachtete, würde ungeheuer viel durch die Kohks erspart, welche jest bloß dazu verwendet werden, um

bie Locomotivenräder beständig den Eisenhügel hinauszutreiben, welchen sie vor sich erzeugen; andererseits wurde die Ersparniß in Folge der gestingeren Abnuhung der Bahn, die Kosten für die größere Anzahl von Locomotivensührern und der für denselben Gesammt-Transport erforzberlichen leichteren Locomotiven reichlich ersehen; lettere würden in jeder Hinsicht den Transport wohlseiler bewerkstelligen, da ein so großer Theil der Kraft unserer gegenwärtigen Riesen-Locomotiven lediglich verzwendet wird, um sie selbst in Bewegung zu erhalten und fortwährend über den von ihnen erzeugten Eisenhügel hinauszuwälzen.

Es liegt auf platter Hand, daß die Anwendung schwerer Locomostiven die Hauptursache des geringen Ertrags vieler Eisenbahnen ist; auf einigen unserer frequentesten Linien beträgt das Gewicht der Loscomotiven und Wagen, um eine Tonne Reisender zu transportiren, durchschnittlich über achtzehn Tonnen; da sich zu diesem ganz unverhältsnismäßigen Auswand von Mitteln noch die vom System schwerer Loscomotiven unzertrennliche rasche Zerstörung der ganzen. Schienenlinie gessellt, so kann man sich über den verminderten Gewinn der Actionäre nicht wundern.

Das System leichter Locomotiven und Wagen für ben Personenstransport, welches die Horn. Ab ams und Samuel gegenwärtig in Aufnahme zu bringen bemüht sind, wobei das Minimum von nichtsbezahlendem Gewicht mit dem Marimum von bezahlendem Gewicht auf eine bewundernswerthe Weise vereinigt ist, verspricht einerseits den Eisenbahn Actionären die Rettung ihrer Dividenden und andererseits dem reisenden Publicum im Algemeinen die größte Bequemlichseit.

# LXXXII.

Berbesserungen an rotirenden Dampsmaschinen und Pumpen, worauf sich Henry Hornblower, Ingenieur am Dalgleish=place in der Grafschaft-Middleser, am 25. Januar 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Oct. 1848, S. 173.

Bei ben seither construirten Rotationsdampsmaschinen ober rotirenben Bumpen fand immer ein beträchtlicher Kraftverlust statt, in Folge ber großen Reibung, welche durch das Schleifen der Kolbenenden gegenchie Endplatten der Maschine erzeugt wurde. Es wurden zwar zur Beseistigung dieses Uebelstandes verschiedene Versuche gemacht, doch besteht immer nochteine bedeutende Reibung in allen denjenigen Fällen, wo die Enden des Kolbens während seiner Rotation mit der inneren Fläche der stationären Endplatten in dichter Verührung sind; denn um die Kolbensenden dampf der wasserdicht zu erhalten, hat man es für nothwendig erachtet, die Endplatten dicht gegen die Enden der Kolben anzuschließen. Der Patentträger läßt; um dem besagten Uebelstand abzuhelsen, die Enden der Kolben in Führungen lausen, welche in deweglichen Scheiben angebracht sind. Lestere' mögen rotirende Endplatten genannt werden, indem ste in der That als die Endplatten der Maschine wirken, wäherend die gewöhnlichen Endplatten nur als Deckel dienen.

Big. 11. ftellt einer nach bem verbefferten Brincip conftruirte rotis rende Bumpe im. Seitenaufriffe bar ; Die gewöhnliche Endplatte ober ber Dedel, fowie die hinzufommende rotirende Endplatte find weggelaffen, um die innere Conftruction und Anordnung der Maschinentheile deutlich dars julegen. Fig. 12 ift eine Frontansicht,: ber wirksamen Theile ber Bumpe, von dem außeren Cylinder getrennt; Fig. 13: zeigt einen Theil des lets teren abgesondert im Durchschnitte; a,a,a, Fig. 11 und 13, ift bas äußere Gehäuse ober der Eylinder; b, b, Fig. 11 und 12, eine innere Trommel oder Cylinder mit den Kolben c, c, c. Die Enden dieser Kolben laufen in: Rinnen, welche in die innere. Fläche der rotirenden Ends platten d, d geschnitten find. Fig. 14 stellt eine ber letteren bar. Die Beripherien biefer rotirenben Endplatten find, wie bie Endansicht Fig. 12 und ber Durchschnitt Fig. 12\* zeigt, mit einer geeigneten hanfenen, lebernen ober metallenen Lieberung versehen; um sie dampf = bber maffer= bicht zu machen! Um den Anschluß ber Endplatten an den Cylinder vermittelft ber Lieberung zu bewirfen, ift an die außere Flache ber Endplatten eine ringförmige Blatte d\* geschraubt; burch Unziehen ber Schrauben wird bie Lieberung dampf = ober wafferbicht gegen ben Cylinder anben wird die Liederung dampf = oder wasserdicht gegen den Cylinder angepreßt. Zum Zurückrängen der Kolben c,c dient ein in dem Cylinder angeordnetes ercentrisches Stück e,e. Dieses Ercentricum ist mit einem adjustirbaren Aushälter f, Fig. 11 und 13, versehen, welcher auf eine geeignete Weise dicht geliedert ist. Der Drück der Liederung oder des adjustirbaren Theiles dieses Aushälters wird mit Hülse einer Schraube g regulirt. Die Kolben c,c passen in Bertiefungen, welche in die Trommel d geschnitten sind, so daß, wenn die Trommel rotirt und sämmtliche Kolben mit dem Ercentricum e,e in Berührung kommen, diese Kolben, wie Fig. 11 zeigt, in ihren Bertiefungen sich zurücks

bewegen muffen. Die Rolben find paarweife bergeftalt angeordnet, baß fie vermittelft einer Stange b, h, welche burch bie Sauptwelle j ber Maschine geht, gemeinschaftlich wirfen. Wenn baber einer ber Rolben in Folge ber Berührung mit bem Ercentricum e, e in feine Bertiefung jurudgebrangt wird, fo wird ber gegenüberliegenbe Rolben burch bie Stange h nach außen gebrangt und mit ber inneren Flache bes Cylinbers a, a in Berührung gebracht. Die eigenthumliche Conftruction biefer Rolben wird am beutlichsten aus ben abgefonderten Unfichten Fig. 15, 16, 17, 18 und 19 erhellen. Un jedem Ende bes Rolbens befinden fich zwei hervorragende Ranber (fiehe Fig. 19 und 12), welche in ent= fprechenden Rinnen ber rotirenden Endplatte d laufen. Der obere Rand und die Enden ber Rolben find mit einer Leberliederung i,i,i verfeben, welche einen waffer - ober bampfbichten Schluß nicht nur gegen bie innere Flache bes Cylinbers, fondern auch gegen bie rotirenden Enb= platten d, d bilbet. Die Rolben fur eine Bumpe ober Dampfmaschine, welche nur nach einer Richtung arbeiten follen, find mit Lappen k,k verseben, um ihre einwärtsgebende Bewegung ju beforbern, wenn fie gegen bas Ercentricum e, Fig. 11, fommen. Bei Mafchinen, welche nach beiben Richtungen ju arbeiten haben, muffen bie Rolben, wie Rig. 20 und 21 zeigen, ju beiben Seiten mit folden Lappen k verfeben fenn. Un ihrer inneren ober unteren Seite besiten bie Rolben eine flache Feber I, welche fie beständig andrudt und ihnen boch babei einen hinreichenden Grad ber Glafticitat gewährt, um mit Leichtigfeit und ohne nachtheilige Reibung arbeiten ju fonnen. Fig. 15 ftellt einen ber Rolben mit feiner Feber I in ber Seitenanficht bar; Fig. 16 ift eine Seitenansicht mit Sinweglaffung einer ber Seitenplatten bes Rolbens; Fig. 17 ift ein verticaler Langenburchschnitt; Fig. 18 eine Unficht ber Big. 19 gegenüberliegenden Seite bes Rolbens; Fig. 19 ein Grundriß besselben mit ben Lappen an beiben Seiten und ber Lieberung in ber Mitte.

Fig. 20 stellt eine rotirende Dampsmaschine mit Hinweglassung der Endplatte in der Seitenansicht, und Fig. 21 im Verticaldurchschnitte dar. Die Maschine gleicht der beschriebenen rotirenden Pumpe, ausgenommen daß die Dampswege nicht so weit sind, als die in das Insnere der Maschine Fig. 11 führenden Wassercanäle; und da Dampsmaschinen öfters nach beiden Richtungen arbeiten müssen, so sind die beiden Enden des Ercentricums e, e geneigt, um die Bewegung der Kolben nach beiden Richtungen zu gestatten; auch sind die Kolben in diesem Falle zu beiden Seiten mit Lappen k, k versehen. Der Damps tritt

burch bie Röhre m in die Maschine und verläßt dieselbe, nachdem er seine Wirkung gethan, durch die Röhre n. Durch Umdrehung des Hahenes o kann die Richtung der Maschine augenblicklich umgekehrt werden.

# LXXXIII.

Kronenberg's Kreiselheber zum Heben großer Wassermassen auf geringe Höhen.

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Schon seit längerer Zeit hatte ich mich bamit beschäftigt, die Censtrisugalkraft zum Heben des Wassers auf ähnliche Weise zu benutzen, wie dieses bei den Centrisugalgebläsen oder sogenannten Bentilatoren zum Erzeugen von Wind und Aussaugen von Luft geschieht; es ist mir dieses vollständig gelungen und meine Bersuche haben überraschende Ressultate ergeben.

Die Benutung der Centrisugalkraft zum Heben des Wassers ist nicht etwa neu, denn schon in Gehler's physikalischem Wörterbuch Bd. II S. 83 wird eine berartige Maschine unter dem Namen "Langs bor f's Schwungmaschine" beschrieben. Diese und ähnliche Maschinen haben jedoch die llebelstände, daß sie, ehe sie in Thätigkeit gesett wers den können, zuvor mit Wasser gefüllt werden müssen, und wenn das Ventil durch Unreinigkeit des Wassers undicht geworden ist, 'so muß nach jedesmaligem Stillstande der Maschine das Küllen wiederholt werden; außerdem aber ist das Aussaugen des herausgeschleuderten Wassers höchst umständlich.

Alle diese Uebelstände werden durch meine Maschine beseitigt, und da die Construction derselben eine höchst einfache ist, so ist sie auch ohne viele Reparatur leicht zu erhalten; ferner kann sandiges und schlammiges, überhaupt unreines Wasser, ohne Nachtheil für die Maschine geshoben werden, und insosern wird sie sich besonders zum Trockenlegen von Seen, zur Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken, und zum Heben des Wassers bei Wasserbauten eignen.

- , Die Abbildungen stellen eine folche Maschine bar, wie ich bieselbe du meinen Bersuchen angewendet habe.
- 1 Fig. 1 ift ein Faß von 21/2 Fuß Durchmesser und 5 Fuß Sohe, mit Fugen b und mit einem eisernen Boben c versehen. In diesem

Boben befindet' sich eine Deffnung d von 6:30ll Durchmesser; über dieser Deffnung dreht sich mittelst einer Welle. e ein Kreisel f, dessen Scheibe 15 Zoll Durchmesser hat und aus .1/4 Zoll. starkem Eisenblech gefertigt ist. Unter dieser Scheibe f befinden sich vier Flügel g von 5 Zoll Länge und 21/2 Zoll Höhe.

Dieser Kreisel, welcher ber Deutlichkeit wegen in Fig. 2 und 3 in größerem Maaßstabe bargestellt ist, breht sich auf einer Spise h, welche mittelst einer Schraube so gestellt werben muß, daß sich die Flügel g

bicht über bem Boben e bewegen ...

Wird nun dieses Faß so tief in das zu hebende Basser gestellt, daß die Deffnung d sich stets unter Wasser befindet und der Kreisel mittelst der Riemenscheibe k durch Dampf -, Wasser oder Pferdetraft rasch umgedreht (nicht unter 300 bis 400mal per Minute), so steigt das Wasser durch die Deffnung d schnell im Gefäß auf und ergießt sich durch den Absluß 1 in überraschender Menge; je schneller der Kreisel gedreht wirt, besto mehr Wasser wird gehoben.

Beitere Erfahrungen werden zeigen, wie weit biese Erfindung zu

benuten und zu verbeffern ift.

3. C. Kronenberg.

# LXXXIV.

Das Bentilir - und Heizsystem in dem Mustergefängnisse "Pentonville." Aus einem Berichte des Hrn. Jebb, Generalinspectors der Gefängnisse.

Aus bem Mechanics' Magazine, 1848, Mr. 1300.

Mit Abbilbungen auf Tab. VII.

Die Bentilation einer Zelle hat ohne Zweifel einen directen Einfluß auf die Gesundheit des Gefangenen und ist daher einer der wichtigsten Gegenstände beim Bau von Gefängnissen. Die Nothwendigkeit wegen Zuführung frischer Luft zu jeder Jahreszeit, zu einem fünstlichen System die Zusucht zu nehmen, wird einleuchten, wenn man erwägt, daß zur Berhütung einer Communication zwischen den Gefangenen in den besnachbarten Zellen die Schließung von Fenstern und Thüren im Allgesmeinen nöthig ist. Die hier in Betracht kommenden Haupterfordernisse sind demnach folgende:

1) bie Entziehung einer bestimmten Quantität verborbener Luft aus jeber Zelle;

2) die Zuführung einer gleichen Duantität frischer Luft in jebe Zelle, ohne jedoch den Bewohner. berfelben bem nachtheiligen Einflusse eines Zuges auszusethen;

3) die Mittel, um die frische Luft nothigenfalls zu erwarmen, uns

beschadet ihrer Qualität ober hygrometrischen Beschaffenheit;

. 4). Anordnungen zur Verhütung der Fortpflanzung . des Schalles burch die Luftcanäle.

. Die allgemeine Anordnung ber Canale und Apparate gur Erfüllung obiger Bedingungen mird aus ben beigefügten Abbilbungen Fig. 4 bis 10 erhellen. Der Luftheizungsapparat wird gewöhnlich in ber Mitte bes unterften Stodwerfe angeordnet. Diefer Apparat besteht aus einem Reffel, an welchen bie jur Eirculation bes heißen Waffers bienlichen Röhren befestigt find. Gin in die freie Luft fich öffnender weiter Canal fteht mit bemfelben in Berbindung. Die burch biefen Canal hergeführte frifche Luft ftromt über bie Dberfläche bes Reffels, und wendet fich bann rechts und links langs bes Haupteanals C, D, welcher sich horizontal unter bem Boben bes Corribors bingieht. Bon ba ftromt bie Luft aufwarts burch engere in bem Bemauer bes Corribors angebrachte Canale A, B, C, welche fich in einem bicht unter ber gewölbten Dede jeder Belle ber brei Stockwerke angebrachten Rofte (Bitter) enbigen (fiehe Fig. 5, 6 und 8). Auf biefe Beife fann in jebe Belle von außen ein Luftftrom geleitet werden; berfelbe fann nach ben Umftanben erwarmt ober in feinem natürlichen Buftande gelaffen werben. Diefer Canal gur Einführung frifcher Luft murbe inbeffen feinen 3med nicht erfüllen, wenn nicht Anordnungen getroffen maren, um die ichlechte Luft aus ben Bellen ju entfernen. Die Anordnung ber ju biefem Zwede bienlichen Canale und bes Schachtes ift aus ben Abbildungen zu entnehmen. Dicht an bem Boten jeder Zelle an der nachst ber außeren Mauer befindlichen Seite und in biagonaler Richtung berjenigen Stelle gegenüber, an welcher bie frifche Luft einftromt, ift nämlich ein Gitter D, E, Fig. 4 und 7, angebracht. Diefes Gitter bebedt einen Canal im außeren Ball, ber fich an feinem oberen Ende in einen im Dache befindlichen horizontalen Canal jur Ableitung ber verdorbenen Luft einmundet. Letterer Canal fteht mit einem verticalen, 20 bis 25 Rug über ben Biebel fich erhebenden Schacht, in Berbindung.

Es erhellt hieraus, baß eine Communication hergestellt ist zunächst von der außeren Luft, durch den Heizapparat, nach der Dede jeder Zelle; ferner von dem Boden jeder Zelle auswärts durch die Ertractionscanale und den Bentilirschacht wieder in die freie Luft. Dieser Einrichtung zusolge sind die Totallängen eines jeden Paares der Canale, welche dazu dienen, die verdorbene Luft aus den Zellen heraus und frische Luft hineinzuschaffen, in allen Stockwerfen nahezu gleich, wodurch eine Gleichsförmigkeit der Wirkung erzielt wird.

Da indessen das Princip, die frische Luft an der Decke der Zellen einzuführen und die verdorbene Luft vom Boden aus abzuziehen, Einswürfe zuläßt, und die Frage entstehen kann, ob nicht diese Ordnung eher umgekehrt werden sollte, so mag Dr. Reid's Ansicht über diesen Gegenstand, welche er in einem Briese an den Grasen Duncannon in Beziehung auf die Einrichtungen zum Ventiliren des Hauses der Gemeinen ausspricht, hier Plat sinden. "Man kann die Luft von der Decke herabsinken lassen und durch den Boden entsernen. Ich kenne keine Methode, welche so mannichsache und zahlreiche Bortheile vereinigt, als diese. Die Ersahrung hat mich überzeugt, daß es keine Methode gibt, welche mit diesem im Hause der Gemeinen angewandten Princip einen Bergleich aushielte. Nicht eine Spur von Staub beslästigt die Mitglieder. Die Luft kann von seder Temperatur zugelassen werden, weil ihr erster Impuls durch die Luft, auf welche sie fällt, gesmilbert wird."

Folgendes ift die Anordnung der Bentilircanäle und ber bewegenben Rraft, burch welche eine regelmäßige Entfernung ber verdorbenen Luft aus ben Zellen und die Buführung frifcher Luft erzielt wird. Die in bem Dach befindlichen hauptcanale jur Entfernung ber verborbenen Luft aus ben Zellen find mit bem Fig. 4 im Durchschnitt abgebilbeten verticalen Schacht verbunden. Bahrend ber Sommermongte wird an bem unteren Ende bieses Schachtes ein fleines Feuer unterhalten, welches Die Temperatur ber in ihm befindlichen Luftfäule über die Temperatur ber außeren Luft ober bie allgemeine Temperatur ber Bellen erhöht, und bie Luftsaule baburch specifisch leichter macht. Die Luft steigt nun nas turlich in die Sobe, um fofort burch die verdorbene Luft ber angrangenden Canale erfest zu werden. Lettere beziehen die Luft bireot aus ben Zellen, und biefen wird ber Berluft an verdorbener Luft burch frische Luft erfest. Die Duantitat ber ben Zellen entzogenen verborbenen Luft hangt hauptsächlich von ber in bem Bentilirschacht unterhaltenen Temperatur ab. Unter gewöhnlichen Umftanden erscheint es jur Bervorbringung bes verlangten Erfolges genugent, wenn im Durchschnitt ein Temperaturunterschied von zwei bis vier Reaumur'ichen Graben im Bergleich mit ber außeren Luft beobachtet wird. Die Brennmaterialconsumtion beträgt für diesen 3med in bem Pentonville- Gefangniß etwa einen

Cen'tner Steinkohlen per Tag für einen Flügel mit 130 Zellen. An jeder Seite bes Corridors befindet sich eine Feuerstelle, wo man einen Tag um den andern abwechselnd ein Feuer anzugunden psiegt. Die Kosten der Sommerventilirung eines Flügels belaufen sich bei dem gegen-wärtigen Preise des Brennmaterials auf ungefähr 15 Pence per Tag oder 1/8 Penny für jede Zelle.

Während ber Wintermonate, wenn die Feuer des unten befinds lichen Apparates angesteckt werden, ist die in den Bentilirschacht gesleitete disponible Wärme nebst dem Rauch im Allgemeinen zur Erzielung einer wirksamen Bentilation hinreichend, und keine weitere Ausgabe für Brennmaterial nothwendig.

Die Figuren 5, 6, 7 und 8 erläutern bas in bem Mustergefängnisse im Betrieb befindliche Ventilirspstem, welches in allen neueren Hauptsgefängnissen mit Erfolg eingeführt wurde. Fig. 5 ist ein Grundriß bes Fundaments; Fig. 6 ein anderer Grundriß; Fig. 7 ein Grundriß des Daches; Fig. 8 ein Längendurchschnitt eines Theils des Corridors.

P bie Rammer bes Apparates;

A bie ind Freie mundenden Canale gur Berbeileitung frifcher Luft;

C, D Canale für frifche Luft;

A1, B, C fleine Canale für frifche Luft;

C1, C1 Bellen;

F,F Canale für bie verborbene Luft;

. M,F Sauptcanale für verdorbene Luft;

S,S Rauchcanale;

F,S Schacht für die verdorbene Luft;

R Corribor;

L, L Rohlenpläge.

Fig. 9 stellt einen Regulator bar, mit bessen Hulfe ber Gefangene im Stande ist warme Luft aus den Hauptcanalen, oder kalte Luft aus bem Corridor zuzulassen. C1 ist der Corridor; C die Zelle.

Fig. 10 zeigt die Anordnung, um kalte Luft von außen in eine Zelle zu leiten, ferner die Einrichtung zur Berstärkung der Bentilation während des Sommers. F ist der Fußboden; C der Corridor; C, L die Zelle; A der Canal zur Herbeileitung der frischen oder warmen Luft; H die Decke; I der Canal zur Entfernung der verdorbenen Luft; B Canal zur Herbeileitung der äußeren Luft; G Gitter mit hölzernem Schieber für den Sommergebrauch; G2 ein zweites Gitter für gleichen Zweck.

Fig. 4 stellt bas Gefängniß im senkrechten Durchschnitte bar. A ist die Kammer für den Heizapparat; A' Canal für die kalte Luft; B der Corridor; C' die Zellen; F, F Canale für die verdorbene Luft; M, F. Hauptscanal zum Absühren der verdorbenen Luft; S Schornstein; F, S Zugsschacht für die verdorbene Luft; T Feuerstelle für die Sommerventilation.

# LXXXV...

Maschinerie zum Zerschneiden und Reinigen der rohen Guttapercha; patentirt für Anthon Lovencier in London, am 10 Julius 1848.

Aus bem London Journal of arts; Febr. 1849, S. 26
Mit Abbitbungen auf Tab. VII.

Der Ersinder schneibet die Gutta percha mittelst einer Maschinerie in sehr dunne Spane; diese werden dann getrocknet und kommen hiers auf in eine andere Maschinerie, worin sie in verschiedenen Richtungen gebogen und in kleinere Stude verwandelt werden. Auf diese Art kann man die Gutta-percha ohne Anwendung von Barme oder Basser, also mit geringen Kosten, von ihren Unreinigkeiten befreien.

Rig. 22 zeigt ben Apparat um bie Gutta-percha in bunne Spane ju schneiben. a, a find gebogene Stahlklingen, an zwei Scheiben b, b angebracht, welche auf der Achse o besestigt find. Die Uchse o breht fich in Lagern am Gestell d und wird burch irgend einen Motor in Rotation gesett; ben Block Gutta-percha e bringt man in ben Trog f unter ben abjuftirbaren Studen g, g und bewegt ihn mittelft ber Schraube h allmählich jum rotirenben Schneibeapparat binauf; wenn faft ber gange Blod in bunne Spane zerschnitten ift, fittet man bas rudftanbige Stud an ein Enbe bes nachften Blode, welcher zerschnitten werben foll. Unftatt des in diefer Figur abgebildeten Schneideapparats fann man auch verfchiebene andere anwenden. Der in Fig. 23 abgebildete Apparat besteht aus einer Reihe fleiner Schneibinftrumente i, i, welche fpiralformig -um einen Cylinder j befestigt find. Fig. 24 zeigt einen Schneidapparat welcher aus einer Platte k besteht, die rechtwinkelig an bas Ende einer Belle befestigt wird, und mit Bertiefungen verseben ift, um eine Reihe von Schneibinftrumenten aufnehmen ju fonnen, welche mittelft Metallftuden m barin firirt werben; bie Schneibinftrumente I haben im Duerschnitt, die Form eines Hakens, deffen Spike der schneibende Rand ift. Fig. 25 zeigt, eine andere Form des Schneidinstruments, welches auf dem Ende einer Welle besestigt wird; den Block Guttasperchabringt man parallel zur Welle an...

Nachdem bie von der Gutta percha erhaltenen Späne getrocknet worden sind, kommen sie in die Maschine welche Fig. 26 im senkrechten Durchschnitt zeigt. Sie besteht aus einem Enlinder n, in dessen Inperem drei doppelte Reihen von Speichen in gleichen Entsernungen von einander befestigt sind; am unteren Theil des Chlinders ist ein Gitter oder Sieb p, und an seinem oberen Theil ein Rumps q; der Chlinder n enthält einen andern Chlinderr, welcher mit vier doppelten Reihen von Speichens versehen ist. Man läßt den Chlinder r votiren und nachem die Gutta-percha-Späne durch den Rumps eingetragen sind, untersliegen sie der Wirkung der Speichen, wodurch Schmuß und Unreinigsteiten aus ihnen abgesondert werden, welche durch das Gitter pfallen.

Nachdem die Guttaspercha hinreichend gereinigt ist, nimmt man sie aus dem Cylinder n, indem man das (mit Scharnier versehene) Gitter öffnet und schafft sie in eine andere Maschine, welche Fig. 27 im Grundsriß zeigt. Dieselbe besteht aus einem Gefäß t, welches in ein Dampfgehäuse eingeschlossen ist; im Innern dieses Gesäßes sind drei Reihen von zugespitzen Stangen u, u in gleichen Entsernungen von einander befestigt; und im Centrum des Gesäßes ist eine verticale Welle v mit vier Reihen zugespitzer Stangen w, welche von derselben vorstehen und beim Rotiren der Welle die Guttaspercha zerreißen: dabei werden alle schwammigen Theile, welche Lust oder Feuchtigkeit enthalten, aufgebrochen; während dieser Operation sest man auch die verschiedenen trockenen Materialien zu, welche man mit der Guttaspercha zu vereinigen wünscht.

Fig. 28 zeigt eine sogenannte Schweißmaschine im senkrechten Durchsschnitt; sie besteht aus einem Gefäß x, welches in ein Dampfgehäuse y eingeschlossen ist und zwei Walzen z, z enthält, die mit abwechselnden Borsprüngen und Vertiefungen versehen sind; diese Walzen quetschen und streden bei ihrer Umdrehung die Guttaspercha, wodurch die insnigste Vereinigung aller ihrer Theile bewirkt, und daher ihre Stärke und Elasticität sehr erhöht wird.

Die Materialien welche der Patentträger der Gutta percha einsverleibt, um sie dann zu verschiedenen Artiseln, insbesondere Sohlen und Treibriemen zu verarbeiten, sind gebrannter Thon, Quarz, Steins

zeug und Porzellan (von zerbrochenen Gegenständen baraus), Mars mor 2c. alle in feingepulvertem Zustande; insbesoudere aber auch Zinks ornb, Rupferoryd, gelöschter Kalf und kleefaurer Ralk.

Um der Gutta-percha eines oder mehrere dieser Materialien eins zuverleiben, kann man auch folgendermaßen versahren: man legt die Gutta-percha auf eine heiße Platte und walzt sie zu einem Blatt, siebt dann die Materialien auf das Blatt, faltet es und walzt es wieder und wiederholt das Falten, Walzen und Aussiehen der Materialien, bis die gewünschte Composition erzielt ist.

### LXXXVI.

Galvanische Batterie und Apparat zur Beleuchtung mittelst des elektrischen Lichts, von Alexandre Le Molt; patentirt in England am 20 Julius 1848.

Aus bem London Journal of arts, Febr. 1849, S. 31.
Mit Abbildungen auf Tab. VII.

### Galvanische Batterie.

Der Patenttrager verwendet jur Batterie die Rohfs von ber Bereitung bes Steinkohlengases, welche er in rechtedige Platten ober Blode schneibet In Fig. 29 ift eine folche Rohlenplatte a mit einem Cylinder von amalgamirtem Bint b mittelft eines Metallftreifens o verbunden ; letterer wird am einen Ende an ben Cylinder b gelothet ober genietet, mit feinem anderen Ende aber an bas oberfte Ende ber Rohlenplatte : bas obere Ende ber Rohlenplatte wurde auf galvanoplastischem Wege mit Rupfer überzogen. Cylinder von amalgamirtem Bint wird auf feiner Außenseite mit einem Firniß überzogen, damit die angewandte Fluffigfeit auf biefelbe nicht wirfen fann; ba biefe Seite fur fich als Element ber Batterie burchaus feinen Ginfluß hat, fo murbe man fie zwedlos ber zerftorenben Wirfung ber Saure aussehen. Um geeignetften ift Copalfirniß, welden man burch Unreiben mit feingepulvertem Rohfe = Rorper ertheilt. Much ben verbindenden Metallftreifen und das verfupferte Ende ber Rohlenplatte überzieht man mit dem Firnif. Gine vollständige Batterie ift in Fig. 30 abgebilbet; d d find zwei cylindrifche Befage von Steinjeug, beren jedes ein Gefaß von porofem Irbenzeug e enthalt; letteres nimmt bie Rohlenplattea auf und ift mit einem Cylinder von amalgamirtem Bink b umgeben; in die Befage e gift man Salpeterfaure und in Die Befage d verbunnte Schwefelfaure (1 Th. concentrirte Caure auf 7 Th. Waffer).

Wenn der Apparat transportabel senn soll, verfieht man die Gefaße d oben mit einer Flansche ober einem Rand, wie Fig. 24 und 25 zeigen, um von der Fluffigfeit nicht bespritt zu werden. . . 1

Apparat gur galvanischen Beleuchtung.

Fig. 26 ift ein Aufriß bieses Apparates. a, a find dwei Gleftroben von Rohfs (aus Gasretorten), welche man in form von Scheiben schneibet und bann reinigt, indem man fie zuerft 12 Stunden lang in eine Mischung von Salpeterfaure und Salgfaure taucht, und bernach eben fo lang in eine Auflofung von fluffaure. Dicfen Scheiben wird burch ben abgebilbeten Mechanismus eine langfame Bewegung mitgetheilt; als Motor bient ein Uhrwerk, von welchem nur die Achse b in ber Zeichnung erfichtlich ift. Die zwei Scheiben breben fich mittelft Bapfen auf ben oberen Enden ber Urme c, c; biefe Urme find mit ihren unteren Enben an ber Achse d so angebracht, baß fie fich baran frei bewegen konnen; bie oberen Enben ber Urme werben burch eine Feber e beständig gegen einander gezogen; daß sie einander aber nicht zu nahe kommen, verhindern bie Stude f, f, welche gegen die Beripherie bes Ercentricums g bruden. Um bie zwei Scheiben in Rotation zu feten, bienen zwei endlose Retten, welche um die Rollen h, h an ben Scheibengapfen gehen und um eine Rolle i, bie an bem Bahnrad k befestigt ift, bas in ein Bahnrad j auf ber Achse b eingreift. Ercentricum g erhalt feine rotirenbe Bewegung mittelft bes Raberwerts j, k, l, m, n; nach jeber vollständigen Umbrehung ber Scheiben bietet nämlich bas Ercentricum g jedem ber Stude f, f einen tieferen Einschnitt bar und bewirft fo, daß sich bie Urme einander mehr nähern, um bie Ubnugung ber dwei Eleftroben (Scheiben) gu compenfiren. o, p find die mit ber Batterie verbundenen Drafte.,

Die zwei Scheiben fonnen übrigens auch in Ebenen rotiren, welche rechtwinfelig ju einander find, wie Fig. 27 zeigt.

1 1

Dingler's polyt. Journal Bb. CXI. 6. 6.

### LXXXVII.

Ueber die Wirkungen der natürlichen Elektricität auf elektromagnetische Telegraphen; von Prof. A. Baumgartner in Wien.

Aus Poggendorff's Unnalen ber Phyfif und Chemie, 1849 Rr. 1.

Es ift langst befannt, baß sich nicht bloß zur Zeit, wo sich ein Bewitter ausbilbet, ober jum Ausbruch fommt, Gleftricitat in ber Luft befindet, fondern daß biefes fogar bei gang heiterem Simmel ber Fall ift; boch fannte man biefe bisher nur im Buftanbe bes Gleichgewichts ale elektrische Spannung. Strömungen, in ber Luft ober von'ber Luft gur Erde und umgefehrt wurden bisher, mit Ausnahme jener gerftorenden Ausbrüche die man Blitschläge nennt, uud anderer burch Blit= ableiter vermittelten, auch nur gur Beit eines Gewitters bemerkbaren, nicht wahrgenommen. Bon folden fann man fich aber bei telegraphiichen Wirkungen überzeugen, wenn man ftatt ber gewöhnlichen, jum Telegraphiren bestimmten, und aus guten Grunden nicht fehr empfind= lichen Indicatoren andere besonders empfindliche Multiplicatoren in die Leitung einschaltet, und die beiben Enden ber Leitung in die Erde verfentt. Ich wurde fie jum erftenmal gewahr, als ich jum Behufe einer anderen Forschung einen fehr empfindlichen Differential - Multiplicator in die Leitung einschaltete, welche von Wien bis Prag reicht, und eine Lange von nabe 61 Meilen bat. Diefes gefchah im Monat Marg, gu einer Zeit wo die Luftwarme noch gering war, sich noch feine Reigung jur Gewitterbilbung gezeigt hatte, und man nicht annehmen fonnte; Die bemerfte Eleftricität bestehe aus Ueberbleibseln eines vorausgegan! genen Gewitters. Um fie naber ju ftubiren, murbe auf ber füblichen Telegraphenlinie, bie 40 Meilen lang ift, ein Multiplicator nach' No= bili's Einrichtung in die Rette gebracht, und von Seite ber jum Teles graphiren bestellten Organe fleißig und regelmäßig beobachtet. Beobachtungen auf ber nordlichen Linie mittelft. bes besonders empfindlichen Multiplicators zeigten, baß bie Magnetnabel fast immer in Schwanfungen begriffen war, und bag nur furze Paufen ber Rube vorkamen; die Schwankungen erschienen von verschiedener Große . und es folgten ftarfere auf schwächere in ungleichen Zeitabschnitten, fo baß man hatte glauben fonnen, es murben biefe Bewegungen burch unregelmäßige Luftstrome hervorgebracht, wenn man nicht bie Uebergeus

gung gehabt hatte, daß die Nadel gegen Luftstöße vollsommen geschützt war. Die auf der südlichen Linie dauernd, jedoch mit weniger empfindlichen Instrumenten angestellten Beobachtungen ließen schon Einiges über die Richtung und Dauer der Ströme entnehmen, von welschen diese Schwankungen herrührten. Es ergaben, sich, da nämlich nachestehende Wahrnehmungen:

- 1. Rur außerst selten spielt bie Nadel auf den Bunkt ein, welcher burch die Torsion bes Aufhängungsfadens und ihren nicht vollkommen aftatischen Zustand bestimmt wird, sondern fast immer weicht sie von diesem: stets mehr oder weniger ab, zum Beweise, daß sie von einem elektrischen Strome afficirt wird.
- 2. Die beobachteten Abanderungen sind von zweisacher Art, größere, die selbst 50° erreichen, und kleinere von ½° 8°. Erstere treten seltener ein, und wechseln an Richtung und Stärte so, daß sich daran kein Geset wahrnehmen läßt, während lettere an ein einsaches Geset gebunden zu seyn scheinen. So weit die Beobachtungen in Wien und Grat die jett reichen, scheint angedeutet zu seyn, daß der elektrissiche, Strom bei Tage von Wien und Grat nach dem höher gelegenen Semmering hinziehe, während bei Nachtzeit seine Richtung umgekehrt ist. Der Wechsel der Stromrichtung scheint nach Sonnenausgang und Untergang einzutreten.
- 3. Bei trodener Luft und heiterem Himmel wird ber regelmäßige Strom burch andere unregelmäßige weniger gestört, als bei fühlerer Zeit und bei regnerischem Wetter.
- 4. Der bemerkte elektrische Strom ist in der Regel stärker, wenn die Leitung in einer geringeren Entfernung vom Beobachtungsorte gesschlossen wird, als wenn dieser Schluß in einer großen Entsernung ersfolgt, ja oft ist der Strom in der langen Kette dem in der kurzen gar entgegengesett. Da wo ein Unterschied in der Stromstärke stattsindet, ist derselbe weit größer, als daß er von dem im längeren Leiter größeren Leitungswiderstande hergeleitet werden könnte.

Bei bewölftem Himmel, besonders beim Beginn eines Strichregens ober gar, wenn ein Gewitter am Himmel steht, zeigen sich oft elektrisses Ströme im telegraphischen Leitungsdrahte, die stark genug sind um die seineswegs besonders empsindlichen telegraphischen Indicatoren zu afficiren. Mehrmal sängt die Magnetnadel zu spielen an, und man glaubt eine Aufsorderung von irgend einer auswärtigen Station her zur Bercitschaft für eine bevorstehende Correspondenz erwarten zu mussen allein die Zeichen haben keine Bedeutung, wechseln unregelmäßig und

erfolgen meistens nur nach einer Richtung hin, und nicht selten stellt sich die Nadel eine gute Weile hindurch in die Lage der größten Absweichung. Durch solche Einwirkungen wird oft der Magnetismus der Nadel zerstört und deren Polarität umgekehrt, so daß man sie auszwechseln und neu magnetisiren muß, um sie wieder diensttauglich zu machen. Auf der süblichen Linie, wo die elektrischen Erscheinungen überhaupt eine viel größere Rolle spielen als auf der nördlichen, wurde sehr oft zur Zeit, als noch der Nachtdienst nicht eingeführt war, und man die Indicatorkästen allenthalben über Nacht gesperrt hatte; am Morgen der Magnetismus der Nadeln völlig zerstört gesunden, und doch war nicht daran zu denken, daß dieses durch absichtlich erzeugte fünstliche Ströme bewirft worden sey.

Schon beim Einziehen ber Leitungsbrahte auf ber nördlichen Linie flagten die Arbeiter häufig über einen Krampf, ben fie beim Unfaffen ber Drafte ju fuhlen vorgaben; in ber bober gelegenen Steiermark fam man aber balb zu ber leberzeugung, bag biefer Rrampf von eleftrifchen Entladungen herrühre, fie unterblieben auch als man die Drahte nicht mehr mit blogen Sanden anfaßte. Einer ber Arbeiter, Ramens Sell, erhielt bei Rranichfelb in Steiermart einen fo ftarten Schlag, baß er zusammensant und ben rechten Urm nicht bewegen fonnte. Der Unterinspector Schnirch, ber biefen Erscheinungen eine besondere Aufmerksamfeit wibmete und bie Beobachtungen auf ber füblichen Linie leitete, ergahlte, bag er öfter beim Auslofen ber Drafte, bas man megen eines fich nahernden Gewittere fur nothig hielt, mehr ober weniger heftige Stoße empfunden habe. Namentlich berichtete er mir, baß er einmal, als er einen Indicator an den Apparatkaften anschrauben wollte und dufällig bie beiben Leitungebrahte berührte, einen Schlag in ben Sanden empfunden habe, ber bis in die Armgelenke reichte.

Es ist leicht einzusehen, daß die Wirkungen der Elektricität auf Telegraphen am stärksten ausfallen mussen, wenn ein Sewitter am Himmel steht, oder im Ausbruche begriffen ist. Diese Wirkungen sind in der That oft von solcher Stärke, daß sie zerstörend auf einzelne Theile der Apparate wirken und dem Personale gefährlich werden. Man mußte darum gleich ansangs darauf bedacht seyn, diese Wirkungen das durch unschädlich zu machen, daß man den Strom der natürlichen Elektricität längs der Leitungsträger in die Erde abzuleiten suchte. Zu diesem Ende wurde längs bestimmten Tragsäulen ein Draht befestiget, der mit seinem unteren Ende in die Erde reichte, mit dem oberen aber dem telegraphischen Leitungsdrahte an der Stelle gegenüberstand, wo

bieser ben Isolator, verlassen hatte, und darum keiner Schwankung unterlag, so daß der Abstand beider nur  $\frac{1}{2}-1$  Linie betrug.

Was nun die Wirkung von Gewitterwolken auf die telegraphischen Indicatoren anbelangt, so kann man Nachstehendes als durch die Ersfahrung bestätiget ansehen: Ziehen Gewitterwolken, wenn auch in besdeutender Entfernung, längs der Telegraphenlinie hin, so wird der Zeisger des Indicators bleibend abgelenkt. Die Richtung dieser Ablenkung ist verschieden, nach Maßgabe des elektrischen Charakters der Wolke und der Richtung, welche ihre Bewegung in Bezug auf den Leiter des folgt. Nähert sich die Wolke der Telegraphenstation, so dauert die Abslenkung des Zeigers so lange, als diese Annäherung besteht; sobald aber die Wolke ansängt sich wieder zu entsernen, geht auch die Abslenkung in die entgegengesetze über. Erfolgt in der Rähe der Station eine Entladung, so wird mit sedem Schlage auch der Zeiger mit Hestigkeit abgelenkt, und oft auch der Magnetismus der Nadel zerstört.

Schlägt ber Blig in ben telegraphischen Leitungebraht, so läuft ber elektrische Strom im Drafte oft auf eine feft bebeutenbe Entfernung fort, ober er verpflangt fich lange ber holzernen Stugen in bie Erde. In letterem Falle werben bie Stuten meiftens beschäbiget. Go 3., B. pflangte fich bie Wirfung eines am 17 August v. 3. in Olmut losgebrochenen Gewitters bis nach Triebis, b. h. 10 Meilen weit, fort, und ein im letteren Orte mit ber Drahtspannung beschäftigter Arbeiter erhielt beim Unfaffen bes Drahtes einen fo ftarfen Schlag, bag er einige Schritte gurudtaumelte, und an ben Fingern, mit welchen er ben Draht gefaßt hatte, empfand er einen Schmers, ale hatte er einen fehr heißen Körper berührt. - Bu biefer Zeit war in Triebig ber Simmel gang heiter. 2m 25 besfelben Monate fam bei Olmus um 5 Uhr Nachmittags ein heftiges Gewitter jum Ausbruch, und zerschmetterte auf ber Strede gegen Brobet bin eine Tragfaule. Ein Theil bes elet. trischen Stromes fuhr an dieser Saule gur Erbe, ein anderer ging in ber Richtung gegen die Brager Bahn im Drahte fort, und in die babin führende Luftleitung über. Da biefe aber bamale noch nicht vollendet, und ber Draft in einer Wagenremise unter einer blechernen Rinne, endete, fo ift die Eleftricitat mahrscheinlich auf biefe Rinne übergesprungen, benn ber Draht war bafelbft so abgeschmolzen, baß er am Ende : eine fleine Rugel bilbete. Um Mitternacht vom 18 jum 19 Junius v. J. entlud fich ein schweres Bewitter zwischen Brunn und Raigern, zerschmetterte zwei Tragsaulen ganz, und beschädigte neun andere mehr oder weniger. Um 9 Jul. desselben Jahres schlig der Blis awifchen Rindberg und Rrieglach in Steiermart in ben Telegraphen-

braft und zerschmetterte brei holzerne Tragfaulen, ohne jeboch ben Leis tungebraht zu beschäbigen. Um 19 Julius um 2 Uhr nachmittags traf ber Blip bie Telegraphenleitung in ber Rabe von Rindberg auf ber füblichen Staatsbahn und richtete an ben Tragfaulen eine große Bermuftung an. Drei biefer Gaulen mußten alfogleich ausgewechfelt werben, swölf andere aber waren wohl noch diensttauglich, hatten aber ftarte Beschädigungen erhalten. Die in ber Rabe ber Bahn beschäftigten Arbeiter murben gmar betäubt, aber nicht beschäbiget. 3mei Beamte, welche unter bem Borbache bee Aufnahmegebaubes ju Rindberg ftanben, bemerkten an einer ber Saulen, bie zerschmettert wurde und Die volle funf Rl. von ihnen entfernt ftanb, an bem Ableiter einen Reuerbufdel und vernahmen einen Schall, als murbe ein Bunbhutchen abgebrannt. Um Telegraphenbrahte wurde nirgenbe eine Befcabigung wahrgenommen, aber bie Spigen ber Ableiter waren überall abge= schmolzen. Un bemfelben Tage erfolgte um 7 Uhr Abends eine zweite eleftrische Entladung, etwa 800 Rl. unterhalb Brud an ber Mur, burch welche wieder brei Tragfaulen gang zersplittert und 17 andere mehr ober weniger beschäbiget wurden. Der Ableiter einer Gaule, bie aber felbft unbeschäbigt blieb, war an der Spige bermagen abgeschmolgen, bag bas Porzellan bes Ifolatore einen ichillernden Rupferübergug erhielt. Auch der Ableiter einer nahe brei Deilen weit entfernten, bei Marein, und ber einer anderen bei Mirnig ftebenben Gaule mar abgeschmolzen und ins Porzellan eingebraunt, fo baß es feinem Zweifel unterliegt, ber Strom habe im Leitungebraht einen fo großen Weg jus rudgelegt. Un bemfelben Tage fand man auch ben Indicator in ber Station Murgguschlag bienstuntauglich, und als man ihn naber unterfuchte und ben Draft bes Multiplicators abwidelte, fand man ihn ab-Wahrscheinlich hat sich an biefem Tage auch ein Blitfchlag in ber Rabe biefer Station ergeben. Im April biefes Jahres fant man alle an ben Tragern bes Telegraphenbrahtes über ben Gem= mering angebrachten Ableiter mit bem Enbe an bem Sfolator ausgefcmolgen. Um 12 April bemertte man an ber Drahtflemme bes fube lichen Telegraphen in Wien eine zwei Boll lange Flamme, bie mit Schnalzen übersprang. Dabei blieb ber Zeiger ber Magnetnabel eine halbe Stunde lang an ber Glode' hangen.

I Ich fann die Relation über die Wirkungen der Blitschläge auf Telegraphen nicht verlassen, ohne über die dabei beschädigten hölzernen Träger etwas Näheres zu sagen. Mehrere dieser Säulen wurden so zersplittert, daß sie völlig in Fasern aufgelöst erschienen, bei anderen trennten sich nur einzelne Späne vom Stamme. Alle diese Späne,

bie noch am hauptforper befestiget blieben, hafteten mit bem unteren Ende an bemfelben, und bilbeten mit bemfelben einen Winfel, beffen Scheitel nach abwarts gefehrt mar, als waren fie burch ein von oben nach unten wirkenbes Stemmeisen abgestemmt worben. . Wo eine Berfplitterung ftattfand, ba zeigte fie fich aus leicht begreiflichen, in ber Natur ber Verbindung der Holzsafern liegenden Grunden am betreffenden Ende der Saule ftarker, als gegen die Mitte zu. Bei einigen Saulen, namentlich bei benjenigen welche burch bie ebenermahnte, gwis fchen Brunn und Raigern erfolgte Entladung gerftort wurden, fand man die Blechdächer abgeriffen und die Ifolatoren geschwärzt. Caffelmann erzählt (polytechn. Journal Bb. CVIII S. 127), bag burch einen auf der Telegraphenlinie ber Taunusbahn gefahrenen Blit mehrere Eragfäulen zersplittert, andere burch Aussplittern beschäbiget murben und baß die ausgesplitterten Stellen immer in einer in mehrfachen Windungen um die Saule gehenden Spirallinie liefen. Diefelbe Erfceinung ift auch in ben auf ber füblichen Linie beschädigten Gaulen bemerkt worden. Es befteben aber biefe Gaulen aus garchenholg, bas beim Austrocknen eine ftarke Neigung zeigt, sich in schraubenförmigen Windungen zu drehen. In der Richtung, nach welcher diese Drehung beim Trodnen erfolgt, lief auch bie ausgesplitterte Spirale herum, fo baß biefe Erscheinung in ber mechanischen Anordnung und Berbindung ber Holzfafern ben Grund zu haben icheint und mit der Natur ber Eleftricität nichts zu thun hat. Ich habe mehrere ber ausgesplitterten Saulen genau zeichnen laffen.

Ein anderer Umstand von Belang ist, daß in keinem Källe, wo mehrere Säulen durch eine Entladung beschädiget oder zerkört worden, dieses nur unmittelbar auseinandersolgende sind, sondern daß sich zwischen den beschädigten immer einige unbeschädigte besinden. Bei dem zwischen Brünn und Raigern eingetretenen Blitsschlage wurde dieß zuserst wahrgenommen, und man wird dadurch angeregt, auf diesen Umstand näher zu achten. Bei einem am 9 Julius 1847 zwischen Kindzberg und Krieglach ersolgten Blitsschlage, der drei Säulen zerschmetterte, standen eine derselben diesseits, die zwei anderen jenseits der Wartburzgerbrück; die auf der Brücke selbst stehenden Säulen aber blieben unzversehrt. Die Entladung, welche am 19 Julius dei Kindberg ersolgte, zerschmetterte die Säulen Nro. 101, 106, 109 und beschädigte mehr oder weniger die Säulen Nro. 100, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 118, die dazwischen besindlichen Nro. 102, 106, 109, 114, 116, 117 blieben aber ganz unversehrt. Die an demselben Tage bei Bruck eingetretene Entladung zerstörte die Säulen Nro. 174,

175 und 176 ganz, die Säulen 172, 173, sowie 177 und 178 aber nur zum Theil, an der Säule Nro. 209 ward noch der Ableiter weggeschmolzen, wie schon früher erwähnt worden ist. Nach der zwischen Brünn und Raigern stattgehabten elektrischen Entladung waren 11 Säulen theils beschädigt, theils zerstört, zwischen diesen blieben aber mehrere ganz unversehrt.

Nun sey es mir noch erlaubt, einige Bemerkungen zu machen über bas was sich bezüglich bes elektrischen Zustandes der Luft und ber Erbe aus dem Borhergehenden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit folsgern läßt.

Der Umftand, bag bei Tage ein beständiger eleftrischer Strom von ber Erbe in bie Luft nach ber höher gelegenen Begend ju ftattfinbet, beutet barauf bin , bag bie Erbe felbst in sich bie Quelle einer elektris ichen Erregung habe, wie biefes ichon früher von mehreren Belehrten vermuthet, von einigen sogar burch factische Nachweisung, jedoch nur local, bargethan worden ift. Diefer Strom verbindet fich haufig mit anberen burch Induction ber Lufteleftricität hervorgebrachten, und baber mag es fommen, daß' man in einer langen Rette fo oft einen schwächeren, ja fogar einen folchen von entgegengesetter Richtung mahr= nimmt, ale in einer nicht weit vom Bevbachtungeorte gefchloffenen. Benn bemnach ein Bligftrahl von einer Bolfe jur Erbe herabfahrt, fo wird biefes nicht immer burch ben Umftand veranlaßt, baß bie betreffende Stelle burch Induction von Seite ber Lufteleftricitat eine Spannung erhalten hat, fonbern es ift vielleicht noch öfter bas Dafenn einer felbstiffanbigen elettrifchen Erregung Schulb, und es befindet fich bie Stelle, wo ber Schlag erfolgt, in einem Buftanbe, wie eine gelabene Leibnerflasch'e, beren eine Belegung bie Erbe, bie andere bie elettrifche Luftschichte vorstellt, mahrend fich zwischen beiben eine gleichsam indifferente Luftschicht befindet, welche bie Stelle ber Glasmand ber Klasche vertritt. Beiter fortgesette Beobachtungen an Telegraphen werben hieruber hoffentlich mehr Licht verbreiten.

# LXXXVIII. ...1

Verfahren Leuchtgas aus Harz zu bereiten und die Nebenproducte zu verwenden, welches sich J. C. Robert son in London am 6 Julius 1848 in Folge einer Mittheilung patentiren ließ.

Aus bem London Journal of arts, Febr. 1849, G. 37.

Der Patenttrager vermischt bas Fichtenharz mit Potasche und Ralt nebst Sagespanen (in welchem Verhaltniß ift nicht angegeben) und bringt bas Gemenge in cylindrische gußeiserne Gehäuse, welche an einem Ende bleibend verschloffen, am anderen Ende aber mit Rappen ober Deckeln verseben find, die man fo lose anpast, bas fie burch einen schwachen innern Drud leicht weggetrieben werben. Diese Behäuse werben in eine gewöhnliche Basretorte gestedt und in folchen Entfernungen von einander angeordnet, daß ihre Kappen ober Dedel burch ben Drud bes Gafes weggetrieben werben konnen. Die gasformigen Producte ziehen aus ber ersten Retorte burch ein Rohr in eine zweite Retorte, welche mit Rohfe - ober Biegelftuden gefüllt ift und vor bem Einlaffen ber gasförmigen Producte jum Rirfcrothgluben erhipt murbe. Wenn man bloß ein febr reines Leuchtgas (feine Nebenproducte) ju erhalten beabsichtigt, leitet man bas Gas noch burch eine britte und vierte Retorte von berfelben Urt wie bie zweite. Bunfcht man bin= gegen bas Del ober bie ölartigen Materien zu sammeln, welche in ben aus ber erften Retorte abbeftillirenden Producten enthalten find, fo leitet man lettere burch ein geschloffenes Faß, bas fast gang mit Baffer gefüllt ift, und aus welchem ein Rohr in eine hydraulische Borlage auffteigt : bas Waffer im Faß halt die ölartigen Materien wenigstens größten Theils jurud, mahrend bas Gas in die hydraulische Borlage und aus biefer in ben mit Baffer beschickten Baschapparat, bann in ben Kalfreiniger abzieht, von welchem es in ben Gasometer gelangt.

Die gewonnenen ölartigen Materien lassen sich entweder zur Bezreitung von Maschinenschmiere verwenden ober zu Spiritus rectificiren.

Um Maschinenschmiere daraus zu bereiten, vermischt man bieselben mit zerfallenem Kalk oder Kalkmilch und dann mit gepulvertem Zink (ober einer Zinklegirung); auf 100 Gewichtstheile Del 5 Theile Zink.

Um aus dem Del Spiritus (zum Brennen in Lampen oder als Firniß anwendbar) zu erhalten, wird es destillirt oder rectisicirt. Bei der ersten Destillation des Dels darf man die Temperatur nur so hoch steigern, daß sie hinreicht dem gelblich gefärbten Del eine braunliche oder braungelbe Farbe zu ertheilen. Der dabei übergehende Spiritus wird dann zweimal oder öfter mit einem Zusap von gebranntem Kalf rectisicirt, die er hinreichend weiß geworden ist; auf jedes Pfund. Spiritus nimmt man  $1\frac{1}{2}$  Loth Kalk.

#### LXXXIX.

Verbesserungen im Raffiniren des Rohzuckers, worauf sich Arnold Steinkamp in London am 18. Julius 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of arts, Febr. 1849, G. 35.

Bum Filtriren ber geflärten Rohjuderauflösung benutt ber Erfinder robe Baumwolle, welche zuerft von ihrem firnigahnlichen Ueberzug befreit werden muß, indem man heißes Waffer auf fie gießt, fie wendet, um fie burch und burch zu negen und bann etwa 12 Stunden lang in Baffer liegen läßt, worauf fie im Filter angewandt werben fann. Letteres ift ein Befag, welches oben weiter als unten und am Boben mit einem Sahn jum Abziehen ber Fluffigfeit verfeben ift; über bem Sahn ift ein hölzerner Rahmen angebracht, über welchen bunne Solzstreifen befestigt find, auf die man ein grobes Ech spannt. Bum Filtriren von 100 Pfund Rohzuder find 2 bis 21/2 Pfund rohe Baumwolle erforderlich, welche aus bem Waffer genommen und von Sand ausgebrudt, 6 bis 7 Pfund wiegen. Nachbem bie Baumwolle in bas Filter gelegt ift, gießt man fo viel Waffer hinein, baf fich bie Baumwolle in bemfelben gart und gleichformig vertheilen läßt; wenn man bann bas Waffer durch ben Sahn abzieht, fentt fich die Baumwolle in die geborige Lage. Auf Die Baumwolle wird ein grobes Tuch gelegt und auf biefes ein mit bunnen Soliftreifen überspannter Rahmen von folcher Größe, bag man ihn auf bie Baumwolle hinabbruden fann.

.1000 Pfd. des zu raffinirenden Rohzuckers versett der Patentsträger mit 500 bis 600 Pfd. Wasser, 1 bis 2 Pfd. gepulverter Kreide und 1/2 Pfd. Stärke; lettere ist nicht absolut nöthig, scheint aber eine

vortheilhafte Birkung ju außern. Die Fluffigkeit wird bann jum Gieben erhipt und 8 bis 10 Minuten im Rochen erhalten; mahrend biefer Beit wird fie gut umgerührt und auch abgeschäumt; bann läßt man bie Fluffigfeit burch ein Sieb in das Filter laufen. Beim Gingießen ber Fluffigfeit ober bes Syrups wird bas Waffer aus ber Baumwolle ge= tricben und lauft burch ben Sahn ab; biefes Waffer hebt man auf, um es nach Beendigung bes Filtrirens auf bie Baumwolle ju gießen. Sollte ber Sprup zu schnell ablaufen, fo brudt man bie Baumwolle schwach nieder. Nachbem ber Sprup burch bas Filter gegangen ift, fann man ihn jum Pryftallisationspunkt einfochen. — Wenn man Waffer in bas Bilter gießt, wird aller Buder ausgezogen, mahrend bie Unreinigfeiten in ber Baumwolle gurudbleiben; um bie Unreinigfeiten gu beseitigen. nimmt man die Baumwolle aus bem Filter und wascht fie mit Waffer aus.

218 Filtrirmaterial fann man ftatt ber Baumwolle auch anbere vegetabilische Fasern anwenden, wenn man fie in Stude von 1/8 bis 1/4 Boll Lange gerschneibet.

### XC.

Ueber die Unwendung der Bananenblätter gur Papierfabrication; Bericht über eine Abhandlung des Grn. Roques, von den Sorn. Pouillet, Bouffingault und Pagen.

Aus ben Comptes rendus, Febr. 1849, Nr. 7.

Seit mehreren Jahren ichon beschäftigt fich fr. Roques mit einem für bie Landwirthschaft ber frangofischen Colonien, wie für bie Papierfabrication gleich wichtigen Gegenstand - nämlich bie bei bem rafchen Bachsthum bes Bananenbaums fich entwidelnben fpinnbaren Fafern gur Papierfabrication ju benugen. Es leuchtet ein, baf burch bie bisher vernachlässigte Unwendung biefer Fafer bie in manchen tropischen Begenden mit ber Cultur biefes Baums wegen ber nahrhaften Gubftang feiner Früchte ichon verbundenen Bortheile noch febr erhöht murben.

Die Cultur bes Bananenbaums (Bifang, Parabiesfeigenbaum) ift hochft einfach. Auf einer Bettare tonnen 2000 Stode gepflangt merben, welche in einem guten Boben jahrlich im Durchschnitt 6000 Stamme geben, wovon jeber 20-30 Rilogr. Bananen tragt. Diefe Ernte wiederholt sich im Laufe eines Fruchtjahrs breis bis viermal, so baß im Ganzen über 200,000 Kil. bieser Früchte erhalten werden, was einen zehnmal größern Rohertrag darstellt, als von einem Kartoffelfelbe.

Der Bananenbaum wird in ber havanna forgfaltig cultivirt, wo bie bazwischengesetten Reihen besselben ben Kaffeepstanzen guten Schut

gewähren und dabei bie Rahrung der Einwohner fichern.

Die beim Einsammeln der Früchte abgehauenen Stämme fanden bisher keine Anwendung; nur selten wurde ein Theil ihrer Fasern zur Versertigung grober Bander oder Stricke verwendet. Der Umstand, daß jährlich eine so ungeheure Menge von Stämmen verloren geht, brachte Hrn. Roques auf den Gedanken, die zur Papiersadrication anwends dare Faser im Großen daraus zu gewinnen; er machte im Jahr 1846 die französische Regierung darauf ausmerksam, welche besonders das Insteresse der Cultur Algeriens dabei beherzigte.

Drei Umstände sind es nämlich, welche dazu beitragen, die Festigsfeit (Zähigkeit) des Papiers zu beeinträchtigen: 1) das manchmal zu starke Bleichen mit gasförmigem Chlor und der darinbleibende Uebersschuß besselben; 2) eine zu weit getriebene mechanische Zertheilung des Zeugs, die bei der Versilzung der zu kurz gewordenen Fasern schädlich wird; 3) das Leimen mit harzsaurer Thonerde mit Zusap von Stärke, wodurch sich zwischen den Fasern eine der Geschmeidigkeit und Biegsamskeit ermangelnde körnige Substanz absest.

Diese drei Umstände könnten durch Zusatz von Bananensafern, die ben chemischen Agentien sowohl, als der Reibung im Geschirr mehr widerstehen, zweckdienlich modificirt werden; diese Fasern geben nämlich, wie diesenigen des rohen Leins und Hanfs, ein Papier, in welches die Tinte weniger eindringt, und würden daher gestatten, weniger von senem harzigen Niederschlag zu nehmen.

Es kann sich bei dieser Frage nur mehr um die Kosten handeln, denn die von sehr geschickten Fabrikanten angestellten Versuche lassen über die Gute des Papiers, welches man mit Zusatz dieser Fasern er-

halt, feinen Zweifel mehr übrig.

Wir sahen in der Papiersabrit zu Essonne 1000 Kilogr. roher Faser verarbeiten. Hr. Gratiot, der Vorstand derselben, wollte schnell einen vollkommen weißen Zeug, und zwar ohne Zusat andern Materials, daraus bereiten; dabei war aber der Abgang zu groß und der Zeug war auch geschwächt. Von diesen 1000 Kilogr. seuchter roher Faser wurden 250 Kilogr. weißen, ungeleimten Papiers erhalten, welches aber von Natur aus schon hinlänglich wasserbicht war, in Folge der Beschaffenheit der dazu verwendeten frischen Bananensasern.

Ein früher angestellter Bersuch hatte unter günstigern Umständen von 100 Faser 50 Papier ergeben; noch früher hatte Hr. Gabnier zu Echarçon, bei sehr sparsamer Anwendung chemischer Agentien, sogar 89 Papier von 100 rFasern erhalten; damals war aber auch das Masterial besser gereinigt, geliefert worden.

Aus allem dem geht hervor, daß es zweckmäßig wäre, die Bananenfaser schon am Orte ihrer Production zu reinigen, um die Transportkosten für die sie verunreinigenden fremdartigen Substanzen zu ersparen. Diese Reinigung, mit einfachen Mitteln, nämlich der Gährung
und alfalischen Laugen, angefangen, müßte bei der frischen Substanz
wohl viel wirksamer seyn; sie müßte dann auch weit genug getrieben
werden, um ein Product zu erhalten, welches die Lumpen ersezen könnte,
hinsichtlich seiner Zähigkeit sie aber weit überträse.

Bu einer Zeit, wo man mit Recht das Papier für Acten, Banknoten, Handelheffecten zu verbessern bestrebt ist, und zu Registern, Zeichnungen und Kupferstichen dauerhafteres Papier sucht als das gewöhnliche; wo enplich bei dem zunehmenden Verbrauch von Baumwollengeweben die leinenen Lumpen immer seltener werden, halten wir den Vorschlag des Hrn. Noquet für sehr zeitgemäß, weil er bedeutende Verbesserungen in der Papiersabrication sowohl, als in dem Culturzustand
der französischen Colonien verspricht.

### XCI.

Ueber Schießbaumwolle und Schießpulver; von Morin.

Aus ben Comptes rendus, Januar 1849, Mr. 4.

Aus Versuchen der Horn. Pelouze und Papen geht hervor, daß wenn man Schießbaumwolle, andauernd einer Temperatur aussett, die bei ordinärer nach Papen 50 bis 60° E., und bei der reinsten und bestbereiteten nach Pelouze 60 bis 80° beträgt, eine langsame aber stetige Zersetung stattsindet, welche mit einer freiwilligen Explosion endigt. Dadurch werden die von Hrn. Piobert und mir öfters aussgesprochenen Besürchtungen hinsichtlich der Gesahren und Uebelstände, welche die Bereitung und Anwendung der Schießbaumwolle und anderer Schießfasern harbieten, gerechtsertigt.

Den Artillerie = Officieren ist es schon lange bekannt, daß man die Schnelligkeit der Entzündung und Verbrennung des Pulvers nicht unsgestraft und ohne die Conservirung der Geschüße aufs Spiel zu setzen, vermehren darf, und die Ersahrung hat seit den Jahren 1826 und 1827, wo man statt des alten Stampspulvers stärkere Pulver anzuwenden verssuchte, deren Wirkung die bronzenen Kanonen nicht zu widerstehen versmochten, es nur zu sehr bestätigt.

Schon damals zeigte Biobert in seinen Untersuchungen über die Wirfung des Bulvers, daß je ichneller das Bulver fich entzundet und verbrennt, besto größer und zerstörender für die Geschüpröhre, in ben ersten Augenbliden ber Bewegung des Projectils auch die Spannung bes Bafes fen. Mus bemfelben Grunde fchlug er fpater ein neues Berfahren bie Geschüße zu laden vor, welches lediglich barin beftund, ben von der Ladung eingenommenen Raum zu vergrößern, um baburch die Spannung ber Gase in ben ersten Augenblicken ber Bewegung bes Projectile gu verringern. Berfuche rechtfertigten Diefe Borausfegungen, benn fie ergaben, daß mit den bronzenen Kanonen vom größten Kaliber; bei diefer Urt zu laden, beinahe 3000 Schuffe gemacht werden fonnen, bis fie untauglich werben, mahrend früher fcon 300 Schuffe bagu hinreichten. Sinsichtlich ber Schiefwolle, welche fo rafch verbrennt, tam er zu benfelben Schluffen. Eben beghalb antwortete ich, ale mir mehrere Chemifer verschiedene Schießfasern als ein gutes Erfagmittel fur bas gewöhnliche Pulver ju Kriegezweden übergaben und babei vorzuglichen Werth auf beren außerordentliche Rraft legten (in ber Sigung des 16. Nov. 1846), daß eben was sie als einen Borzug betrachten, ein großer und vielen Gefahren aussepender Fehler sen. Diese Befürchtungen haben fich burch bie Erfahrung nur ju febr gerechtfertigt.

Die ersten bei ber Fabrication, vorzüglich beim Trocknen ber Schieße baumwolle entstandenen Unglücksfälle, die freiwilligen Explosionen in Trockenkammern, deren mittlere Temperatur nur ungefähr 75 — 80° C. betrug (Situng vom 30. Nov. 1846), wurden, bei der den neuen Producten gewordenen Gunst, durch mehr oder weniger wahrscheinliche Ursachen erstärt, und doch ist diese Temperatur gerade diesenige, welche Helouze setzt als eine folche erklärt, welche die Explosion unversweidlich herbeisührt. Der Unglücksfall aber in der mit Dampf gesheizten Trockenanstalt zu Bouchet, wo die Temperatur nie über 45 bis 50° C. steigen kann; dann die Explosion eines keinen Magazins im Walde von Vincennes, das von einem Pfahlzaun umgeben ist, in welches seit mehrern Tagen niemand gekommen war und das an einem Montag um 5 Uhr Morgens in die Luft, sprang, nachdem

es Sonntag ben ganzen Tag über ftart von ber Sonne beschienen worden war — biefe beibe Explosionen finden ihre naturliche Erklärung in ben von ben Sorn. Belouje und Papen beobachteten Gigenschaften ber Schießbaumwolle.

Bon bem schredlichen Ereigniß; welches zu Dartford 20 Menfchen bas Leben koftete und die Fabrik zerftorte, worin erwiesenermaßen die Temperatur wenig über 80° C. betrug; fowie von bem neuerlichen gu Bouchet, welches ben Tob von vier mit dem Einpaden von Schiefwolle in Faffer beschäftigten jungen Leuten zur Folge hatte, will ich hier nicht iprecben.

Es ist also erwiesen, daß die Schießwolle ohne Befahr einer Temperatur von 50 bis 600 C. andauernd nicht ausgeset werden barf. Die leicht aber können mit Eisenblech gebeckte Munitionswägen und felbst Magazine diese Temperatur erreichen? Das Bulver, beffen Aufbewahrung man mit Recht-als fo gefährlich betrachtet, explodirt erft bei 3000 C., welche Temperatur aber beinahe niemals aus natürlichen, vom Billen bes Menfchen unabhängigen Urfachen entsteht, und es ift fein Beispiel ber freiwilligen Entzundung von Bulver befannt.

Ich gehe nun auf die Wirfungen in andern Baffen über.

Ich erinnere zunächst baran, baß ein gußeiserner Probemorfer in Folge einer Ladung von nur 46 Grammen Schiefbaumwolle barft und einen Bulvermuller fchwer verwundete, mahrend aus folchen Mörfern Taufende von- Schuffen mit 92 Grammen Bulvers gemacht werben, ohne daß je einer gesprungen mare. Nach ben Dimensionen biefer Morfer fonnte bie Spannung bes Gafes, welche bas Berfpringen veranlagte, nicht weniger als 4000 Atmosphären betragen. Bur felben Zeit sprang auch ein kleiner schmiebeiserner Probemorfer, welcher mit 4,9 Grammen geladen war, verwundete einen Arbeiter und hatte mehrere Artillerie-Officiere beinahe getöbtet. Der Berechnung nach betrug die Spannung bes Gases wenigstens 4000 bis 4500 Atmosphären.

· Bon einer Commission von Artillerie Defficieren, welcher bie Sorn. Belouze und Combes beigegeben waren, wurden zahlreiche Verfuche mit größter Sorgfalt angestellt. Die Berfuche wurden hinsichtlich ber Baffen, ber Labungen und ber explodirenden Körper abgeandert, und ich fann, obwohl man mit diefer Arbeit noch nicht zu Ende ift, boch einige Resultate berselben mittheilen.

Kur die Flinten wurde zuerft mittelft des Pendelgradbogens bie Labung von Schiefbaumwolle bestimmt, welche ber Rugel einer Infanterieflinte bieselbe Geschwindigfeit mittheilt, wie die Ladung von 8 Gram. Schiefpulvere: und Diefelbe = 2,86 Grammen gefunden.

Hierauf wurden diese äquivalenten Labungen aus Läufen von absnehmenden Längen abgeschoffen und zwar von dem der 1,083 Meter lansgen Infanterieslinte ausgehend; die Längen der Läufe standen in folgendem Verhältniß zum Kaliber oder Durchmesser der Kugel: 64, 49, 32, 29, 22, 16, 11, 7, 5 und 4mal das Kaliber.

Die den Augeln mitgetheilten Geschwindigkeiten wurden mittelft des Pendelgradbogens gemessen, indem man stets auf gleiche Entfernung schoß.

Nach den Resultaten dieser Bersuche konnte man die den Augeln durch gleiche Ladungen und bei verschiedenen Längen der Seele mitgestheilte lebendige Kraft bestimmen, wobei sich die Wirkung der schnellern Berbrennung der Schießbaumwolle herausstellte und ergab, daß in den ersten Augenblicken der Bewegung des Projectils die Spannung der durch diese Substanz entbundenen Gase mehr als doppelt (wenigstens 2,30mal) so groß als die der Pulvergase ist. Ferner hat sich hinsichtlich der Schießbaumwolle ergeben, daß bei Ladungen über 4—5 Gramme hins aus die Kugeln ihre Gestalt gänzlich verloren und sich oft in mehrere unregelmäßige Bruchstücke, zertheilten, wodurch der Schuß ganz unsicher wurde.

Als man bessenungeachtet sortsuhr mit zunehmenden Ladungen zu schießen, fand man, daß beinahe alle Flintenläuse schon bei den ersten Schüssen mit einer Ladung von 7 bis 7,5 Grammen Schießbaumwolle (aus fardirter Baumwolle) barsten, während bei den gewöhnlichen Prosben diese Läuse einer Ladung von 27,5 Grammen seinen Jagdpulvers widerstehen. Nun ist es aber im Felde nichts Seltenes, daß ein Gewehr zwei, ja selbst drei Ladungen erhält, und man sieht, was dieß bei Schießbaumwolle für Folgen hätte.

Noch mehr: es ist aus langer Erfahrung bekannt, daß eine geswöhnliche Infanterieslinte, ohne zu bersten oder untauglich zu werden, 25 bis 30,000 Schüsse mit der Ladung von 8—10 Grammen Schieße pulvers aushalten kann; die Versuche aber ergaben, daß neue Flintensläuse schon nach etwa 500 Schüssen mit der schwachen Ladung von 2,86 Grammen Schießbaumwolle sast sämmtlich barsten.

Ich füge noch bei, daß von unserer Artillerie die mannichfaltigsten Bersuche angestellt wurden, um die Schnelligkeit der Berbrennung der Schießbaumwolle zu vermindern; die Baumwolle wurde dazu kardirt, mehr oder weniger zusammengedrückt, gesponnen, gezwirnt, gewoben, in Form von Pappe, in Klümpchen, oder in Pulvergestalt 2c. genommen; deßgleichen wurden die explodirenden Praparate von Hanf, Holzsägesspänen 2c. versucht, aber alle diese Bersuche scheiterten und es wurde

nichts bamit erreicht, als daß man minder fräftige; in ihrem Birkuns gen veränderlichere, aber doch eben so gefährliche, wo nicht gefährlichere, Substanzen erhielt, als das Praparat von kardirter Baumwolle ist. "

Das Schiespapier, welches Hr. Beloute für fräftiger hielt als bie Schieswolle; wurde mit verschiedenen Papiersorten bereitet und auch das von ihm selbst versertigte probirt. Die Resultate des Schusses mit diesem Praparat waren sehr unregelmäßig und immer jenen der Schiesbaumwolle nachstehend, in der Regel ganz null. Die Kugeln traten kaum aus den Flinten hervor.

Den Versuchen mit den Flinten folgten andere mit bronzenen Gesschühen, die mit einer 12pfünder Kanone ausgeführt wurden, deren Pulver-Ladung in der Regel 2 Kilogr. betrug. Den vorausgehenden Beobachtungen zusolge hätte die entsprechende Schießbaumwolle-Ladung ungefähr 700-Gramme betragen muffen; aus Vorsicht aber wurde mit allmählich steigenden Ladungen von, 200, 300, 400 ic. Grammen ansgesangen. Es ergab sich, daß die geeignete Dichtigkeit, um mit Schießswolle-das Maximum von Geschwindigkeit zu erhalten (wie bei den Flinsten) 0,33 war (8 Schießpulver: 2,86 Schießbaumwolle).

Rach erst funf bei bieser Dichtigfeit gemachten Schuffen mit einer Labung von 400 Gram zeigte bie Kanone ichon einige Beschäbigungen.

Nach fünf weitern Schüssen mit berselben Ladung und 0,500 Dichtigkeit nahmen die Beschäbigungen rasch zu. Beim ersten barauffolgenden Schuß mit einer Ladung von 500 Grammen wurde der Jundtern gehoben und aus der Stelle gerückt. Nach 15 Schüssen mit gleicher Ladung betrug die Vertiefung des Kügellagers 5,2 Millim., weßhalb die Kanione schon als untauglich zurückgestellt zu werden verdiente. Das Innere der Seele war in delli Theil, welchen die Ladung einnahm, angestessen und an der obern Kante in der Nahe des Zündserns zeigte sich eine Fürche. Man ging nun auf die Ladung mit 600 Grammen über und schon nach 15 Schüssen war das Kugellager — 7,5 Millimeter. Die Beschäbigungen der Seele waren so groß, daß der Stückselenmesser seine nicht mehr anzeigen konnte. Als hierauf die Ladung von 700 Grammen angewandt wurde, zeigten sich nach sünf Schüssen gegen das vordere Ende vom Bodenstück zahlsteiche Sprünge, und da der Schuß nun ganz unregelmäßig wurde, sührte man das Geschüs an den Kugelsang, wo nach zehn weiteren Schüssen mit 700 Grammen Ladung die anfängliche Kurche vor dem Zündstern auf 4 Centimeter verslängert und auf 3—4 Millimeter erweitert wurde.

bungen von 400 bis 700 Grammen ichon gang gu Grunde gerichter:

Solchen Resultaten gegenüber kann über bie zerktörende Birkung. Der so raschen Erplosion der Schießbaumwolle auf Flinten und Kanonen fein Zweisel mehr senn; ich muß vielmehr gestehen; daß sie meine Erwartungen noch weit übertraf, und gewiß wird, man jest anerkennen, daß ich. mit Recht gleich Anfangs diese merkwürdige Substanz für mehr gefährlich als nüglich erklärte.

### XCII.

Ueber die Bereitung der Schießbaumwolle, des Collodions und. über Kapseln, aus letterem; von Grn. Souriffeau.

" Aus bem Journal de Pharmacie, December, 1848, G. 417.

Das Gaubiniche, Berfahren gur Bereitung ber, Schießbauma molle (polytechn. Journal Bo. CIII G., 44 und 216) liefert felten ein befriedigendes Resultat; bas Product löst fich beinahe niemals in einer Mischung von Aether mit Alfohol auf; bei folgender Abanderung bes Berfahrens, fann man fich, selbst bei Unwendung tauflicher Schwefelfaure, auf bas Gelingen verlaffen. Die von Gaubin vorgefdriebenen Mengenverhaltniffe merben beibehalten; man zerschneibet bie farbirte Baumwolle mittelft, einer Schere möglichft fein; wascht sie in Baffer, aus, welches mit ein wenig tohlensaurem Natron versett.ift, und trodnetfie; hierauf erhipt man einen großen Porzellanmörfer mittelft fiebenben Baffere, trodnet ihn gut ab, vermengt; barin ben Salpeter mit ber, Schwefelfaure und fest gleich barauf die Baumwolle, gu. . Rach Verlauf von drei Minuten gjegt man bas Gemenge in ein mit Baffer gefülltes Befaß und zerrührt die Masse barin gut. , Ift bieß geschehen , fo gießt man bas Bange, in eine große umgestürzte. Bouteille ohne Boden, beren Sals mit Leinentuch zugebunden ift, um das Waffer hindurchzulaffen. Auf Diese Beise geschieht bas Auswaschen fehr gut, schnell und ohne allen Berluft an Product. Nachbem das Product gefammelt ift, brudt, man es fart aus und trodnet es. Bon 2 Grammen Baumwolle er hielt ich 43/10 getrocknete, in einer Mischung von. Aether und Alfohol volltommen auflösliche Schießbaumwolle.

Durch bas Erhipen ibes Mörfers wird bas außerdem teigige, Ges menge von Schwefelfaure, und Salpeter fluffig, die Baumwolle baher gleichmäßig benett und bie Reaction lebhafter. Durch idie unmittelbare

Berührung und bie gleiche Lange ber gaben fann man biej Reaction in dem Augenblid, wo alle, Wolle in ben jerplobirenden Buftant, übergegangen ift, aufhalten; außerbem mare, einerseits eine unvollsommene Umbilbung ober andererseits eine zu lange andauernde Einwirfung zu befürchten.

Das Collodion suchte ich in Blattern barguftellen, und goß es ju biefem Behufe auf eine Glasscheibe. Das Sautchen, welches fich bilbete, machte fich vom Glafe los, jog fich ftark jufammen und fchrumpfte ein. Um dieß zu verhindern, flebte ich ein Biered aus fchmalen Papierftreifen' auf bas Glas und gof bas Collodion in das Biered, von welchem bas Blatt gurudgehalten wurde. - Rach 'bem' völligen Trodnen schnitt ich es mit einem Federmeffer von bem innern Rande bes Bierede ab; es machte fich los, murbe aber von ber Glasflache ftarf angezogen; ferner wurde es von in die Rabe gebrachten Rorpern angezogen. Diefer elettrifche Buftand ift ohne Zweifel Folge ber Berbampfung bes Aethers. So erzeugte Collobionblatter find febr bunn, febr, leicht, burchfichtig, gegen Feuchtigkeit empfindlich und icheinbar mafferbicht; fie fangen leicht Feuer, wozu ein einziger Funte hinreicht; bei ben bamit getrankten Beugen ift bieß nicht ber Fall.

Die Wafferdichtheit bes Collobions erwies fich burch Verfuche als eine fehr unvollfommene.

Wegen ber Unauflöslichfeit bes Collobions in Waffer burften bavon verfertigte Rapfeln fich jum Einschließen fluffiger Urzneimittel eignen, welche unangenehm ichmeden und bie Gallertefapfeln auflofen murben. Man fann folde auf zweierlei Weise verfertigen. Die eine Methobe besteht barin; bag man Bachoformen von ber gewünschten Gestalt, macht, bie man, an Stridnadeln gestedt, zweis bis viermal in Collodion taucht; man gieht hierauf bie Rabeln heraus, legt bie Rapfeln in , Die Löcher einer Gifenplatte und ftellt folde in Die Trodenkammer; burch bie Barme fcmilgt bas. Bache und läuft aus ben Rapfeln. Das zweite Berfahren befteht barin, Kormen aus Kreibe und Pfeifenerbe ju verfertigen, um ber Maffe Rorper ju geben; man ftedt fie an Stridnabeln und läßt fie trodnen; hierauf fann man fie, wenn, man will, mit einer Schicht Bummi übergieben, burch welche eine glatte Oberflache erhalten wird und bie Rapfeln iconer und burchsichtiger ausfallen; hierauf tancht man fie in bas Collobion; man : braucht'fie bann nur in verbunnte Salgfaure ju halten, ober beffer, noch in jebe von den Rabeln gelaffene Deffnung ein fein ausgezogenes Rohrchen ju, fteden, burch welches bie Saure ausfließt, von ber bie Maffe, welche bie Form bilbete; in menigen Augen-

28 \*

436 Saubin, über bie Bereitung, bie Eigenfcaften u. Anwenbung ber Schiefbaumwolle.

bliden aufgelöst wird. Die auf lettere Weise verfertigten Kapseln lassen hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit und Wasserbichtheit! noch einiges zu wünschen übrig, weßhalb bie erstern ben Borzugiverbienen.

## XCHL (c)

Ueber die Bereitung, die Eigenschaften und die Anwendung der Schießbaumwolle; von A. Gaudin.

Aus ben Comptes rendus, Febr. 1849, Mr. 8.

Die Versuche bes Hrn. Morin, aus welchen hervorgeht, baß bie ballistische Kraft ber Schießbaumwolle sehr unbeständig ist, veranlassen mich. einige Thatsachen mitzutheilen, welche noch nicht veröffentlicht wurden und dazu beitragen dürften, die Frage aufzuklären.

Es scheint eine große Anzähl verschiebenartiger Schießbaumwöllen zu geben, welche zwischen dem zerfließenden und dem verknallens den Product eine Kette bilben; das zersließende Product erhält man durch Eintauchen der Baumwolle in concentrirte Schweselsäure, welche mit Salpeter vermengt ist; das verknallende Product entsteht hingegen, wenn man die Baumwolle in eine Mischung von concentrirter Salpeters fäure (welche, 1 Aequiv. Wasser enthält) mit Nordhäuser Schweselsäure taucht.

Das verknallende Product, welches ich auf diese Art bereitete, ließ ich nur so lange in der Flüssigkeit, als nöthig war um die Baumwolle zu tränken; sogleich herausgezogen und mit vielem Wasser ausgewaschen, bildet diese Schießbaumwolle eine Art Knallpulver, welches die Gewehre zersprengt; dieß geschah wenigstens beim ersten Schuß aus einer Pistole mit gepstaskerter Augel. Es wäre also wichtig zu ermitteln, ob die Berwandlung der Baumwolle in Schießwolle immer augenblicklich stattsindet und ob ihre Kraft der Concentration der Säuremischung proportional ist, wie ich vermuthe; denn dann wäre es gewiß, daß sede im Großen bereitete Schießbaumwolle aus einer Reihe' Knallproducten von rerschiedenen Graden bestünde; die zuerst benetze: Portion wäre nämlich die frästigste und die Stärke der Producte würde abnehmen bis zu der zulett benetzen. Portion, welche eine zersließende' Schießbaumwolle oder gar nur ein Xyloidin wäre.

Aus bemselben Grunde ware wahrscheinlich das Knallpapier in seinen übereinanderliegenden Schichten ähnlich zusammengesett. Bedenkt man überdieß, daß das Auswaschen desselben unvollkommener geschieht und daß sich seine Fasern in comprimirtem Zustande besinden, so wird man es natürlich sinden, daß das Schießpapier in den ballistischen Wirstungen der Schießbaumwolle immer nachsteht, besonders wenn auf freie Projectile gewirkt werden soll.

Die freiwilligen Entzundungen ber Schießbaumwolle icheinen mir immer durch mangelhaftes Auswaschen veranlaßt zu werden.

### XCIV.

Ueber "den, Anallzucker und seine Unwendung zu Bomben= zündern; ferner um das Schießpulver gegen Feuchtig= teit zu schügen; von L. Thompson.

Aus tem Journal de Pharmacie, Febt. 1849, . G. 103.

Wennt man Zuder mit einer Mischung von concentrirter Schwesels fäure und Salpetersaure behandelt, entsteht ein eigenthümlicher Körper, welcher dem gewöhnlichen Harz sehr ahnlich ist, nicht nur in seinen physischen Eigenschaften, sondern auch durch seine Auflöslichkeit in Alstohol, Aether und flüchtigen Delen und durch seine Unauslöslichkeit in Wasser.

Diese Substanz ist aber sehr entzündbar und explodirbar und bessint mehrere Eigenschaften des berühmten griechischen Feuers. Ich habe sie zur Versertigung von Bombenzündern benutzt, serner um Schiespulver und Feuerwerköstücke gegen Feuchtigkeit zu schützen. Als Jünder angewandt, entzündet sie sich leicht, verbrennt sehr regelmäßig und scheint auf keine Weise ausgelöscht werden zu können, eine Eigenschaft die sie tsur Rollschüsse empsiehlt. —. Besonders schätzbar ist aber diese Substanz, um das Pulver gegen Feuchtigkeit und deren Folgen zu schützen; das beste Versahren sie hierzu anzuwenden, besteht darin, das Pulver einige Secunden in eine Auflosung von Knallzucker in Allschol zu tauchen, es dann herauszunehmen und bei gelinder Wärme, nämsich 39° Regumur, trockneu zu lassen; übrigens kann man zauch ohne Gesahr eine Temperatur von 80° R. anwenden... Auf diese

Art wird das Pulver mit einer Schicht' von sehr entzündbarem Firnis überzogen, welcher in Wasser unauflöslich ist; berselbe kann deshalb das Pulver nicht durchdringen, dessen Explodirbarseit durch biese Beshandlung eher erhöht als vermindert wird. Die Auslösung des Knallzuckers in Aether ist schwieriger zu behandeln und scheint sich zu diesem Zweck nicht so gut zu eignen. — Ich habe noch seine Versuche angestellt, ob sich diese Substanz auch (wie das Collodion) benutzen läßt um die Ränder von Wunden zusammenzuhalten.

### Bereitung bes Anallzudere.

Rach folgendem Berfahren gelang mir bie Bereitung Diefes Rorpers am besten. Man macht eine Mischung von 16 Theilen concentrirter Schwefelfaure und 8 Theilen Salpeterfaure von 480 Baumé (1,500 fpec. Bew.); man ftellt dieselbe in faltes Baffer und wenn bie Temperatur auf 120 R. herabgefunken ift, fest man unter Umrühren 1 Theil feingepulverten Buder gut, welcher in einigen Gecunben teigig wird; diesen Teig nimmt man heraus und wirft ihn in falted Baffer; man tann bann ber Saurenmischung mehr Buder zusegen und auf Dieselbe Art behandeln. Man wascht hierauf bas Product in Baffer und löst es in Alfohol auf; die Fluffigfeit verfest man in leberschuß mit einer Auflösung von tohlenfaurem Rali, welche bie fragliche Gubftang ausfällt und bie nicht mit ihr verbundene Saure neutralifirt. . Nachdem man fie, forgfältig mit Waffer ausgewaschen, bat, lost man fic, in 211= tohl auf und läßt bie, Bluffigfeit bis jur : Trodne verdampfen.' Der Rudftand muß bie, Durchfichtigfeit und allgemeinen Gigenschaften bes Rolophoniums besigen.

## XCV.

Berfahren die Milch behufs ihrer Aufbewahrung in feste Ruchen zu verwandeln; patentirt in England für Felix Louis am 26. Mai 1848.

Mus tem London Journal of arts, Jan. 1849, S. 409.

Auf folgende Beise verwandelt der Erfinder die Ruh-, Biegenund Eselomilch in feste Ruchen ober Maffen, welche in warmem Baffer auflöslich find und lange Zeit aufbewahrt werden können, ohne ihre ursprüngliche. Sußigkeit und Frische zu verlieren.

den Die Milch wird in ihrem natürlichen Zustande mit gut geklärtem Rohzuder vermischt, im Verhältniß von 4 Unzen Zuder auf 10 Pfd. Milch; sie wird bann umgerührt und mittelst folgenden Apparats abs





gedampft. "Fig. 1 ift ein Aufriß besfelben, jum Theil im Durchschnitt. Fig. 2 ift ein horizontaler Durchschnitt auf ber Linie AB von Fig. 1. Er befteht aus einer Reihe von Dampfgehäufen a, welche innerlich mit brei hohien verticalen Dampfröhren b verbunden fint; jedes Dampfgehäuse trägt eine offene Abbampfpfanne c; in welche man bie Milch bringt. Durch bie Mitte ber Dampfgehäuse und Pfannen geht wafferbicht eine verticale Achse d, welche mit einer Reihe von Rührern, einem für jebe'Pfanne; verfeben ift; mittelft berfelben wird bie Milch umgerührt, inbem man die Rurbel f breht. Durch bas mit einem Sahn h verfebene Rohr g leitet man Dampf aus einem Reffel in Die verticalen Rohren b; i ift ein Sahn, burch welchen man Dampf

entweichen lassen kann; j ist ein Hahn, um das bei der Berdichtung des Dampse erzeugte Wasser abzuziehen. Um mit diesem Apparat zu arbeiten, füllt. man zuerst die Pfannen c mit der gezuckerten Milch sast ganz an; dann dreht man den Hahn h, um Damps in die Röhren b und die Gehäuse a zu lassen, welche man auf einer Temperatur von 64 bis 72° Reaumur erhält; während dieser Zeit sest man die Rührer durch Drehen der Kurbel f in langsame Bewegung. Die Milch wird das Abdampsen allmählich dicker und nähert, sich zulest einem sesten Zustande: man nimmt sie dann aus den Pfannen und prest sie in Kormen zu Kuchen.

Tie Soll die Operation sehr beschleunigt werden, so wendet der Ersinder anstatt des beschriebenen Apparats eine Anzahl flacher Pfannen an, in welchen er die gezuderte Milch, die eine Schicht von, nur einem Zehntels Boll Dicke darin bildet, der Luft aussett, bis sie zur Trockne verdunstet ist; der seste Rücktand wird gesammelt und in Formen gepreßt; wenn die Atmosphäre nicht in einem für die Operation hinsreichend trockenen Zustande ist, bringt man die Pfannen in eine Trockenstammer, worin die Wärme auf höchstens 40° Reaumur erhalten werden muß.

... Mildfuchen von vorzüglicher Bute fann man nach folgendem Berfahren barftellen: Die gezuderte Mild. wirb faft bie jum Giebepunte erhibt und bann langfam erkalten gelaffen; wenn lifte mur noch lauwarm ift, bringt man fie mittelft Labs oberneiner. fchwachen Saute jum Gerinnen; bas Bange, wird bann auf jein Sieb geschüttet, um. bie geronnene Maffe von beniMolfen ju trennen. Erftere wird mit faltem Baffer ausgewaschen und banniftart ausgepreßt, um alles Waffer heraus. auschaffen; bie Molfen aber werben zur Trodine abgebampft, um bie in ihnen enthaltenen Salze wieder zu gewinnen. Die geronnene Maffe wird mun in einer Pfanne füber win mäßiges Feuer gebracht und beftanbig umgerührt; man verfett ifie bann nach und nach, in fleiner Menge auf einmal, mit ben Molfenfalgen nebft etwas Natron = Bicar= bonat (1. Theil Alfali auf 20 Theile Molfenfalze). Nach einer gewiffen Zeit beginnt ber Inhalt ber Pfanne gu fchmelzen und mahrend er in biesem Buftanbe ift, fann Iman ein wenig fein gepulverten Traganth zusegen, bamit bie Daffe um fo leichter fest'iwirb.

Der Rahm fann eben fo wie bie Milch burch bie beschriebenen

Verfahrungsarten in festen. Buftanb verfest iwerben.

# XCVI.

'Ueber die Belegung der Bände mit Glas, um Re gegen Feuchtigkeit zu schüßen; von Pean. Bericht des Hrn. Gourlier.

Gourlier. 3m Anszug aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement, Dec. 1848.

Hr. Pean (rue Baillet, 'Nr. 4 in Paris) hat ficht fein Berfahren die Bande jum Schuse gegen Feuchtigfeit und Salpeteranfat mit Blas zu belegen, in Franfreich vatentiren laffen.

Ueber diesen Gegenstand wurden im Jahr 1834 Preise dusgesett, in beren Folge der Architekt Leon Bauboper einen Preis von 2000 Franken für einen "theoretischen und präktischen Unterricht" und Hr. Duval 500 Franken für seine künstlichen maßer abhalten den Steinplatten (dalles hydrosuges) erhielten; dem lettern dund noch sieben anderen Bewerbern wurden auch Medaillen und andere Ersminterungen zuerkannt. Unter ben eingelaufenen Vorschlägen kommt auch die Belegung mit Glas vor, aber nicht das von Pean angeswändte Versahren: Letteres hat vorzüglich den Zweck, den Wirkungen der Keuchtigkeit auf Wände und Verschläge abzuhelsen.

. Man bedient fich bagu gewöhnlichen Blafes von mittlerer Dide und Starte, je nach ben mehr ober weniger ftarfen Stößen, welchen bie Befleidung ausgesest ift, in mehr ober weniger großen Studen von gewöhnlich 40 Centimeter (! Fuß 3 Boll) im Duabrat Jebes, Stud wird auf einer Geite .mit Leinwand oder Baumwollenzeug überzogen, welche man mittelft eines Leims befestigt. "Diese Glastafeln werben gegen bie feuchten Stellen neben und übereinandergefest und, ju größerer Sicherheit noch etwas hoher hinauf, Die überzogene Seite nach außen, die nicht überzogene nach innen, einige Millimeter von ber gu bebedenben Stelle entfernt; ber hierbei entftehende Zwischenraum wird mit fehr feinem und gang trodenem Cand genau ausgefüllt und jebe Glastafel sowohl burch Rittbander als durch galvanistrte Rägel mit flachen Ropfen, am besten aber burch Binkftreifen festgehalten, Die in ber außern Flache gar feine Unterbrechung bervorbringen. eine folde Gladbelegung fo anbringen, baß fie por ber übrigen Glache ber Wand gar nicht hervorsteht und fie fann leicht übertuncht, angeftrichen ober mit Tapeten bezogen werben. Enblich fonnen Leifichen ober Simowert ober jebe anbere-Art von Verzierungen mittelft: Stiftden befestigt werden, welche fich burch ben Leinwandüberzug ober bie Sandschicht febr leicht einsteden laffen.

Diefe Berkleibungen wurden bereits in einer ziemlichen Ungahl von Brivathaufern und öffentlichen Gebauben angebracht, und bas Comite, in beffen Namen ich biefen Bericht erstatte, hat fich burch Augenschein und forgfältige Brufung in mehreren Gebauben überzeugt, daß, fie ihrem 3wed größtentheils entsprechen. Unter andern fahen wir fie in bem Babezimmer eines Gafthaufes, wozu fie fich gang befondere zu eignen icheinen. Gin entschiedenes Urtheil über alle Bortheile und Nachtheile tiefer Berfleibungen laßt fich zwar erft nach langerer Erfahrung fällen, aber bie Unveranderlichfeit bes Glafes gegen Feuchtigfeit fowohl als machtigere Agentien fpricht jedenfalls gut ihren Bunften. Seine Berbrechlichfeit ift allerdings ein Uebelftand, ber jedoch burch ben Leinwandüberzug und die Ausfüllung mit Sand verringert wird; Diefe Ausfullung muß febr forgfältig gefcheben. , Bewöhnlichen Stogen leiftet bas Glas Wiberftand; ftarfern freilich nicht; Sprunge fonnen gwar entstehen, aber ohne bag begivegen Feuchtigfeit fich einzieht und folche fonnen auch leicht ausgebeffert werben. .

Bei ben meisten bisher angewandten Berkleidungen gegen die Feuchstigfeit der Bande zeigt sich, wenn sich auch die Stellen, welche sie bededen, troden halten, die Feuchtigkeit in Folge der Capillarität an darüber befindslichen Stellen. Bei ber Péan'schen Verkleidung war dieß bisher zwar

nicht zu bemerken; ob dieß baher rührt, baß eine Verdichtung und Niederschlagung der Feuchtigkeit auf der Unterseite der Verkleidung erfolgt oder nur dem Umstande zu verdanken ist, daß die Verkleidung so hoch geführt wurde, daß an einer höhern Stelle der Wand noch keine Feuchtigkeit zum Vorschein kommen konnte, muffen wir dahin gestellt seyn laffen, bis langere Erfahrung darüber entschieden hat.

Der Preis biefer Berfleidung ift 7 Franken per Quabratfuß.

### XCVII.

Ueber: die Berfälschungen des Mehle; von Louyet.

Aus bem' Journal de Pharmacie, Nov. 1848, G. 355.

Der von frn. Bouchardat erstattete Bericht über meine 216: handlung bezüglich ber Berfalfchungen bes Mehle 53 rief 'von Seite der Horn. Coubeiran, Gaultier de Claubry und Buibourt Bemerfungen hervor, aus' welchen ich erfebe,'-baß man meine Arbeit nicht von bem Gesichtspunft aus betrachtete, von welchem aus ich meine Schluffe jog. 3ch hatte nämlich gefagt , baß in ben meiften Rallen bie Ginafcherung bes Dehle allein icon hinreichend fichere Rennzeichen gebe, um fogleich auf bas Borhandenseyn ober Richt-Borhanbensenn gewiffer Berfälfchungemittel fchließen ju fonnen, und girar nicht nur ber mineralischen, Rreibe', Bype ic. was man ichon lange wußte, sondern' auch gewisser vegetabilischen, wie ber Gulfenfruchte, weißen Bohnen, Biden, Erbfen' u. f. w., was noch nicht befannt war. Bon ba aus aber bis ju' bem 'Schluß, daß man nach ber blogen Ginafcherung fich mit Gewißheit über bie Natur und Reinheit eines Dehls aussprechen fonne, ware nach Soubeiran ein großer Sprung, welchen ich mit Unrecht gewagt haben foll; "benn, fagt berfelbe, wenn 'man auch mit dem Berfaffer annimmt, bag bas Mehl in runder Bahl 1 Procent Usche gibt und bas Mehl ber Hulfenfruchte 3 Procent, so ware man boch in großer Berlegenheit, sich über einen Betrug auszufprechen, wenn man bei mehreren Berfuchen größere Afchengewichte als

<sup>33</sup> Polytechn. Journal Bh! CVIII S. 290. 1.

fonst bekame, und 'Hr!' So'ube ir'an glaubt nicht, daß ein Gemenge von Weizenmehl und von Roggen sund Gersteinmehl ic. auf diese Weise zu Erfennen ware. Dr. Gaultier' de Claubry behauptete, daß' er beim Einäschein von reinen Mehlen niemals' ein übereinstimmendes Geswicht Aschern'habe. Hr. Guibourt endlich fügt bei, daß er nicht glaube, daß die siren Bestandtheile der Getreidearten unwandelbar sind, weil jedes Mehl mehr oder weniger von der Substand des Mühlsteins mitreißen muß.

Es fen mir erlaubt bie mir unterlegten Unfichten zu berichtigen und bie aus meinen zahlreichen Bersuchen gezogenen Schluffe zu verstheibigen.

Die absolute Menge ber in den Getreidekörnern sowie in andern Samen senthaltenen siren Substanzen ist eine veränderliche, wie dieß sowohl aus meinen Versuchen als aus denen meiner Porgänger her vorgeht. Aber die Abweichungen sind gering, denn bei den Versuchen, welche ich mit sehr vielen Sorten Weizen anstellte, betrug das geringste Gewicht, welches ich erhielt, 0,64 Procent und das größte, 0,90 Proc. nach vorläusiger Austrochnung des Mehls bei 80° R.

1 36 mache in meiner Abhandlung barauf aufmertsam, baß bie Bulfenfruchte eine viel größere Menge firer Substanzen enthalten; baß folche bei ben Erbsen und Weißbohnen 3 bis 3,3 Procent 'des bei 800 Reigetrodneten Sulfenfruchtenmehle beträgti; daß folglich ber Bufat von 1/12' biefer Mehle jum' Beizenmehl bas Gewicht bes bei ber Einäscherung bes lettern bleibenben Rudftandes beträchtlich erhobe. Da aber 'andere Substangen, sowohl organische (Beistenmehl) als mineralische (Ghps ober Kreibe), bem Beizenmehl in gewissen Mengen zugesett, bas Gewicht seiner Usche ebenfalls erhöhen muffen, fo betrachtete ich biefes Merkmal mehr vom negativen, ale vom positiven Besichtspunkt aus und bemerkte, daß bei Untersuchung eines verdachtigen Dehle es bas Effte fenn muffe, basselbe bei 800 R. etwa eine gange Stunde lang auszutrodnen, bann 5 Gramme bavon abzumagen und fie in einer Platinfchale forgfältig einzuäschern. Ueberfteigt bas Gewicht, ber Ufche nicht 45 Milligr., fo fann mit Buverficht baraus gefchloffen werben, baß'in diefem Beizenmehl weber Mineralsubstanzen, nich Sulfenfruchte, noch Gerfte 2c. enthalten fen. Dann lenkte ich die Aufmerksamkeit auf bie Berichiebenheit ber Busammensehung Der Afche verschiedener Samenforner, welche über bie Ratur bes Berfalfdungsmittels Aufflarung geben fonne. Ich zeigte, daß in ber Ufche ber Gulfenfruchte breifache bafifche phosphorfaure' Salze enthalten find, welche in berjenigen ber

Cerealien, namentlich bes Weizens, nicht vorkommen ; bag man folglich, wenn man die Afche eines reinen Dehls mit Waffer, behandelt und filtrirt, eine Fluffigfeit erhalt, welche auf Reagend-Bapiere nicht wirft, burch falpeterfaures Gilber rein weiß gefällt wird, und bag biefer Rieberichlag, bem Lichte ausgesett, seine Farbe nicht verandert; Die Afche ber Sulfenfruchte hingegen, ebenfo behandelt eine Fluffigfeit gebe, welche ftark alkalisch reagire, burch Gilberfalpeter gelblich gefällt werde, und daß ber Nieberschlag, bem Lichte ausgeset, fehr schnell eine bunt= lere Farbe annehme. Es folgt baraus, bag ein Bufat von Sulfenfrüchten jum Beizenmehl nicht nur bas Gewicht seiner zuruchleiben-ben Asche erhöht, sondern auch die Reactionen dieser Asche modificirt. 164 Enthält also ein Mehl eine gewiffe Menge Mineralsubstanzen, mit welichen es manchmal verfälscht wird, wie Raltstein, Riefelerbe ober Byps, so erhalt man ale Afchengewicht eine viel höhere Biffer ale' bie hochste, welche ber Weigen geben fann; aber mit Baffer behandelt, gabe biefe Afche eine Fluffigfeit, welche auf falpeterfaures Gilber gerabe fo mirten wurde, wie biejenige bes reinen Mehls. Das Berhalten mare basfelbe, wenn bas Beizenmehl Gerfte enthielte, beren Afche feine freien Alfalien ober breifach basisch = phosphorfauren Salze enthält. Gibt nun aber bas Mehl ein höheres Gewicht Afche, welche alkalisch reagirt und auf die Silberlofung anders wirft, als die Ufche reinen Mehle, ifo hatte man ftarten Grund, bas Borhandenfenn von Bulfenfruchten ju vermuthen; bie mifroffopische Untersuchung, ju beren Behufe man vorher bas Mehl auf bem Objecttrager mit ftart verdunntem Rali behandelt, fonnte bann jeben Zweifel heben. Befanntlich fann man burch biefes, von Srn. Donny entbedte Verfahren 55 bei einiger Uebung bie Trummer ber ben Sulfenfrüchten eigenen Bellensubstang wahrnehmen. Man wird mir nicht bestreiten, daß bei einer Unaluse. namentlich wo es sich um ein sachverständiges Gutachten handelt und man fich mit Bestimmtheit aussprechen foll ob ein Betrug stattfindet, zwei Merkmale beffer find als eines. - Die Bermehrung ber firen Bestandtheile bes Mehle burch Abnugung bes Mühlsteins anbelangend, fo ift von biefer Seite sicherlich nichts zu befürchten, es fen benn in ben außerft feltenen Fallen, wo bie Muhlfteine frifch behauen werben, und felbst bann mablt man vorher Strof ober bergl., um bie Steine . ju 1 1. 1

Das Mangforn (Roggen und Beizen) gibt beim Einafchern nicht nicht Afche, als remer Beizen, benn ber Roggen enthalt beinahe ebenfo viel Afche als ber Beizen; aber bie Afche reagirt schwach alfalisch.

<sup>, 136</sup> Befdrieben im polytechn. Journal Bb. CVI G. 297.

reinigen. Nach in Belgien angestellten Versuchen kann die Abnuhung ber Mühlsteine ben Gehalt bes Mehls an siren Bestandtheilen 'nur höchst unbedeutend vergrößern. Selbst aber wenn sich Steinsubstanz bem Mehle beimengte, wurden, da sie im Wasser unauflöslich ist, die Reactionen ber Weizenasche badurch nicht verändert werden.

Ich habe ferner zu bemerken, daßwenn man bei mehreren nach einanber vorgenommenen Einäscherungen von Weizenmehl nicht immer daßselbe Resultat erhält, ebensowohl eine unvollsommene Einäscherung als eine wirkliche Verschiedenheit des Mehls die Ursache seyn kann. Wer im Einäschern nicht geübt ist, wird dabei nie zweimal nach einander ziemlich übereinstimmende Zahlen erhalten; hier wie bei den meisten chemischen Operationen ist eine gewisse Uedung ersorderlich, sonst kann man eine Einäscherung für vollendet halten, während die Aschlengehalt zeigt. Eine Hauptsache beim Einäschern ist, daß man die bei der ersten Verbrennung des Mehls entstandene Aschlengehalt zeigt. Eine Hauptsache beim Einäschern ist, daß man die bei der ersten Verbrennung des Mehls entstandene Aschle den Zutritt der Luft begünstigt. Ferner darf, besonders am Ansang, die schwache Nothglühhige nicht überschritten werden, einerseits weil bei lebhastem Rothglühhige nicht überschritten werden, einerseits weil bei lebhastem Rothglühhige nicht überschritten werden, einerseits weil das bei hoher Temperatur versohlte Wehl eine schwieriger einzuäschernde Kohle gibt. Besolgt man diese Vorschrift, so wird man bei gleichem Wehle stets sehr nahesommende Zahlen erhalten.

Man hat, also, nach meiner auf Ersahrung gegründeten Apsicht, behufs der Untersuchung eines verdächtigen Weizenmehls, vorzallem eine gewisse Menge desselben, welche vorher bei 80° R. getrodnet wurde, sorgfältig einzuäschern. Beträgt auf 5 Gramme des Mehls, das Gewicht der Asche ein Namhastes über 10 Milligt., so kann man beisnahe versichert seyn, daß eine Verfälschung vorhanden ist; erreicht der Mehrbetrag des Aschengewichts nicht 100 Milligt. oder darüber, so hat man es wahrscheinlich mit einem Hülsenfruchtmehl zu thun, und die Alfalität der Aschensichen das Verhalten ihrer Auslösung zu salpeterssaurem Silber liesern weitere Anzeichen dafür. Endlich wird die den Hülsenfrüchten eigene Zellensubstanz, welche nach Donny's Versahren durch das Mikrostop zu entdecken ist, vollends allen Zweisel heben. Wenn der bei der Einäscherung von 5 Gram. bei 80° R. getrodneten Mehls erhaltene Rückstand zwischen 35 und 45 Milligt. wiegt, so ist die Reinsheit des Mehls höchst wahrscheinlich; wenigstens ist dann ein Zusaß

weder von Mineralfubstanzen, noch von Gerfte ober von Sulfenfruchten barin zu suchen. 56

## XCVIII.

lleber die Zusammensetzung des Weizens; von Eugeu Peligot.

Aus ben Comptes rendus, Febr. 1849, Nr. 6

Vorliegende Untersuchung ift ein Theil einer Arbeit, welche ich in der Absicht unternahm, die Zusammensetzung der vorzüglichsten als Nahrungsmittel benutten Samenkörner zu ermitteln.

Bekanntlich sind die Hauptbestandtheile des Weizens und ber übrisigen Getreidearten: 1) Wasser; 2) Stärkmehl; 3) im Wasser unaussos liche sticktoffhaltige Materien; 4) im Wasser, auslösliche sticktoffhaltige Materien; 5), im, Wasser auflösliche nicht sticktoffhaltige Materien; 6). Fettsubstanzen; 7) Zellensubstanz; 8) Mineralsalze.

Die unlöslichen sticktoffhaltigen Materien liefern ben Kleber, welcher selbst wieder ein Gemenge mehrerer Substanzen ist. Dasselbe ist der Fall bei den Substanzen, woraus jede der erwähnten Gruppen besteht, so daß die Analyse einer Getreideart noch viel complicirter ist, als sie nach obiger Aufzählung erscheint. Ehe man aber an die Bestimmung jedes einzelnen dieser Bestandtheile geht, muß man diesenigen von ein' ander zu trennen wissen, welche die auffallendsten Merkmale haben, wie einen Gehalt oder die Abwesenheit von Sticktoff, die Löslichkeit oder Unlöslichkeit in Wasser oder Aether 2c. Lettere Aufgabe habe ich mir gestellt.

<sup>56</sup> Co versteht fic, bag hier nur von gebeuteltem Deble bie Rebe ift, welches allein verfälscht zu werben pflegt.

| Nr. 14.<br>Tangarod : Weizen.                                | 14,8     | 1,9              | 12,2                                          | 41                                     | 6'2                               | 6'29      | 2,3            | 1,6   |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|
| . 7. Mr. 13. ' r. Par. 13. ' . Seizen.                       | 15,2     | 1,8              | 8,9                                           | 1,8                                    | 7,3                               | 9'89      | 1.             | 4,    |
| Negyptischer Weizen.                                         | 13,5     | 1,1,1            | 1,61                                          |                                        | 0′9                               | 58,8      | 1              | . 1 . |
| Mngarischer Weizen.                                          | 14,5     | 1,1              | 11,8                                          | 1,6                                    | 5,4                               | 65,6      | 1              | 1     |
| Moinister Meizen.                                            | 13,2     | 1,5              | 19,8                                          | 1,7                                    | 89                                | 55,1      | 41.            | 9,1   |
| Mitadin vom Suben.                                           | 13,5     | 147              | 14,4                                          | 1,6                                    | 6,4                               | 59,7      | 1,4            | 4,7   |
| 9376. 8. Poulard, blauer fegel: form. 3g.)                   | 13,2     | 2,               | 16,7                                          | 4,                                     | 5,9                               | 59,7      | 1              | 1,9   |
| Mr. 7.<br>Poulard, blauer, teget-<br>förmig. (mittl. Jahrg.) | 14,4     | 0,1              | 13,8                                          | 44 <u>~</u>                            | . E. F.                           | 58,4      | 1,5            | 1,9   |
| Poulard, rother.                                             | 13,9     | 1,0              | 8,7                                           | 1,9                                    | 7,8                               | 2'99      | 1              | 1,    |
| 3.rsc<br>Aget = Weizen<br>, (aoesiréh),                      | 13,2     | 1,2              | 0,01                                          | 7,2                                    |                                   | 67,1      | 1              | -     |
| Mr. 4.<br>Polish Odessa<br>Meizen.                           | 15,2     | 1,3              | 12,7                                          | 1,6                                    |                                   | 61,3      | . 1            | 4,1   |
| Meißer glatter Beizen.                                       | 14,6     | 1,3              | 8,1                                           | 1,8,1                                  | 8,1                               | 66,1:     | .              | .1    |
| Mardy white.                                                 | 13,6     | 1,1              | 10,5                                          | 2,0                                    | 10,5                              | 8′00′3    | 1,5            | J     |
| Meißer fandreischer ;                                        | 14,6     | 1,0              | 8,                                            | 2,4                                    | 9,2                               | 62,7      | 1,8            | 1     |
| 100 gemahlenen Weizens<br>enthalten:                         | Baffer . | Bettfubftangen : | Stidftoffgaltige Daferie, in Baffer unlostide | befigl. in Baffer Tosliche (Albumin) . | Stidtoffreie Daterien (Der: trin) | Sidrimehl | Bellenfubftang | 11th  |

Rr. 1. Beißer fanbrifcher Beizen, Blase genannt, in ber Umgegend, von Bienne (Bepart, ber Sfère) im Jahre 1841 gebaut. Aus ber Sammlung bes frn. Decar Leiler c= Thouin.

Dr. 2. Beizen schottischen Ursprungs, fehr weiß, gebaut von frn. Brimorin zu Berrieres feit bem J. 1839. Diefer Beizen murbe im J.

1843 geerntet.

Dr. 3. i Sehr glatter und fehr weißer Beigen, vom 3. 1842.

Mr. 4. Gemengter Beigen aus Ruffifch : Bolen; ich erhielt ihn von Grn. P. Darblan.

Dr. 5. Glatter Weigen, im Marg 1842 gefaet.

Nr. 6. Halbglatter (demi-glace) Beigen vom J. 1840; aus bem Depart. ber untern Loire.

Dr. 7. Salbglatter Beigen, im 3. 1844 von. frn. 2. Bilmorin gu Ber-

-rières gebaut.

Mr. 8. Salbglatter Beigen, ebenbaher vom S. 1846. Beibe in gleichem Boben und bei gleicher Dungung gewonnen.

Dr. 9. Salbglatter Weizen, in ber Umgegend von Avignon gebaut.

Rr. 10. Gehr rauber (dur). Weizen mit febr langen Kornern, aus dem nordlichen Afrika ftammenb. Angebaut von frn. Bilmorin gu Berrières 1844.

Mr. 11. Weigen, welchen ich im J. 1845 aus Desterreich mitbrachte. Co ift bieß ber Beigen, aus welchem in Wien bas Brod gebacken wirt; er fommt aus bem Banat in Ungarn.

Dr. 12. Beigen in fleinen, rothen, ungleichen und harten Rornern.

Rr. 13. Weizen, von Grn. Darblan erhalten, auf ben, Baifer Martt fehr allgemein. Ein Gemenge von glatteni und ranhem (tendre et dur) Weizen.

Rr. 14. Sehr rauher Beigen; von Grn. Darblan erhalten; fommt ebenfalls

in Paris fehr häufig vor.

NB. Bei ben Rummern 3, 5, 6, 11, 12 find ber Bellenftoff und bie Afche von ber Starte abzugiehen; bei ben Rummern 4, 8, 10 und 13 aber nur ber Bellenftoff.

Da ber Werth dieser Ziffern von ber Genauigkeit ber von mir angewandten analytischen Verfahrungsweisen abhängig ist, so werde ich diese näher erörtern und mit jenen, deren man sich früher bediente, vergleichen.

Bestimmung des im Weizen enthaltenen Wassers. — Sie wurde unmittelbar nach dem Mahlen, durch Austrocknen von 5 bis 10 Grammen Weizen in dem Gaßeluffac'schen Trocknenbehältniß mit Del vorgenommen. Die bis auf 110° C. erhiste Substanz wurde zu wiederholtenmalen gewogen, bis ihr Gewicht constant blieb. Im Widersspruch mit der allgemeinen Reinung fand ich im glatten (tendre) Weizen nicht mehr Wasser als im rauhen (dur).

Tettsubstanzi. Der Bestimmung, bes Fettgehalts, widmete ich große Sorgfalt. Sie geschah durch Behandlung des Weizens mit, Aether, bald mitz Panen's, vortrefflichem Apparat, zur ununterbrochenen Digestion, bald in Röhren, deren eines Ende an der Lampe zugeschniolzen und das andere mittelst eines eingeriebenen Stöpsels, verschlossen wurde.

Der Aether, welchen man zur Bestimmung der in den natürlichen Gebilden des Weizens enthaltenen Fettsubstanz anwendet, muß rectisseirt und ganz von Wasser befreit werden; diese Gebilde (nähern Bestandtheile) müssen ebensalls ganz trocken sein. Diese doppelte Borsicht ist von großer Wichtigkeit, weil ihre Vernachlässigung bedeutende Itzthümer zur Folge haben kann. Wenn man nämlich nicht ausgetrockneten Weizen mit gewöhnlichem Aether behandelt, so sondert man nicht nur die Fettsubstanz ab, sondern auch eine gewisse Menge anderer Substanzen, die sich in dem Wasser auflösen, welches der Weizen sowohl, als der Aether selbst liesern.

In Wasser auflösliche Substanzen. — Unter die Substanzen, weiche die Getreidearten bei der Behandlung mit Wasser abgeben wurde bisher auch der Zuder, oder vielmehr Traubenzuder, gestrechnet. Die Theorie der Brodgährung ist mit dem Borhandensenn von Zuder im Mehle recht wohl vereindar, indem man, annimmt, daß der Teig durch die Verwandlung dieses Zuders in Alkohol und Kohlensaure zum Ausgehen kömmt. Meinen Versuchen zusolge enthält aber der Beizen keinen Traubenzuder.

Während das Wasser das im Mehl enthaltene, Dertrin jauslöst, sondert jes auch eine sticktoffhaltige Materie ab, die alle Eigenschaften des Albumins besitt. Die Duantität derselben wurde durch Bestimmung , des in dem abgedampsten und ausgetrockneten Rückstand enthaltenen Sticksoffs ermittelt, wohei, man annahm, daß diese sticksoffhaltige Materie, wie alle im Peizen besindlichen, 16. Procent Sticksoffu enthalte.

Unlösliche sticktoffhaltige Materien. — Das zeinzige richtige-Versahren zur Bestimmung bes so wichtigen Mengenverhältnisses der Stoffe, die in Verbindung mit, der Fettsubstanz den, Kleber zuussmachen, ist die Verechnung des Gehalts an sticktoffhaltigen Materien nach der Menge Sticktoffs, die sie entweder in Gassorm oder zin Form von Ammoniat liesern. Wenigstens ist dieses Versahren, dem ältern bei solchen Substanzen vorzuziehen, welche, wie der Weizen, zur einige Procente Sticktoff enthalten. Ich habe die so erhaltenen Resultate mit denen verglichen, welche die directe Ausziehung des Klebers (durch Kneten des Mehls unter einem Wasserstrahl) liesert. Sie weichen nicht viel

pon einander ab , obwohl ber auf lettere Beife erhaltene Rieber Starte und die Fettsubstang bes Beigens' enthalt, mahrend in bet loom Baffer mitgeriffenen Starte Kleber enthalten ift. Die Fettsubstang, obwohl nur in geringer Menge im Mehl enthalten, fpielt bennoch eine wichtige Rolle bei ber Bereitung bes Rlebers, und mahricheinlich auch bes Brods; benn ich habe gefunden, bag wenn mani Debl, welches mittelft Methers feiner Keitsubstang beraubt murbe, unter ben gewöhnlichen Borfichtsmagregeln mit Baffer behandelt, der fammtliche Teig fich zu einer Seifenemulfton gerrührt und gar feinen Rleber gurudlaßt.

Starfmehl. - Den Starfegehalt bes Beigens fuchte ich auf zweierlei Weise zu bestimmen': 1) burch Umwandlung ber Starfe 'in Buder mittelft fehr verdunnter Schwefelfaure; 2) befigleichen mittelft Diaftas. Man entzieht bem Beigen zuvörderft feine Fettsubstanz und feine in Baffer auflöslichen Bestandtheile und wagt die erhaltenen quel

getrodneten Rüdstände.

Das eifte Berfahren liefett ziemlich genaue Resultate, wenn man, fobalb bie Starte verschwunden ift, mit ber Dperation einhalt; läßt man fie aber langer bauern, fo wird eine fleine Menge ftidftoffhaltiger Materie auflöslich, und man erhalt folglich einen ju großen Startegehalt. Bei Unwendung bes Diaftas finbet ber entgegengefeste Uebelftand ftatt. Wenn bie Fluffigfeit burch Job fcon nicht mehr blau gefarbt wird, enthalt bie unlösliche Maffe boch noch Starte, von welcher fie nicht völlig befreit werben fann. Da ich übrigens alle' anbern Bestandtheile des Weizens quantitativ bestimmt habe, fo fonnte ich, in Ermangelung eines andern befriedigenden Berfahrens, ben Starfegehalt besfelben burch Differeng ernitteln. Er beträgt im Mittel nicht über 62 Procent. Dieses Resultat weicht von den Angaben anderer Chemt fer nicht unbedeutend ab; fo erhielt Roffignon, wie Basparin in feinem Lehrbuch ber Agricultur berichtet, 78 bis 87,5 Proc. Starfe aus bem Weigen.

Mineralfalze und Zellenfubstang. - Der Behalt bes Beigens an Mineralfalgen variirt zwischen 1,5 und 2 Procenten.' Die Er

mittelung besfelben bietet febr viele Schwierigfeiten bar.

Die Zellenfubstang wurde baburch bestimmt, baß man ben Beigen 24 Stunden lang mit Schwefelfaure, welche 6 Mequiv. Baffer enthielt; in Berührung ließ. Der Teig, welchen man erhalt, besitt eine violette Farbung, die, wie ich glaube, von einer Beranderung ber Fettsubstang herrührt. Man erhibt bas Gemenge im Bafferbad, bis bie faure fluffigfeit burch Busat von Baffer nicht mehr getrübt wird, mascht biefe Bellensubstang auf einem Filter aus, zuerft mit warmem Baffer , bann mit tochender Aestalitosung, hierauf mit Altohol, Aether 2c. Sie erscheint unter dem Mitrostop gar nicht verandert. Der Weizen enthält von ihr, wie ich fand, im Mittel nicht mehr als 1,5 Protent. Auch bie Kleie enthält, wie türzlich von Hrn. Milloh' bargethan murbe (S. 386 in diesem Band des polytechn. Journals) viel weniger Zellensubstanz als man angenommen hatte: meine Analysen ergaden im Durchschnitt 8 Zellenssubstanz auf 100 Kleie. Bas den Schluß betrifft, welchen bieset Chemiter aus seinen Analysen zieht, daß nämlich die Kleise eine vorzuglich nahrhafte Substanz seh, die man mit vielem Bortheile in dem zum Brode bestimmten Mehl belassen fann, so muß ich bemerken, daß nach meiner Ansicht die Absonderung der Kleie, weniger deß halb nothig ist, um einige Procente Zellensubstanz (Holzstoff) zu beseitigen zigles vielmehr die Fettsubstanz. Bon letzerer enthält die Kleie wenigstens dreimal so viel als das Mehl und die Beutelung sondert sie aus dem gemahlenen Getreide eben so gut ab, als die Zellensubstanz.

# man and the state of the state

Ueber die nährenden Eigenschaften der Anollen der Apios tuberosa de Candolle; von A. Richard.

11 ' nas ben Comptes rendus, Febr. 1849? Art'7.

Seit dem Eindrechen der unglückseligen und so hartnäckigen Kartoffelkrankheit wurden schon mannichkache Bersuche angestellt, andere
sammehlhaltige Burzeln aussindig zu machen, welche in jeder Hinscht
deren Stelle vertreten könnten; bisher aber wurde noch keine gesunden,
die ebenso reich an Stärkmehl und so wohlschmeckend ist. Die Knollen
kolgender Pstanze scheinen mir noch vor allen den Borzug zu verdienen
und sich der Kartoffel am meisten zu nähern

Die Glycine apios Linn. ober Apios tuberosa de Candolle gehört zu der Familie ber Leguminosen und wird schon seit einem Jahrschundert in botanischen Gärten angebaut. In Nordamerika zu Hause, wird sie in unsern Gärten im freien Felde gebaut, und übersteht ben Winter sehr gut, ohne baß von der strengsten Kälte etwas zu befürchten wäre. Die Wurzel ist ausdauernd, die Stengel aber sind krautartig, jährig. Sie sind bunn, windend, 6 bis 12 Fuß hoch, zweigig, cylindrisch und etwas behaart. Die Blätter sind ungleich gesiedert

29 \*

langgestielt, gewöhnlich, aus sechs eirunden, länglichen, sehrz sein zugespitzten, ganzrandigen Blättchen, bestehend, die von furzen, ganz, von braunen Haaren hebeckten Stielchen getragen werden. Die ziemlich kleinen Blüthen bilben aufrecht stehende, turzgestielte, achselständige, Trauben, welche aus violettbraunen höchst angenehm, riechenden Blüthen bestehen.

Bisher wurde die Apios in Frankreich nur als Zierpflanze an Gitzterwerk gezogen, um Lauben zu bilden. In Zukunft, hoffe ich, wird sie in Gärten, und selbst in der Landwirthschaft,, eine wichtigere Rolle spielen.

Die Botanifer, welche diese Pflanze unter den verschiedenen Nasmen, welche ihr nach einander gegeben wurden, bisher besprachen, sagten weiter nichts, als daß ihre Knollen in Virginien und einigen ansbern nordamerikanischen Provinzen als Nahrungsmittel dienen. In seinem Werke konnie ich aber Näheres über die nahrhaften Eigenschaften dieser Knollen im Vergleich mit andern Pflanzen sinden. Man erfährt nur, daß die wilden Völker Amerika's sie essen, daß sie gekocht einen süßen, an den der Artischocke etwas erinnernden, Geschmack haben. Die Vilden ernähren sich vorzüglich während des Winters mit den Knollen. Die grünen Samenkörner können wie die grünen Erbsen genossen werden; leider konnte die jest die Apios tuberosa in unserm Klima nicht die zum Früchtetragen' gebracht werden, daher! man !sich hievon noch nicht zu überzeugen Gegelegenheit hatte.

Bosc (Cours complet d'Agriculture t. VII. p. 399) fand die knollige Glycine in den fandigen Balbern auf Carolina. Die Schweine, sagt-er, suchen die Burzeln derselben begierig 'auf; dieselben sind sehr hart, können aber, wie er sich überzeugte, auch von Menschen genossen werden. Auch der französische Natursorscher Trécul verspricht sich viel von dieser Pflanze, welche er im Staate Missouri fand. Ihre Burzel knollen, von den Dsagen Taur genannt, 'sind mehlig, wie die Karktosseln und etwas süßer; sie reisen erst gegen Ende des Herbstes. Las marre Picquot hat dieser Burzel ebenfalls seine Ausmerksamseit geschenkt.

Das Wachsthum dieser Bflanze unter dem Boden ist sehr eigensthumlich. Die sederfieldicen Burzeln sind cylindrisch, friechen horizontal in sehr geringer Tiese unter dem Boden fort, werden oft 6 Fuß und darüber lang. Bon Strecke zu Strecke werden sie allmählich dicker und diese ansangs oliven oder etwas, spindelförmigen Anschwellungen bilben endlich, immer bicker werdend und sich reichlich mit Mehl ans

füllend, wahthafte Knollen. Zuweilen sind biese 'Anschwellungen so nahe beisammen, baß sie eine Art Rosenkranz bilben; oft sind sie seht ungleich, oft aber auch von ziemlich regelmäßiger Größe. Ihre Oberstäche ist ausangs ziemlich glatt und gleich, von sehr blaßbrauner Farbe; beim 'allmählichen Heranwachsen aber bekleiben sie' sich mit Wurzelzdsern, die sich oft in, zur Burzelachse parallelen, Längenreihen legen. Diese Zasern hinlassen, wenn sie absterben, auf der Oberstäche der Knollen fleine ungleiche und hervorstehenbe Narben. Außer diesen Narben sinzben sich auf den Knollen noch kleine weißliche, halbtugelfornige Wärzechen von der Größe eines kleinen Stecknabelkopfs, welche ebenso viele stengelbildenbe Augen ober Knospen sind.

Wenn biese Knollen ihre Neise erreicht haben, sind sie unregelmäßig eiformig; die größten kanm über ein Hühnerei groß. Ein Theil
ihrer Oberstäche ist glatt, der andere ist uneden und unregelmäßig mit Warzen bedeckt. Diese Ungleichheiten sind entweder Folge der Etengelentwickelung oder des Ausbrechens der Burzelzasern. Die diese Knolleu
überziehende Haut ist bräunlich grau und, der Länge nach etwas aufgesprungen. Innerlich sind sie rein weiß und lassen, aufgebrochen oder
aufzeschnitten, einen weißen Milchsaft ausstließen, der vorzüglich aus
an der Peripherie im Kreise herumliegenden, sehr kleinen Gefäßdündeln
kömmt, die ich unter dem Mikrostop größtentheils aus unregelmäßig
punktirten Gefäßen bestehend fand. Dieser Saft erhärtet schnell, wird
bid ind klebrig wie Bogelleim.

Die fleischige und feste Masse bes Knollens besteht aus einem uns regelmäßigen Zellgewebe, bessen Zellen ganz mit Stärfmehlkörnern ansgesüllt sind. Diese sind von ungleicher Größe; die größten schienen an Gestalt und Größe jenen der Kartosseln ähnlich zu seyn.

Diese Knollen haben, im roben Zustande gekaut, einen sußen Geschmad, ohne alle Bitterkeit ober Schärfe, und erinnern durch Conststen und Geschmad sehr "an die roben Kastanien.

In Dainpf gefocht, wie Kartoffeln, und aufgeschnitten, gleichen sie lettern ganz und sind mehlig, besonders die ganz reisen, jedoch nicht zu alten (biese Knollen erhalten sich nämlich mehrere Jahre im Boden, ohne zu verderben). Ihr Geschmack ist süß und angenehm; ebenfalls bem ber Kartoffel sehr ähnlich, doch etwas süßer, mit einem schwachen Beigeschmack der Artischocke, der nur sehr längenehm genannt wersten fann.

Ich habe im botanischen Barten ber medicinischen Facultät mehrere Etode ber Apios tuberosa' eingesett. Einer berselben" hatte "einen

sehr schlechten Boben langs eines Gitterwerks, welches er jedes Jahr mit seinen schmiegsamen und zahlreichen Zweigen umzog. Als ich ihn unlängst ausziehen ließ, erhielt ich mehr als 100 Wurzelfnollen von verschiedener Größe, die über 1 Decaliter betrugen. Dieser Stock war, vier Jahre, lang im Boben gesteckt, sich selbst überlassen, ohne Pslege, unbegossen, und in einem Winkel, wo vielleicht niemals Dünger hingesommen war. Es ist also nicht daran zu zweiseln, daß die Pslanze in gutem, leichtem, lockerm und wohlgedüngtem Boben, worin sich ihrer Wurzeln bester ausstrecken können, in einem Jahre zahlreiche und wohlz genährte Knollen liesern würde. Wenn diese auch nicht gleich tie Größe der Kartosseln erreichen, so würden sie boch in Folge der Eultur an Größe sowohl wie an Güte zunehmen.

Ciner Analyse zufolge, welche Fr. Papen vornahm, enthalten biese Burzelknollen mehr als 40 Procente trockener nahrhafter Sub-, ftanz, nämlich Stärkmehl, Gummi, Zuder 2c. Die Kartoffeln liesern bagegen bekanntlich im Durchschnitt nur 25 Procent.

#### Bergleichenbe Analysen.

|                                                | Gelbe<br>Ra          | (Patrafs)<br>rtoffeln! | Apios<br>tuberosa. |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Trodne Subftaug                                | ogi <sub>a</sub> , s | 25,6                   | 42,4               |
| Waffer                                         |                      | 74,4                   | 1 57,61 1 4        |
| Stidftoffhaltige Materten , .1                 | ٠,                   | . 11.7                 | 4,5                |
| Fettsubstanzen                                 | , . , . , .          | 0.1                    |                    |
| Starfmehl, Dertrin, juderartige Stoffe, Beftin | jaure,               | 21,3                   | 33,55              |
| Bellensubstang (bie Oberhaut inbegriffen)      | 1000                 | 1;5                    | 1,3                |
| Mineralische Substanzen                        | •                    | . 1,1                  | 2,25, 13.          |
| Waffer                                         | •                    | 74,4                   | 57,6               |
|                                                | -                    |                        | 100,0              |

Die Apiostnollen enthalten, sonach mehr als noch einmal soviel sticktoffhaltige Materie, achtmal soviel Fettsubskanz: im Ganzen über 11/22 mal soviel, seste (organische und mineralische) Subskanzen als die Kartoffeln. Das Verhältnist der zuckerartigen und anderer auflöslichen Stoffe ist wenigstens das Dreisache gegen sene in den Kartoffeln.

Der Anhan dieser Pflanze könnte wegen der Art ihres Wachsthums einige Schwierigkeit dardieten. Die langen, dunnen und sich
windenden Stengel, so wie die ebenfalls langen, wagerecht, sich fortzichenden Burzeln, sind allerdings dem Andau im Großen nicht sehr gunftige Umstände. Am zweckmäßigsten erschien es mir, die Apios
abwechselnd mit Krüb-Türkischorn in Linien anzubauen. Die Stengel bieses lettern, welche sich viel schneller entwickeln, wurden so zu fagen als Schuppfähle dienen, um welche sich die andern ranken könnten. Beide wurden, vor dem Herbst geschnitten, ein vortreffliches Viehstuter geben. Man könnte auch, wie Hr. Hericart de Thury es mit gutem Erfolg versuchte, das in manchen Gegenden in den Hopfengarten gebräuchliche Versahren anwenden, sie in Buschen zu pflanzen, deren jedem man eine Anzahl Stangen beisette, um die windenden Stengel aufzunehmen.

Giner ber, mit her Cultur dieser Pflanze verbundenen großen Borz, züge ware, baß man die Wurzelknollen einernten könnte, ohne ben Hauptstod auszureißen, an welchem sich dann alle Jahre die langen fortkriechenben Wurzeln mit ihren Knollenreihen erzeugen wurden.

Das Verfahren, biese Pflanze zu vermehren, ist basselbe wie bei ber Kartoffel. Es geschieht mittelst ber Knollen, bie man von einander trennt und welche alle, viele horizontale Zasern aussenden, folglich neue Knollen bilden.

Apios tuberosa DC. durch ihre chemische Zusammensezung und ihren süßen, angenehmen Geschmack die größte Aehnlichkeit mit den Kartosseln besitzen; 2) daß sie beinahe noch einmal soviel nahrhafte Substanzenthalten als letztere; 3) daß ihre Cultur, da sie die strengste Kältequehält, leicht auszuführen ist, und alle Ermunterung verdient. Ich werde die Versuche damit fortsetzen.

# Ċ.

Ueber die Gewinnung des Häringthrans und die Bereitung des Tangrums, eines den Guano ersependen Düngers; von A. von Quaterfages.

Aus ben Comptes rendus, Dec. 1848, Rr. 24.

Folgende Mittheilungen haben den Zweck, die Aufmerksamkeit auf einige zu wenig bekannte Thatsachen zu lenken, welche einen seit Jahrshunderten in Frankreich, vergessenen Industriezweig wieder ins Leben zu rufen und der Landwirthschaft einen, ganz neuen Dünger zu liefern geeignet sind. Sie sind vorzüglich den von Noël de la Moxinière,

lettem Beneralinspector ber Fischereien, hinterlassenen Schriften entnommen. Ich meine nämlich die Bereitung ober vielmehr die Gewinnung bes Haringthrans, welcher in den meisten Fallen ben Wallfischthran ersehen kann.

Das Verfahren, ben Häringthran auszuziehen, ift höchst einsach. Man läßt die Häringe 5 -- 6 Stunden in süßem Wasser kochen und rührt dabei beständig um. Wenn sie einen Brei bilden, läßt man die Masse erkalten, sammelt dann den obenaufschwimmenden Thran, klärt ihn durch Filtriren oder bloß durch öfteres Abgießen und bringt ihn in Fäßchen.

Die seit dem 13ten Jahrhundert bekannte Bereitung des Häringsthrans gewann im letten Jahrhundert in Schweden eine große Ausbehnung. Man benutte dazu anfänglich bloß die Kiemen und das Eingeweide dieser Fische, welche Theile vor dem Einsalzen herausgesichnitten wurden; später wurden die ganzen Häringe hiezu verwendet. Die sogenannten Brennereien (Siedereien) vermehrten sich und wurden beinahe alle auf den die Küste sich hinziehenden Felsen. errichtet, was den Bortheil gewährter, daß der Fisch beinahe ohne Kosten in die Anstalt gebracht, und man des nach Gewinnung des Thrans am Boden der Kessel bleibenden Rücktandes, des Tangrums, leicht los werden konnte, indem man ihn bloß in das Meer wars.

So lange es mit dem Häringfang an der schwedischen Kuste gut ging, fand man an diesem Versahren gar nichts auszusehen. Als aber die Häringe seltener wurden, vermuthete man, wohl mit Necht, daß das Tangrum sie vom User sern halte, und hielt die Thransieder an, diese Rückstände in das Innere des Landes zu sühren, wo sie sie mit großen Kosten unter die Erde scharren mußten. Es war dieß eine der vorzüglichsten Ursachen des Versalls eines Industriezweigs, welcher der schwedischen Regierung in einigen Jahren 15 Millionen Franken getragen hatte.

Noel de la Morinière in seiner Anleitung zur Einführung der Häringthransiederei in Frankreich empsiehlt sich dazu, wie es auch in Schweden geschah, vorerst der ausgeschossenen Fische zu bedienen. Er schlug ferner vor! die zum Fischsang bestimmten Schiffe so einzurichten, daß die Schiffsmannschaft den Thran der Häringe sogleich ausslassen könne, wie man dieß sonst mit dem Wallsischtran zu machen pflegte. Auf die zahlreichen hiefür sprechenden Gründe werde ich hier nicht näher eingehen.

Hinsichtlich bes Tangrums hingegen kann ich eine aus der neuern Agriculturchemie geschöpfte Betrachtung nicht unterdrücken, welche Noel bei dem Standpunkte der Chemie zu seiner Zeit entgehen mußte. Das Tangrum nämlich, weit entsernt, den Ruin der schwedischen Thransbrennereien herbeizusühren, hätte gerade zu ihrem bessern Gedeihen beitragen können. Noël sagt, daß es die Schweden als den besten Dünger betrachteten. Wenn die Thrandrenner ungeheure Massen des selben einscharren mußten, so geschah dieß nur weil das Land nicht zu dessen Consumtion genügte. Auch Hr. Valenciennes hält diese Substanz sur einen vortrefslichen Dünger. Sie muß dem Guano wenigstens gleichkommen, denn sie besteht beinahe ausschließlich aus stidsstoffhaltigen Materien und enthält außerdem eine reichliche Menge Phosphors in verschiedenen Verbindungen. Das Tangrum würde sich baher zur Cultur der meisten Rutgewächse, vorzüglich aber der Getreibes arten; ganz besonders eignen.

Das Tangrum, so wie es aus ben Kesseln kömmt, könnte nicht in ben Handel gebracht werden; benn es bildet einen wahrhaften thies rischen Brei, welcher bald in Fäulniß übergehen würde. Um es ausstweemahren und weit zu versühren, müßte es zuvörderst ausgetrocknet werden. Dieser Zweck würde ohne große Rosten durch Auspressen, nachdem man es hat abtropfen lassen, erreicht; hierauf müßte man es in einer Kammer mit warmem Luftzug, welcher durch das Feuer der Kessel selbst unterhalten werden konnte, austrocknen lassen und es recht trocken in Kisten oder Fässer verpacken.

. Zu einer Zeit, wo ganze Flotten ben Guano bis von ben amerisanischen Ruften herholen, kann ber Nugen bes Tangrums wohl nicht bestritten werden und es mußte als Nebenproduct ber Saringthrans Siedereien auch bald wohlseiler als der Guano geliefert werden können.

### ·CI.

Ueber Schmaroper = Insecten der Cochenille; von Guérin-Meneville.

Aus bem Comptes rendus, Nov. 1848, Nr. 20.

3ch habe ftete beobachtet, bag bie von Insecten am ftartften befallenen: Culturen vorzugeweise fehr alte und weitverbreitete find, wie bie ber, Getreibearten, bes Beinftode, Delbaume, ber Kartoffeln , Runfelruben, Seibenwurmer 2c., und bag bie Berheerungen berfelben befto größer find, je ausgebehnter bie von einer und berfelben Species eingenommene Strede Landes ift. In gemiffen Begenden bes fublichen Frankreichs, mo man Stude eines und besselben Feldes mit Bein, Delbäumen, Dbftbaumen, Getreidearten, funftlichen Biefen zc. jugleich anzubauen pflegt, fand ich folche viel weniger von Infecten verheert. In biefen Wegenden icheint, jo ju fagen, bas Streben ber Ratur in Erfüllung zu geben, nämlich bie Cultur eine Urt Gleichgewicht zwiichen ben verschiedenen, biefes Erdreich bededenden Pflanzen bergeftellt ju haben, woburch bas große Mittel, beffen fich bie Ratur in ben Infecten zur herstellung bes Gleichgewichts bedient, leichter entbehrlich wird. Wirflich glaube ich, bag bie Vermengung und bie Mannichfaltigfeit ber Culturen bie besten Mittel find, um folche Berheerungen, biese große Rlage ber Landwirthe zu verhuten, und ich bin überzeugt, bag funftige Beobachtungen jur Beftatigung folgender Regel bienen: "Wenn ein pflangliches ober thierisches Wefen in feiner Bermehrung burch fünftliche Mittel in Schut genommen wird und biefe Vermehrung fich baher zu einer außergewöhnlichen steigert, so wird es balb von andern Gefchöpfen angefallen, bamit es nie= mals vorherrschen und bas nothwendige Bleichgewicht ftoren fonne, welches bie anbauernde Erifteng aller Species ber Schöpfung fichert." Sas Rachfolgende bemeist, baß biefes Befet auch in ben Culturen ber andern Bemifphare in ber Cochenillezucht feine volle Anwendung findet.

Der reisende Naturforscher Salle fand zu Antigua, dem alten Guatimala, die Cochenille : Cultur sehr verbreitet; es werden daselbst sechs Cactus-Species behufs der Cochenillezucht angebaut und in Anstigua allein etwa 12,000 Suronen Cochenille, jede von 150 Pfb. Beswicht, geerntet.

Die Cochenillethierchen haben aber sehr viel von den Angriffen mehrerer Burmer ju leiben, welche fie auf ben Cactusblattern ver-Sr. Salle hatte Gelegenheit fie ju untersuchen und fanb langliche Burmchen, bie aus ihrem Munbe beständig einen feibenartis gen weißen Faben von fich gaben , mittelft beffen fie fich an beu Blattern fest halten. Diefe fehr beweglichen, weißlichen, fast burchsichtigen, Larven haben in der Mitte eine breite, rothe Linie, die nichts anderes ist, als der von der Cochenillesubstanz angefüllte Darmcanal. Die Buppen biefer Thierchen, geben beim Ausschlupfen eine Art Summelfliege (Syrphide), von' schwarzer Farbe. Die Berheerung welche biefe Larven auf ben mit Cochenillen bedectten Cactueblattern anrichten, verurfachen oft gang geleerte Stellen, auf welchen nichts mehr ju feben ift, als bas weiße Pulver, jum Beweis, baß Cochenillen vorhanden waten. Da biefe fich nicht vom Plate bewegen tonnen, fann bie garve bequem eine nach ber andern aussaugen, wie unsere europäischen Gyrphiben unsere Blattlaufe. Das Insect gehört ber Gattung Baccha von Fabricius an, und ift folgenbermaßen beschaffen: B. cochenillivora, fcmarg, langlich; Bruftschild an ben Geiten gelb geficdt, mit nach hinten einem schwarzen Schildchen; Flügel burchsichtig, mit breit braun eingefaßter Rippe ; Fuße ichwarz mit gelben Knieen und untern Theilen bes Schienbeins; Sintertheil am Unfang verengt, am Enbe ploblich erweitert, fcmarg, mit einem gelben Ring am Unfang bes erweiterten Theile. Lange 12 Millimeter; bei ausgebreiteten Flugeln, 22 Millim.; Beimath: Antigua, Guatimala.

Wenn eine Nopalerie (Cochenille-Pflanzung) angelegt werden foll, so befestigt man kleine Säcken mit Cochenille-Weibchen mittelst Mismosen-Dornen, welche die Indianer in den Wäldern sammeln, durch Ansteden an den Blättern, was manchmal das Ausschwißen eines Gummis zur Folge hat, welches mehr oder weniger große Räume auf denselben überzieht und die Cochenillen verhindert diese Stellen eins zunehmen.

# Al i s c'e'l le n.

Ueber den Einfluß erhöhter Reibung an Den Achsschenkeln und übe t die Leistungen bider Schmiere aus Palmöl, Talg, Soba und Wasser, und ber Delschmiere bei Eisenbahnwagen.

Wenn wir ben rubigen Bang ober bie Beranlaffungen von Storungen im, materiellen Fortgange großer Fabrifanstalten ober Betriebe naber untersuchen, fo finden wir haufig, bag bie mehr ober weniger forgfältige Beachtung anscheinenber Rleinigfeiten ober boch weniger wichtig ericheinender Umftande vom größten Ginfluß ift.

Moge'es baher nicht übeifluffig 'erfcheinen; wenn wir mit befonderer Rucfict' auf ben. Eifenbahnbetrieb bie Achsichenfel und Achopfannen, bas Schmier-, material und bie Art und Weife, wie es ben fich reibenden Oberflachen jugefuhrt

wird, einer besonberen Abhandlung unterwerfen.

Bir finden auf den verschiedenen Gifenbahnen, ja fogar auf Bahnen, welche. in einander munden und in tägliche Beruhrung fommen, die verfchiedenften Unfich-ten praktifch ausgeführt; jede lobt ihre Einzichtung ale bie vortheilhaftefte und halt baran. Es murde baher vom großten Intereffe fenn, wenn bie verschiedenen Erfah= rungen und Beobachtungen mehrfeitig jur Sprache gebracht murben, um bas Befte aller Arten in irgend einer Beife fur bie Praris anwendbar gu vereinigen und aus-

Die Reibung in den Achoschenkeln und Acholagern ift nicht allein ein großer Wiberftand fur bie Bewegung, fie fann auch vom größten Ginfluß auf bie Sicher- beit febn, benn bie Reibung fann fich unter Umftanden fo fehr fteigern, bag ebie. Achsichenfel, felbst auf turgen Fahrstreden, fich nicht allein febr abnugen, daß fie fich fogar in ber Pfanne formlich festfressen und von ber Achse wirklich abbreben.

Alles was die Reibung daher vermindert, ist wohl zu beachten, und unter Umnanden fur den ungestörten regelmaßigen Fortgang, wie auch fur bie Cicherheit bes

Betriebes von großer Wichtigfeit.

Die Reibung an ten Achoschenfeln ift eine brebenbe Reibung, welche fich bei 4 bis 5 Boll biden Bapfen als bie geringfte, eigibt, wenn bie Bapfen auf einem geraben Lager refp. Pfanne, ruben alfo von bemfelben nicht umichloffen werben. Die Schenfel ber Eifenbahnmagenachsen tonnen nicht fo ftart gemacht werben, fie muffen auch burch bie umichließenden Pfannen junachft in ihrer richtigen Lage jur Babulinie und jum gangen Bagen eihalten werben. Gine halbe Pfanne oben auf bem Schenfel genugt zur ficheren Berbindung, weil ber Deud beständig von oben wirtt. Die Theorie wie auch bie Erfahrung lehren aber, bag bie Reibung am großten wird wenn die Pfanne ben Bapfen, refr Achaschenfel, in halber Dide umschließt. Abgefeben von genau berechneten Formeln ftellt fich in praftifcher Ausführung als vortheilhaft heraus, wenn bie Bolbung ber Pfanne ben Schenfel in etwa zwei Drittel feiner halben Dide umfebließt, mit bem untern Theile aber fo weir abftebt, baß bie Schmiere, welche an ber unteren freten Salfte bes Schenfels anhaftet, leicht wischentritt und baburch jum weiteren Schmieren wieber mit nugbar wirb

Der Anficht gufolge, bag bie Reibung um fo geringer merte, je bunner bie Uchofdentel gehalten werden, ftrebte man wohl biefe auf tie geringft möglichen Dimenfionen zu bringen und nahm man baber bie nothige Tragfahigfeit allein als

Unhalt.

Die Uchsen und Uchoschenkel bei Guterwagen auf bei Beilin:Potebam:Magbe: burger Eisenbahn hatten von vornherein bie auf ben anderen Bahnen üblichen dunnen und turgen Achsechenkel erhalten (2 1/6" dict, 47/16" lang bei 3 1/4" Dice ber Achse), wobei eine Belaftung bes Wagens mit 40 Centner per Achse ale Marimum angenommen wurde.

Der gewöhnliche Betrieb gab feine Beranlassung, hierüber besondertungen anzustellen. Beim Transport von Schweinen und Schafen éreignete es sich aber,, daß Acheschentel bei, sonft ganz gleichen Umstanden, guffallend niehtsach heiß wnrben. In isolchen Fällen hatte sich das Bieb gewöhnlich in eine Ecke uber dem erhipten Acheschenfel zusammen gedrängt und diesen, daburch mehr wie gewohnlich belastet.

Die Erfahrungen fuit die gleitende Reibung — daß die Größe der Reibungsflachen in einem gewissen Berhaltniffe zur Belastung stehen nuffe, wenn die Reibung im vortheilhaftesten Berhaltniß zur Laft bleiben soll — brachte zu dem Schluffe, daß die Belastung der Wagen mit 40 Centner per Achse bei den dunnen Achsschenkeln in hinsicht auf gunnige Reibung das Maximum fen, und daßebei jeder größeren Belastung die Reibung in so gestetgertem Berhaltniß zunehme, daß die angewendete

Schmiere nicht niehr ausreiche, eine hohere Erhinung zu verhindern.

Das Directorium ber genannten Bahn ging auf ben Borschlag ein, mit state feren und längeren Absischenkeln einen Bersuch zu machen, wobei sich die Richtigsfeit der vorhin erwähnten Ansicht bewährte. Das Directorium ging dann auch auf den weiteren Borschlag ein, die ganzen Achsen stärker zu machen, uim ben Vortheil zu erreichen, die Giteiwagen überhaupt stärker belasten zu können. Es wurden nach und nach Achsen von 3" Stärke in der Mitte und in der Nabe, 4" 1" Stärke hinter den Rädern auf 7' Läuge, und mit Schenkeln von 3" Stärke ind 5" 9½" Länge eingesührt; die höchste Belastung wurde auf 55 Centner festgesetst. "Wagen mit solchen Achsen aber auch unbedenklich mit 60 Centner per Achse belastet werden können; größere Probebelastungen bewährten, daß die Schenkel sich auch dann nicht mehr-erhigten.

Bei 60 Centner Belastung per Achfe leiften zwei fecheraberige Bagen basselbe, was sonft nur in brei fecheraberigen Wagen fortgeschafft werden konnte, also eine bedeutende Ersparung an Anlagecapital bei Beschaffung ber Transportmittel und verhältnismaßig viel weniger Luftwiderstand und weniger Reparaturen; anderweite Bortheile, welche durch bie ftarferen Achsschenfel noch erreicht werden, nicht einmal

gu gebenten.

Außer ber Größe und Gestalt ber sich reibenden Flachen ift auch noch zu besachten, welche Materialien fich aufeinander reibeit. Auf der Berlins Potsdams Magdeburger Bahn sind jedoch nur Metallpfannen in Anwendung; eine Gegensbeobachtung mit Bfannen aus anderen Metallen, z. B. Antimon ic., fonnte also nicht angestellt werden. Ich gehe daher zu den Beobachtungen über, welche über das Berhalten der beiden vorzugsweise üblichen Schmieren angestellt wurden, der biden aus Palmos, Talg, Soda und Baffer, und der Delschmiere.

Die bide Schniere' (Palmolfchmiere) wird in ben oberen Schmierraum bes Uchslagers eingebracht und tritt von ba' burch Deffnungen im Boben anf ben Schenfel und in die Schmierrinnen ber Achspfanne. Die Schmiere fließt aber nur bann ju, wenn fich Pfanne und Lager burch die Reibung beim Fahren erft fo weit er-

warmt haben, daß die Schmiere badurch hinreichend fluffig wird.

Bei ber Delschmiere murde das Del tebenfalls wer ber Achse in einen Schmiers behälter eingebracht und durch Saugedochte dem Schenkel zugeführt. Das unten ablaufende Del wurde im Raften aufgefangen und gesammelt, und badurch ber Uebelstand ziemlich ausgeglichen, baß die Dochte auch Del zuführen, wenn die Basgen nicht gefahren werden.

Andere Einrichtungen gu Delfcmiere fonnten nicht in bie Berfuche gezogen werben.

Beobachtungen bei einzelnen Bagen geben gewöhnlich Resultate it welche mit ber Praris nicht übereinstimmen; es find die Beobachtungen daher auf den gangen Betrieb, und zwar 24. Tage lang, ausgedehnt worden

In Diefer Beit murben auf eine Achfe reducit 94,165 Meilen burchlaufen,

und zwar:

a) mit Delfcmiere:

4raberige Wagen 3,396 Meilen, ober auf eine Achse 6,792 Meilen, 6 " 15,1173/4 " " " 45,3531/4 ..." 8 " " 2,3123/4 " " " " " 9,251 "..."

| b) Mit Balniölschmiere:  4räderige Wagen 2,3641/4 Meilen, ober auf ei 6 " 8,9793/4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                     | ine Achfe 4,7281/2 Meilen. 26,9891/4 " 1,101 " |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Summe auf ei                                                                                                                                 | ine Achfe 32,7683/4 Meilen.                    |
| •                                                                                                                                            |                                                |
| Sieriu wurde verbraucht<br>, ad a) De'l:                                                                                                     |                                                |
| 1) auf den Stationen zum erften Fullen ber Delbehal<br>Davon ab, mas auf ben Stationen aus ben L<br>fasten an abgelaufenem Del wieder gesamm | Dels ' ' '                                     |
| würde 57                                                                                                                                     | . 4505/4 Pfd.                                  |
| 2) mahrend ber Fahrten jum Rachfullen                                                                                                        | 833 1/4 13 ft                                  |
|                                                                                                                                              | Summe 10833/4 Pfb.                             |
| 4:                                                                                                                                           |                                                |

#### ad b) Balmolfchmiete:

Wird hiernach jede ber beiben Schmierarten auf die im Gangen burchlaufenen Meilen berechnet, fo ergeben fich für 94,165 Meilen 1662.15 Pfb. Del ale gleiche wirfend mit 2548.9 Bfb. Balmolfchmitere.

Das Rubol fostete per Pfb. 3 Sgr. 41/3 bf.; bie Palmolfdmiere int im Durch

fonitt bes gangen Jahres mit 2 Ggr. per Pfb. herzustellen.

Es wurden hiernach die 94,165 Meilen gefoftet haben:

a) an Delschmiere . . . 186 Thir. 6 Sgr. 8 pf. b), an Palmölschmiere . . 169 Thir. 3 Sgr. 3 pf.

3. In Rufficht auf die unmittelbaren Kosten fur die Schmiere ergabe fich bie Palmolfchmiere also vortheilhafter als Delfchmiere.

Dagegen fahren Die Wagen bei Delfcmiere, leichter - alfo weniger, Reibung, mithin auch weniger, Abnuhung, Die Maschinen fonnen alfo unter fonft gleichen Um-

panten auch weniger, Apnugung, die Maschinen fonnen also unter sont gleichen umfür den praktischen Betrieb hat die Palmolschmiere noch die Unannehmitch-

Für den praktischen Betrieb hat die Palmolichmiere noch die Unannehmuchfeiten, daß auf den Stationen zum Schmieren immer mehrere Leute bereit sevn mussen. Bei großen Zügen reichen vier Mann faum aus, wenn sie in derfelben Zeit fertig werden sollen, in welcher die Maschine mit Wasser und Kohks versorgt werden kann.

Bet Delschmiere dagegen kann in dieser Zeit ein Mann den größten Zug vers sorgen und als vermanenter Schmierer dem Zuge beigegeben werden.

1. In den Zeiten, in welchen die Züge auf den Stationen ankommen und halten, sind gewohnlich, die Bahnhofdarbeiter am meisten in Ansvruch genommen, p. B. zum Ein- und Aussaden der Guter, zum Ein- und Ausschieden der Wagen erforderzich die auch noch zwei die vier Arbeiter zum Schmieren der Wagen erforderzich die dann natürlich den ganzen Tag in Lohn, gehalten werden muffen, so macht das bei vier Stationen 8 bis 16 Arbeiter mehr, während bei Delschmiere jedem Zuge nur, ein Schmierer beigegeben wird. Hiermit wird auch noch der große Bortheil erreicht, daß dieser Schmierer das Verhalten jeder Achse während der ganzen Fahrt beobachten und auch für das richtige und sorgsame Nachfüllen mit Del verantwortlich gehalten werden, kann.

Palmol hat im Binter ferner ben großen Nachtheil daß die Schmiere gefriert und hart wird; fie muß bann haufig mit glubendem Eisen ober beißem Del aufge-

<sup>57</sup> Das gesammeste abgelaufene Del wurde bier dem urfprunglich verwenderen gleich be: trachtet, weil es durch langeres Stehen" großentheils wieder nubbar wird und ber didere Bor benfap bann noch gum Schmieren ber Weichen verwendet werden tann.

Dideellen. 463

fomolgen werben. Bei Delfdmiere wird bas Gefrieren bes Dels burch Bufag von Terpenthinol verhindert

Gin Barmwerben (Brennen) 'ber . Achefchenfel fam bei Palmolfchmiere nicht

merflich häufiger por, ale bei ber Delichmiere. . .

Berben Achfen heiß, fo finden wir wieder auf ben verfchiedenen Bahnen febr idende Anordnungen. Wenn bem Schenfel burch irgend eine Beranlaffung abweichende Anordnungen. nicht gehörig Schmiere zugeführt wird, ober wenn fich Unreinigfeiten zwischengestrangt haben follten, fo erhigen fich Schenkel und Bfanne fehr, leicht. Bei fleigen ber Erhipung wird ber Schenfel troden, es reifen fich einzelne Theilchen Gifen los, bruden fich in die Metallpfanne ein und reifen bann in ben Schentel formlich Reifen ein, die julest fo tief und fo viel werden tonnen, daß ein Blatten, refp. Nachdrehen bes Schenfels nicht mehr zulässig ift Die Achse muß also burch eine neue ersett werden. Im noch schlimmeren Fall könnte ber Schenfel fich in ber Pfanne fest freffen und formlich von ber Achfe abbreben, was unter Umftanben einem Achebruche gleichzustellen fenn, wird. In anderen Fallen wird querft bie Pfanne angegriffen; Antimon-Pfannen ichmelzen formlich aus, ber Schenkel lauft bann gegen bas gußeiserne Lager und wird häufig gang ruinirt; Metallpfannen schmelzen gwar nicht aus, werben aber boch ichon fo heiß, daß ein Anfang von Schmelzen eintritt, fie eralüben alfo formlich.

Metall zerfällt im glubenben Buftanbe burch Anschäge aber febr leicht in Stude; es barf baber nicht befremben, wenn in der Praxis beim Untersuchen beiß gewesener Acheschenkel einzelne Pfannen in Studen aus bem Lager fallen; bie Stofe mahrend

der Fahrt hatten bie erglühte Pfanne gertrümmert.

Fur bie Gicherheit bes Betriebes, aber auch ebenfo fehr in öfonomischer Rudficht ift es, nach bem Gefagten hochft wichtig, jeben heiß gewordenen Acheschenfel sobald wie möglich burch Sochnehmen bes Wagens zu untersuchen, bie erften ent-ftanbenen Unebenheiten zu glätten und ganz besonders bie abgeriffenen Gisentheilchen, welche fich in ber Pfanne festgefest haben follten, ju entfernen, ja formlich heraus

zu arbeiten.

Dies jugeftehend, genehmigte bas Directorium ber Berlin-Botebam-Magbeburger Eisenbahngesellschaft baher auch die Anordnung, daß Wagen, an benen ein Achefchenkel heiß geworden (brennt), nie über bie nachste Station hinaus in bem Bug bleiben burfen. Bis zur nachsten Station wird soviel wie möglich gefühlt und langfamer gefahren; auf berfelben angefommen, werben Perfonenwagen aber gegen Refervewagen gewechfelt, Guterwagen werben aus ben Bug genommen, auf ber Station, ohne auszuladen, hochgenommen unterfucht, refp. reparirt, wieder fahrbar gemacht und bann mit bem nachsten Buge weiter gefchiat , Die nothigen Berfzeuge und Referveftucte find auf allen Stationen vorrathig und auch bie Bahnhofevorftanbe und Arbeiter mit biefen Arbeiten vertraut.

Mur bei biefem Berfahren mochte bei vorfommenbein Brennen ein fartes Ungegiiffenwerden ber Achsichenfel zu verhuten fenn; bas Wechfeln, refr. Ausschieben eines Wagens geschieht ohne großen Aufenthalt, und manche Achie fann fo gerettet werben, Die beim Beiterfahren und fortgefestem Ruhlen bie Endstation wohl erreicht haben möchte,, bann aber burch eine neue zu erfegen gewefen mare.

Der Gifenbahnbetrieb forbert Die Beachtung fo verschiedener Glemente, er fors bert bie forgfältigfte Beachtung auf allen Puntten; mannichface Schwierigfeiten und Sinderniffe werben fich baber auch nie gang vermeiben laffen. Mur in ben freien offenen Mittheilungen ber gemachten Erfahrungen tonnen Berbefferungen leicht an= geregt merben. Ein Berichweigen fann baburch wohl nie gerechtfertigt ericheinen, daß vielleicht bie Bernachlässigung oder auch nur ber Irrihum eines Beamten git hart beurtheilt werden mochte, benn Berfeben und Fehler werden bei fo großartigen Anftalten wie Gifenbahnen, mo fo viele Menfchen von ben verschiebenften Bilbungegraben und fo weit auseinander gestreut jufammen mirten muffen, nie gang ju verhindern fenn.

Berlin, im Januar 1849.

Reefen. Mrtillerie- Sauptmann a. D., Betriebe-Director ter Berlin-Potedam Magdeburger Gifenbahn. (Gifenbahnzeitung, Januar 1849, Dr. 9.)

464 Dliscellen

· Ueber Applegath's neues Syftem von Schnellpreffen fur ben Beitungsbrud.

Die in biefem Banbe bes. polytechn. Journals S. 98 aus ben Times mitgetheilten Rotigen über bie Circular = Conellpreffe, ergangt Gr. A. Applegath buid folgende Benierfungen über Die von feinem Suffeni gu erwartenden Bortheile: "3d habe mich bezüglich ber Leiftung meiner Dafdine gegen bie Gigenthumer ber Times blog fur, 8000 Abbrude in ber Stunde verbindlich gemacht und biefe liefert bie Prefie bereite regelmäßig. Go ift mahifcheinlich daß fie fich fcneller treiben lagt, weil die Letternform bei ihrer freisformigen Bewegung von 200 Bollen fich nur um 24 3oll weiter bewegt ale bie Raber in ber horizontalen Schnellpreffe, ba bei ber Circularpreffe bie Gifdutterungen vermieben werben, welche bei den gewöhnlichen Schnellpreffen bie hin : und herbewegung ber flachen Typenform mit ihrem schweren Zugehör vers ursacht, so glaubte ich annehmen zu tonnen, daß sich die neue Presse wenigstens mit berfelben Geschwindigseit wie bie bieherigen treiben läßt, so daß sie in jedem Kall bie boppelte Angahl Abbrucke liefern murbe. Die neueften horizontalen Schnelle preffen in bei Druckerei ber Times, welche bie Sorn. Dryben verfertigten, und bie: jenigen in ber' Druderei ber Daily News, melde fr. Middle ton aussuhrte - beibe genau ber Majdine mit vier Drudenlindern nachgebilbet, welche ich im Jahr 1827 querft conftruirte - liefern ftundlich 5,500 Abbrucke und nothigenfalle mehi; es laffen fich baber von meinem neuen Spften 10,000 ober 11,000 Abbrude etmarten.

Die mögliche Leistung bes neuen Princips darf man aber nicht nach bei eifen neuen Maschine beurtheilen — benn wenn man die Oberfäche der Toppenhälter freiefornig austatt segmentsormig hatte machen können, so hatte man zehn Druckoplinder von kleinen Durchmeffern um die Thypentrommel herum anbringen können, anstitt der acht größeren, wodurch allein schon bei der gegenwärtigen Geschwindigkeit der Maschine 2000 weitere Abducke per Stunde geliesert worden wären. — Ferner kann man, wo es an Raum gebricht, anstit zwei Maschinen anzuwenden — wie es sur die Druckerei der Times beabschichtigt ift — zwei Formen und zwei Karbetaseln auf der Letterntrommel andringen für welche darauf Platz genug ist, to daß man mit einer größeren Anzahl von Aussertis des Papiers, die doppelte Anzahl von Abrücken bei jeder Umdrehung der Letterntrommel oder 20,000 Ab-

brude in ber Stunde erhalten muibe.

Die Bollendung ber erften Maschine erlitt burch folgenden Umftand eine Bergogerung. Radbem ber Papierbogen auf feinem Laufe von dem gewöhnlichen Auflegtifch herab aufgehalten worden ift , muß er feitwärts gegen ben Druckenlinder Dieß geschieht burch Rethen horizontaler endlofer Bander, welche bewegt werben. uber fleine Trommeln und Balgen geben, Die fich in fenfrechter Richtung um: breben. Ich trieb biefe fenfrechten Walgen burch Riemen, ba fie blog ben Papierbogen gu' führen haben, um bas Beraufch von etwa 130 fleinen Rabein ju vermeiden;' in Folge von Reibung ober megen irgend einer andern nicht genau ermittelten Urfache, trat aber bieweilen eine Uniegelmäßigfeit im feitlichen gauf bes Bogens ju ben Drudenlindern ein, welche, ba ihre Rader mit benen ber Typentrommel in Gingriff waren, nothwenbig mit biefer genau Beit hielten; ba bie Bewegung etwa 60 Boll in ber Secunde betragt, fo murde ein Fehler in der Anfunftegeit bes Bapierbogens 'von einer Tertie ober bem 60ften Theil einer Gecunde einen Fehler von einem Boll veranlaffen, fo bag ber Drud nicht mehr Re= Gett ber Ginführung von Radern halten aber bas Papier und bie gifter hielte. Lettern genau Zeit mit einander und man bekommt weniger Abgang ober fehlerhafte Bogen als bei ber früheren Mafchine.

Das verticale Syftem gewährt auch einen Nebenvortheil. Beim plotlichen Aufshalten bes Papierbogens wird aller auf ihm befindliche Staub ober Flaum abgesichüttelt und fällt auf ben Boben, mahrend er bet ber horizontalen Schnellviesse auf die Form ober'den Farbtisch fällt. Man kann daher mittelst ber neuen Presse 35,000 Bogen nach einander diucken, ohne ein einzigesmal die Form auszubursten; bazu trägt auch der Umstand bei, daß bei der verticalen Stellung ber Letterntrommel die Schwärze bloß mit der Oberstäche der Lettern in Berührung

fommt und feine Schmarze in die Spatien ber Form fallen tann Dartford, 2 Jas nuar 1849." (Mechanics' Magazine, 1849, Nr., 1326.)

# 16 Ueber den beutschen Schraubenschlüssel.

Das Mechanics' Magazine vom 20. Januar 1849', Rr. '1328 enthält S. 60 eine Abbildung und kurze Beschreibung von dem deutschen Schraubenschlüssel, welcher im zweiten Februarheft des polytechnischen Journals (S. 265 dieses Bandes) in einer längern Abhandlung besprochen wurde. Der Schlüssel wird in jenem englischen Artisel das Eigenthum des Hrn. Fenn in London genannt, welcher sich ihn unter der Benennung double headed cylinder wrench zum Schuß gegen Nachahmung einzegistriren ließ. Damit nun aus jener Angabe und den Mittheilungen dieses Journats sein Misverständniß sich eigebe, hauptsächlich aber damit dieses Erzeugniß der beutschen Industrie nicht etwa als englische Ersindung in sein ursprüngliches Baterzland zurückgeführt werde, sieht sich der Unterzeichnete veranlaßt zu erklären, daß Hr. Fenn im Bege des Kauses zwar der Eigenthümer des verbesserten Bertzeugs fur England geworden, nicht aber der Ersinder desselben ist.

Die "beutschen Schraubenschluffel,", welche bis jest unter bem angegebenen Namen und nicht ohne Geräusch in den englischen handel famen, sind aus ber befannten Werkstätte von I Rannhardt in Munchen hervorgegangen, welche sie von folder Gute und Billigkeit liefert, daß auch für die Zufunft die Ausguhr ber-

felben nach England gefichert bleiben durfte.

Munch en, ben 20. Darg 1849.

C. S. Schlarbaum, Mechanifer, Amalienstraße No. 60.

Berfahren das Schiefpulver unter dem Waffer ohne Anwendung von Feuer zu entzünden.

Hr. Rudolf Rikli von Seebach legte eine bisher noch nicht angewendete Mcsthode vor, das Schiefpulver unter dem Wasser ohne Anwendung von Feuer zu entszünden; diese Methode beruht auf der Entzündung des Kaltums durch Berührung mit Wasser, und kann um so leichter praktisch angewendet werden, als die betreffende

Vorrichtung höchst einfach ift.

Eine metallene oder gläserne Buchse, deren Deffnung mit einem Korksofel lustbicht verschlossen werden kann, wird mit Schießvulver angefüllt: ein gläsernes Röhrchen vom 2" Durchmesser und mehreren Zollen Länge wird wasserlicht in den Stöpsel
eingepaßt und mit einem Baumwollendocht durchzogen; die Länge dieser Zündröhre
ist abhängig von dem Zeitraum, der die zur Explosion kattsinden soll; an dem innern Ende derselben wird ein Stücken Kalium von ungefähr 1 Kubislinie so angebracht, daß die eine Seite den Bolldocht, die andere aber das Schießpulver selbst
berührt; wird nun diese Granate ins Wasser versenkt, so dringt dasselbe vermöge der
Capillarität des Dochtes durch die fleine Röhre hindurch und sommt mit dem KaliumRügelchen in Berührung, welches sich sogleich entzündet und das Feuer, dem Schießpulper mittheilt, durch die flattsindende Explosion, wobei wenig Pulverkraft verloren
geht, wird eine bedeutende Wassermasse in die Höhe geschleudert. Dieses Experiment kann zu staddien Feuerlöschanstalten angewendet werden, so daß die Birkung
mehrerer Feuersprizen und vieler Menschenhande durch eine einzige Person ersett
wird.

laben, fo funn bie Befchiegung von neuem begonnen werben, ba fich bie Baffer: morfer burch bas fliegenbe Bachlein von felbit wieber gelaben haben

Bei zwedmäßiger Conftruction ber Baffermorfer reicht ein Pfund Pulver bin,

um 10 Rubiffuß Baffer auf bas hochfte Dach ju ichlenbern.

Bur Sprengung von Felsen in größern Wassertiefen durfte die Wassergranate vielleicht auch Anwendung finden; dieser Bersuch ist bisher noch nicht ausgefuhrt worden.

Um die Wasergranate langere Zeit in Vorrath aufzubewahren, ift es nothwenbig, die beiben Enden der glasernen Jundiohre leicht zuzuschmelzen, damit das Kalium vor der Ornbation gesichert bleibt; bei fosortiger Anwendung derselben ift es hinreichend, das äußere Ende der Bundröhre abzuklemmen, indem das innere durch das Kalium selbit zersprengt wird. (Berichte über die Mittheil. von Freunden der Naturw. in Wien, Bb. III.)

#### Ueber bie Bereitung von Stärkmehl aus Roßkastanien.

Bei ber Bereitung von Startmehl aus ber Roffastanie nach Flandin's Berfahren (polytechn. Journal Bb. CX S. 319) bemerkte Hr. Bellon, bag ber Brei auch nach ber Behandlung mit kohlenfaurem Alkali feine Bitterkeit nicht verloren hatte. Er behandelte hierauf den Kastanienbrei so wie den Kartosselbrei blog mit kaltem Wasser und erhielt ein sehr weißes, ganz geschmackzeies Starkmehl, welches Zwiedack und Suppen gab, welche den mit Kartosselstärfe bezeiteten vorzuziehen waren. Bon 100 Theilen frischen Breies erhielt er 19—21 Theile trockenes Mehl. Ein vergleichender Versuch mit Kartosseln, der aber durchaus nicht als entscheidend betrachtet werden soll, gab nur 11,78 Proc. Starke. (Comptes rendus, Jan. 1849, Nr. 3.)

Handin bestätigt (a. a. D. Nr. 4), daß der Bitterstoff auf obige Beise entfernt werbe, bemerkt aber, daß ein scharfer Geschmack zurückleibt, der mahrsscheinlich von einem harz herrührt, das fich wie eine Saure zu verhalten scheint und von welchem das Starfmehl durch das Alfali befreit wird. Der Starfegehalt der Rafianie wurde von ihm = 25 Proc. gefunden; eben so früher schon von Couverchel und andern Chemikern. Außer dem eigentlichen Starkmehl enthält die Rasstanie noch andere ftarkmehlartige und eineisartige, sehr nahrhafte Bestandtheile.

#### Ueber Capital = Intereffen; von Charles Dupin.

hierüber außert fich ber Berfaffer in feinem: Cours de Géométrie et de Statistique appliquées aux arts et métiers et aux beaux-arts folgendermaßen:

Ein nuthringend angewandtes Capital muß nach Ablauf einer bestimmten Beit nicht nur seinen ursprünglichen Werth wieder erzeugen, sondern auch einen gewissen lieberschuß liefern, welchem man verschiedene Namen gegebeu hat: es ist der Reinertrag unserer Nationalosonomen ober einfach das volle Einkommen eines Capital-

befigere nach Ablauf einer bestimmten Beit.

personen, welche gar keine mathematische Bilbung genoffen, ließen sich burch ben Umstand tauschen, daß man die Zinsen nicht in Bruchform auszudrücken pflegt, und betrachteten das Verhältniß berfelben nicht als ein geometrisches, sondern als ein arithmetisches. Da die Zinsen, fagte man, von 60 auf 40, von 40 auf 20, von 20 auf 10 Procente heruntergehen konnten, warum sollten sie bann

Diecellen. 467

nicht auch, und zwar noch viel leichter, von 3 auf 2, von 2 auf 1, und von 1 auf O fallen fonnen? ohne zu bebenten, bag Rull : Brocent noch weniger ift ale bas unendlich Rleine, und bag es einer unendlichen Urfache bedurfte, um gu biefem Refultat ju führen.

Aus biefem Irrthum will ber Befannteste aller Communiften Folgerungen ableiten, bie fein geringeres Biel hatten, ate jeden Capital, fen es in Geld, beweglich, ober fiede es in Grund und Boden, allen Berth zu benehmen. Damit mare bem Besiter bas Einkommen genommen, folglich basjenige aufgehoben, was eigentlich

bie Bohlthat bes Befiges ausmacht.

Jener Neuerer, beffen Spftem ich hiemit bezeichne, glaubt, baß man zu biesem Refultate leicht gelangen fonnte burch ben Ginflug eines fingirten Capitale, eines Papiergelbes, welches man unverzinslich herliehe. Er mahnt, daß in bemfelben Augenblide bie wirtlichen Capitalien, nicht bloß Gold und Gilber, sonbern auch bie unbeweglichen, wie Buter, Saufer, Fabrifen, feine Binfen mehr tragen fonnten

und folglich ihr Renten = ober Bachtertrag gleich Rull werben mußte.

Benn es aber nur ber erforderlichen Dube bedurfte, um ein Feld urbar gu machen, um einen Garten ju verschönern, ein Saus, fen es auch nur ein Lufthaus, ju bauen, fo murbe man immer ein Opfer bringen wollen, um vorzugeweise bas Feld, ben Garten, bas Saus ju genießen; Diefes Opfer murbe bie Binfen eines Capitales reprafentiren. Go lange materielle Guter nupliche ober auch nur angenehme Producte geben, reprafentiren biefe Producte ben Bins bes Capitale, welches ben Berth biefer Guter ausbrudt.

Selbft bei ben Bolfern, wo Papier ale Munge bient, muß man gu Golb und Silber feine Buflucht nehmen, um bie im Auslande gemachten Ginfaufe ju bezahlen. Den Kaufleuten anderer Nationen wird man, wenn man nicht baar bezählt, immer bie Binfen ihrer Capitalien gahlen muffen; ichon beswegen tonnen Die Capitales Binfen bei feinem Bolfe je verschwinden und gleich Rull werben.

Diefe Binfen, Die jahrlichen Producte berfelben Ration im Bangen genommen, fonnten noch nicht unter 3 Brocent fallen, felbst nicht bei den Boltern, beren In-Binfen auf 2, ober gar auf I Brocent herabzubringen, mußten ohne Bergleich grospere Anhäufungen frattfinden, und bann wäre man noch unendlich weit von der Beruminderung auf O Brocent entfernt, welches Biel doch der Stüppunkt der hochgepries fenen Syfteme ift, welche Erfahrung und Bernunft übereinftimmend verwerfen.

Die Statistit und Arithmetit worben bem Staat einen großen Dienft erweisen, iwenn fie bie jur Evideng die Brrthumer bailegen, auf welche man fich ju ftuben fucht, um bie Gefellicaft in ihren heiligsten Grundlagen ju erschuttern. (Comptes

rendus, Januar 1849, Mr. 1.)

# Gin Bilb ber englischen Landwirthschaft.

Bei einem landwirthichaftlichen Gastmahl entwidelte ein englischer Pachter

folgendes Bild feines landwirthschaftlichen Betriebs:

"Meinem Sornvieh gebe ich feine Streu mehr; es liegt auf bem blogen Fuß: boben. Rach niehreren Berfuchen blieb ich hierin bei folgender Anordnung fteben. Bedes Thier hat einen 4 Fuß breiten Raum; der Fußboden liegt etwas uber bem Erbboben; durch einen Abhang von 11/2 Boll ift für ben Ablauf des hains geforgt. Ein Kind hat den abfallenden Mift fogleich zu entfernen; dadurch werden bie Thiere beständig in reinem Zustand erhalten, was fast unmöglich ift, wenn das Bieh auf Streu liegt.

Ich finde einen großen Bortheil darin, wegen Mangels an Stroh zu Streu in ber Bermehrung meines Biebstanbes nicht niehr aufgehalten ju fenn und alles Stroh ju Futter vermenden gu fonnen. Um folches gu bereiten, lege ich abmechfelnbe Chichten von Stroh. Rlee und Beu übereinanber, Die mit Galg bestreut meis ben, und ichneibe fie mit einander flein. Diefes Mengfel wird bem Bieh mit in Scheiben gefdnittenen Tellerruben, langen Ruben oder gelben fowebifden Ruben gegeben. Meine Milchtube erhalten Jahraus Jahrein von einer biefer Rubenforten unter ihrem tage lichen Futter. Der einzige Nebelstand, den biefe Futterungsart, von allen bie wohl feilste, veranlaßt, ist ein schwacher Rubengeschmadt, welchen die Butter davon annehmen fann, den ich aber durch Bersegen der Butter mit einer sehr kleinen Menge Chlorkalts leicht zum Berschwinden bringe.

Der zweite Bortheil, welchen mir die Anwendung obiger Fußböben gewährt, ist, daß der gesammelte Dünger, nachdem er fest geworden ist, und mit Asche ober trochner Erde zu Bulver zerrieben wurde, zu jeder Jahreszeit, wenn man ihn braucht zur Berfügung steht, ohne daß von seinen nüglichen Bestandtheilen etwas verloren geht, während der mit Wasser vermischte Darn als stüssiger Dünger dient. Ich kann, wenn ich eine Aussaat vorzunehmen habe, das Saatsorn mit dem von meinem Vieh am Tag vorher erzeugten Dünger untermengt, mit der Säemaschine verbreiten. Auf solche Beise säete ich im vorigen Jahr 20 Heftaren mit Rüben an. Das mittelete Gewicht einer folchen ist 1 Kilogr. und das grüne Kraut daran wiegt im Durchschnitt ebenso viel. Ich baute meine Rüben in 1 Fuß von einander entsernten kinien, in welchen sie in Abständen von 7 Joll nebeneinander stunden. Wenn von diesen alte gleich wären, so hätte ich einen Eritrag von 60,000 Kilogr., nämlich 30,000 Kilogr grünes Futter und 30,000 Kilogr. Burzeln erhalten müssen; dieß war aber nicht der Kall, weit ein Theil des Bodens weniger stuchtbar ist und hier die doppelte Portion Dünger hätte gegeben werden sollen.

Meine Schafe werden ebenfalls auf einem Fußboben gehalten. Ihre Zunahme betrug, nach genauen und zahlreichen Bägungen, wöchentlich 1,800 Kilogr. Ihr Futter bestund in gemahlenen Leinsamen und Beißbohnen, mit Tellerrüben, gelben schwedischen Ruben und klein geschnittenem Futter.

Die Schweine behandle ich wie die Schafe und mit ebenso gutem Ersolge. Sie liegen ebenfalls auf Brettern, nicht auf Streu. Zwei Schweine worden am 23 Nov. abgewogen, das eine wog 65, das andere 75 Kilogr. Am 30 desselben Monat wieder gewogen, hatte eines um 7½, das andere gar um 9½ Kilogr. zugenommen.

Der Rebner zeigt ein dices Brett vor, in welches er Löcher gemacht, die er mit guter Erde, Holzsagespanen und Düngerpulver angefüllt hatte, und in welchen hübsche schwedische Rüben gewachsen waren — ein Beweis, daß wenn man Löcher in einen gänzlich unfruchtbaren Boten macht, wie in reine Kreide oder eine Felse masse an ihrer Lagerstätte, und sie mit bezruchtenden Substanzen anfüllt, man Producte erhält, welche die Kosten des Anbaues an Werth übertreffen. Es wurden auf biese Weise unter andern Erbsen in Reihen zwischen Runkelrüben und schwedischen Rüben mit sehr zuten Crfolge angebaut.

Es wurde, fagt ber Redner, von nieinen Nachbarn oft behauptet, daß ich mir außerordentliche Ausgaben verurfache und am allertheuersten meine Wirthschaft betreibe. Es ist dieß wahr, aber eben darin liegt das Geheimniß des guten Erfolgs. Die Heftare kostet mir, Bacht, Steuer, Dungung, Löhne ze. mit inbegriffen, nicht weniger als 450 Fr., allein ich ernte auch in diesem Verhältniß, und sinde meine Rechnung bester dabei als mit der Halfte der Auslage und schlechter Ernte." (Monteur industriel 1848, Nr. 1304.)

# Drudfehler.

Sette 417 lefe man ftatt 24 bie 27 - Fig. 31 bie 34.







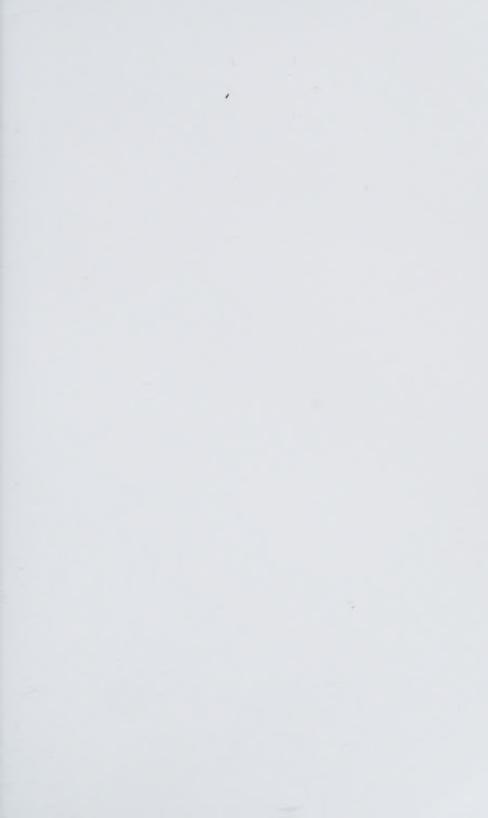



Forgotten Books' Classic Reprint Series utilizes the latest technology to regenerate facsimiles of historically important writings.

Careful attention has been made to accurately preserve the original format of each page whilst digitally enhancing the quality of the aged text.

Philosophy ~ Classics ~ Science ~ Religion History ~ Folklore ~ Mythology

